

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.











| • |  | · |  | . •                                   |  |  |
|---|--|---|--|---------------------------------------|--|--|
|   |  |   |  |                                       |  |  |
| • |  |   |  |                                       |  |  |
|   |  |   |  |                                       |  |  |
|   |  | , |  |                                       |  |  |
|   |  |   |  |                                       |  |  |
|   |  | • |  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |  |  |

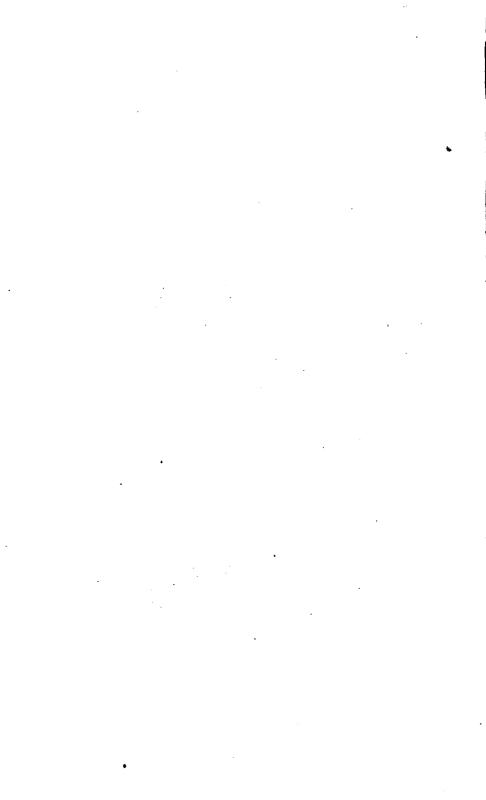

# Der städtische Haushalt Sübingens

vom Jahre 1750 bis auf unsere Zeit.

Siftorifch-ftatiftisch beleuchtet

vom Berfaffer ber

"Rüdblide auf die Bergangenheit Tübingens."

Louis Ban



Drud und Berlag von E. Rieder.

1863.

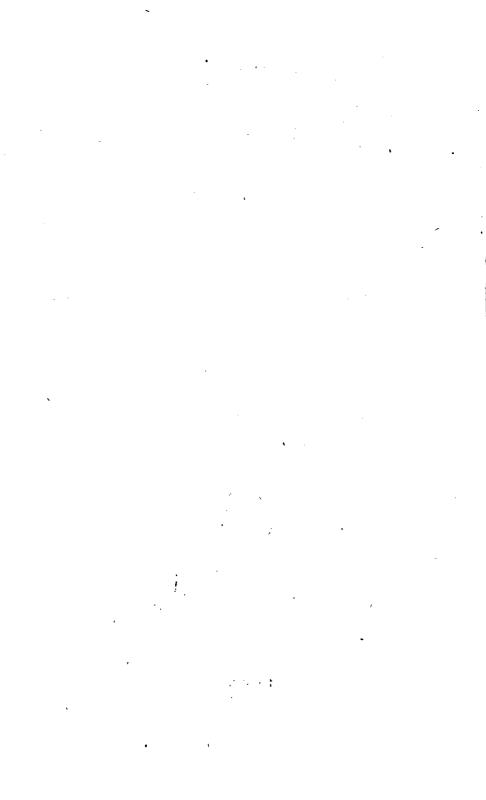

# Vorwort.

Gegenwärtiges Schriftchen betritt ein Feld, das bis jetzt nicht bearbeitet wurde.

Es liefert lehrreiche statistische Notizen über ben finanziellen Zustand ber Stadt Tübingen seit ben letzten hundert Jahren, und dürfte, obschon zunächst für den Tübinger bestimmt, wohl auch in weiteren Kreisen interessiren, da in diesen Zahlen vielseitig die Gesschichte bes württembergischen Gemeindewesens ausgedrückt ist.

Würden andere Städte mit der geschichtlichen Entwicklung ihres Gemeinde-Haushalts folgen, so entstände hieraus eine wahre Fundgrube für die Statistik.

Dem Schriftchen ist noch eine gebrängte Uebersicht über bie Gemeinde-Versassung Württembergs, wie sie sich von früheren Zeisten an bis auf die Gegenwart fortbilbend entwickelte, vorangebruckt, wodurch das Ganze einen weiteren Werth erhält.

Möge bas Werkchen, bas seine Entstehung blos ber Liebe zur Sache verbankt, nicht ungünstig aufgenommen werben.

Tübingen im April 1863.

**L. B.** 

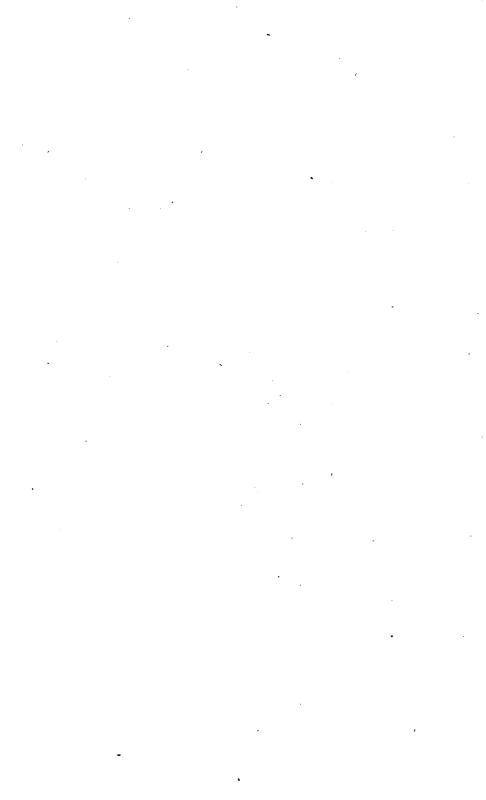

# Einleitung.

Dahrhunderte lang stand den Städten und Dörfern bas Recht der Selbstverwaltung ihrer Gemeinde-Angelegenheiten zu, zwar unter Oberaufsicht der berrschaftlichen Beamten, doch ohne daß diese die Autonomie der Gemeinden viel belästigten.

Die Verwaltung und Rechtspflege waren nicht getrennt; für bas Verfahren in Civil-Sachen galt in Tübingen bas uralte Stadtrecht, welches unter Eberhard im Vart revibirt und verbeffert
wurde; noch ist hievon eine Abschrift vom Jahr 1572 vorhanden,
bas Original ging verloren.

Siebenzehen württembergische und elf ausländische Städte holten gewöhnlich ihr Recht bei dem Tübinger Stadtgericht und es bildete dasselbe in Folge alter Rechtsgewohnheit zugleich ein Obergericht, welches nicht zu verwechseln ist mit dem gegen die Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts neu eingerichteten Hofgericht, das sich in der Regel zweimal des Jahrs in Tübingen versammelte, um gewöhnlich als Appellations-Instanz in Civilsachen zu entscheiden.\*)

Bas die Criminal-Rechtspflege betrifft, so übte solche das Stadtgericht ebenfalls aus und erkannte sogar über Leben und Tob; für solche Fälle war ein eigener Blutvogt gewählt; berlei Gerichte waren früher unter freiem himmel, später auf dem Rathhause, aber öffentlich.

Ursprünglich wurden die Mitglieder des Gerichts von der Bürgerschaft selbst gewählt. Allmälig aber ging das Wahlrecht für die Gemeinde verloren und das Gericht ergänzte sich selbst. Der Schultheiß oder Bogt war der Borstand des Gerichts; den Titel

<sup>\*)</sup> Das Berfahren war öffendich; während jedoch bie Berathung bes Gerichts stattfand, mußte das Bublitum ben Saal verlassen, und erft bei Bertundigung bes Urtheils war die Berhandiung wieder öffentlich.

Schultheiß führte ber Gerichtsvorstand auf bem Dorfe, ber Bogt aber präsidirte in bem Gerichte ber Städte, jener wurde von der Bürgerschaft gewählt, dieser aber von der Herrschaft ernannt. — Tübingen hatte schon im Jahre 1335 von den Pfalzgrafen das Recht bekommen, einen eigenen Bogt zu erwählen, nachdem die Stadt die Schulden der Grafen bezahlt hatte.

Der Bogt hatte zugleich bie Polizeigewalt in Hanben und erledigte kleinere Handel entweder allein ober mit Hinzuziehung einiger Richter; \*) auch nahm er Bergleichs-Berhandlungen vor, ebe

Anders entistied die ichon zwei Jahre fpater ericitenene erfte Landesordnung vom Jahr 1495, nach welcher Ganbel von 5 Schilling und darunter vom Buttel allein, Sachen von fiber 5 Schilling bis zu 10 Schilling oder 1 Pfund vom Amtmann mit Sinzuziehung von Einem oder Zweien Richtern, Sachen über 1 Pfund bis zu 10 Pfund vom Amtmann und ber Dehrheit des Richter-Collegiums entistieden werden sollen. Schwere Fälle unterlagen also der Entisteidung des ganzen Gerichts. (S. Repicher, Gej.-S. Reg.-Gesetze I. Theil pag. 13.)

Etwas weiter ging bas 1610 erschienene Landrecht, welches die Befugniß bes Amtmanns barin ausbehnte, daß Falle bis zu 15 Bfund von dem Amtmann und vier Richtern entschieden werden durften. Sandel über 15 Bfund, wie auch Schmähfachen, Leibesbeschädigungen und alle Frevelsachen mußten vor das gange Richter-Collegium gebracht werden. (S. I. Ihl. Lit. 8. §. 7-9.)

Die Aftbinger hielten sich von jeher, wie auch die Stuttgarter, an die stautarischen Bestimmungen ihres Stadtrechts, und daher tam es auch, daß trot ber Landesordnungen, die die Strafgewalt des Amimanns sehr ausdehnten, kleinere Frevel unter 15 Pfund heller gewöhnlich doch vom ganzen Gerichte entschieden wurden. Bis gegen die Mitte des vorigen Jahrhunderts enthalten die hiesigen Gerichts-Brotofolle viele Bälle, in welchen Diebstähle, Injurien und sonstitge kleinere Frevel vom Gesammt-Gerichte abgeurtheilt wurden. Später aber sindet sich von solchen Sachen nichts mehr in den Arotofollen und es scheint, daß namentlich nach Einsthrung der bureaukratischen Communordnung das Oberamt solche Gegenstände allein voer mit hinzuziehung einiger Rich-

<sup>\*)</sup> Das Tübinger Stadt-Recht von 1493 feste feft, daß alle Sanbel von 10 Schilling und barunter burch ben Buttel allein ober nach bem Rath bes Bogts und Eines Beifigers, Sachen über 10 Schilling bis zu 10 Pfund Geller von bem Bogt und vier Richtern, und Bundel über 10 Bjund vom Bogt und bem gangen Gericht abgemacht werben follen.

er die Sache dem Gerichte übertrug. Er war der erste Abministratio-Beamte für Stadt und Amt; der Stadt-Magistrat aber, dem Aberhaupt viel wichtigere Besugnisse eingeräumt waren, als dem Dorf-Ragistrat, hatte das Recht, die Handlungen der Amtleute und Bögte zu controliren und sich nöthigenfalls höhrern Orts über letztere zu beschweren.

Dagegen bestimmte wiederum die Landesordnung von 1495, bag kein Bürgermeister bas Gericht versammeln durfe ohne Bissen ber Amtleute, und eine Versammlung der Gemeinde selbst durfte nur durch den Amtmaun (Bogt) und in bessen Beisein abgehaltenwerden.

Die Zahl ber Richter, war früher auf ben Dörfern gewöhnlich unter 12, in ben Stäbten höchstens 12; balb aber verstärkte sich bas Gericht noch durch eine entsprechende Anzahl Raths-Berwandte, aus welchen sich das Gericht wieder ergänzte. Diese Raths-Mitglieder, von dem Gerichte aus der Bürgerschaft gewählt, wasen eigentlich dazu bestimmt, die Gemeinde dem Gerichte gegenüber zu vertreten, da sie jedoch ihre Stelle dem Gerichte verdandten, so waren sie in einer solch abhängigen Lage von letzterem, das burchans keine Controle für die Richter zu befürchten war.

In Tübingen waren von jeher 12 Richter und 12 Raths-Berwandte.\*)

ter selbständig behandelte. Ueberhanpt stieg mit Ginführung ber Communordnung die Bevormundung der Gemeinden in hohem Grade, was seinen Grund in der unbestimmten Grenzlinie hatte, welche in vielen Fällen zwischen der Regierungsgewalt und den Rechten der Gemeinden gezogen war. In zweiselhaften Fällen fand übliches herkommen über dem Gesetze.

Im Jahr 1759 wurde der Titel Bogt abgefchafft und es trat ber Oberamtmann an feine Stelle. Schon im Jahr 1762 ichob die Regierung noch ein weiteres Zwischenglied ein, indem sie die schon in der Communordnung erwähnten Unteramtleute schuf, die in manchen Ortschaften an die Stelle der Dorfschultheißen traten und eine Anzahl Bei orte zu beaufsichtigen hatten; auch hiedurch lite die Selbständigkeit der Gemeinden, welche diese Unterbeamten noch obendrein befolden mußten, und obwohl der Erbvergleich von 1770 die Beseitigung dieser Zwitter-Beamten versprach, so erfolgte doch deren ganzliche Assichaffung erst durch das Organisations-Chift von 1818.

\*) Der Reugewählte hatte bei feinem Gintritt ber Berrichaft 4 Goldgulben Tare ju entrichten. In Tabingen war es fruber ublich,

Rur die Richter übten die Rechtspflege ans, freilich stellte sich im Verlauf der Zeit diese Einrichtung als ungenügend heraus; es bedurfte tieserer Kenntnisse des Rechtswesens, und bald mußte den Stadtgerichten zur Pflicht gemacht werden, bei der Schlichtung wichtiger Rechtsfälle vorher den Rath ersahrener Rechtsgelehrten einzuholen. Was die Criminal-Justiz betraf, so beschränkte sich das Wirken des Gerichts am Ende blos noch auf Anhören des Anklageartes und der Vertheibigung des Angeslagten, worauf die Alten der höchsten Behörde zur Entscheidung vorzelegt wurden.

Die Richter hatten ferner allein das Recht, Bürger anzunehmen, wenn diese zuvor ihre Freiheit von der Leibeigenschaft nachsgewiesen hatten. Die Bestätigung der Aufnahme geschaf burch ben Bogt. \*)

Auch die Aemter-Ersetzung geschah blos durch das Gericht, welches die untergeordneten Aemtchen gewöhnlich an die Mitgliedet des Raths vergab, um auch diesen einen Berdienst auf dem Auch dause zu verschaffen, da sie als Raths-Berwandte keine Besoldung bezogen. Sie spielten in der Regel eine sehr untergeordnete Rolle; einmal ermannten sie sich in Tübingen und protestirten gegen die Bahl eines Kausmanns zum Richter, weil ihnen dersselbe hinsichtlich der Anciennetät nachstand; doch ihre Beschwerde beim Geheimen Rathe hatte keinen Ersolg. Die zum Jahr 1702 hatten sie noch das Recht, von Seiten der Stadt jeder Amtsversammlung in corpore anzuwohnen, von da an aber war ihnen nur noch gestattet, Einen Raths-Berwandten zur Amtsversammlung zu schieden\*\*)

bag bie neugemählten Gerichte- und Rathe-Bermandte einen Schmaus jum Beften gaben.

<sup>\*)</sup> Noch ju Anfang bes 19ten Jahrhunderts gab es in Tubingen leibeigene Burger, Die jedoch bei Lebzeiten von der Leibsteuer befreit waren, mas ihnen ichen herzog Bilhelm Ludwig bestätigte. Gewöhnlich waren die Burger der Städte von dem Leibzins frei und in der Ausübung ihrer burgerlichen Rechte völlig ungehindert; bei ihrem Lode aber wurden sie verhauptrechtet, d. h. ein Theil ihres Nachlasses mußte an den Leibheren abgeliefert werden.

<sup>\*\*)</sup> Bom März 1702 an mar es nicht mehr gestattet, daß das gange Gericht der Amtsstadt an den Amtsversammlungen Theil nahm. Gin Protokoll der Stadt Tübingen vom 18. Mai 1702 besagt in diefer Beziehung, daß für die nächste Amtsversammlung & Bürgermeister, der Aclteste des Gerichts und der älte fte Rathe-Verwandte als De-

— umb zwar nur bann, wenn es eine größere Amteftabt betraf. \*)

Ob es gleich früher üblich war, daß Gericht und Rath jährkich abtrat, so war dieß doch nur eine leere Form, denn wenn alle Mitglieder abgetreten waren, so ernannte der Bogt (Amtmann) zwei aus ihnen, die er für die tanglichsten hielt, mit diesen wurden sodann die zwei salgenden erwählt und so fort, dis das ganze Coltezium mit den bisherigen Nitgliedern wieder besetzt war. Auf diese Weise waren Gerichts und Nathostellen sebensläuglich, nur wegen körperkicher Untüchtigkeit konnte ein Mitglied vom Bogt entlussen werden, in andern Fälken nur durch die Regierung.

Gin Mitglied bes Gerichts verwaltete das Gemeinverermögen und wurde Bürgermeister genaunt; die Städte hatten gewöhnlich zwei Bürgermeister, wovon ber Sine der Hauptrechner war.

Tübingen hatte aber seit Ende bes 17ten Jahrhunderts 4 Bürgermeister, welche somit  $\frac{1}{3}$  des Gerichtspersonals bildeten. Wegen der vielen Geschäfte, die hier vorkamen, galt hier diese Ausnahme von der Regel.

putirte zu ericheinen haben; mas bie übrigen Gerichte=Berwan bte betraf, fo marb beschloffen:

"bag ihnen zwar gestattet fein folle, bei ben Propositionen ber Sigung anzuwohnen, aber ohne Stimmrecht; ihre Theilnahme beschränkte sich auf bas Anhören ber Antrage."

Diese Einrichtung wurde nachher auch bei Einführung ber Commun-Ordnung eingehalten. Die Beschränkung rechtsertigte die Regierung durch die bisherigen zu großen Kosten der Amtsversammlungen. Es scheint aber, daß in Tübingen sortwährend das ganze Gericht bei ber Amtsversammlung erschien und sich vielleicht auch ein Stimmrecht anmaßte. (Siehe hierübet eine spätere Notiz.)

\*) Die Nathe-Berwandten ergänzten das Richter-Collegium, menn es diesem an Mitgliedern sehlte. Sonst hatten sie Bolizeidienst, z. B. sie mußten mit der Schaarwache umbergeben, mährend des Gottesdienstes den Umgang in den Wirthshäusern machen, bei Gochzeiten dafür surgen, daß das Antichensahren und Musiziren in den Straßen nicht über 10 Uhr Abends danre 2c. Zu Augrichtern mählte man hier siets 2 aus dem Nathe und sogar ein Mitglied aus der Gemeinde. — Die Rathe Berwandten waren sogar die bevorzugten Leichenträger in Tübingen.

Für die Bürgermeisterwahl fand früher, so lange nur zwei Bürgermeister waren, folgender Modus hier statt:

Der Aelteste und ber Jüngste von den Richtern mußten von den andern Richtern abstehen; die übrigen Richter hatten dann zu ermessen, ob beide Richter oder nur Einer zu Bürgermeister taugten, wurden beide Richter für tauglich erfunden, so war die Wahl vollbracht; wenn aber nur Einer für passend erachtet wurde, so hatten die Richter ihre Berathung sortzuseten und zwar wieder in Abwesenheit der beiden obigen Mitglieder; kamen sie nicht in's Reine über die Wahl, so hatten alle Richter abzutreten, hierauf trat Einer nach dem Andern wieder herein vor den Amtmann und Stadtschreiber, um seine Stimme abzugeben; wer die meisten Stimmen für sich hatte, war der zweite Bürgermeister.

So murbe es bis gegen Enbe bes 17ten Jahrhunberts gehalten.

In ber Regel war unter ben Tübinger Bürgermeistern ein bis zwei Rechtsgelehrte; es scheint aber, baß ber Magistrat keine große Borliebe für gelehrte Bürgermeister hatte, benn als im Jahr 1701 ein neuer Bürgermeister zu wählen war und ber Herzog einen Commissär eigens hieher sanbte, um ben Richtern einen Rechtsgelehrten zu empfehlen, so ging bie Meinung berselben babin:

"man brauche einen Deconomen und keinen, ber ber Untversität anhange, mit einem Literaten sei bem Publico nicht prospicirt 2c."

Obgleich später eine Resolution vom 1. Juni 1735 festsete, baß in Tübingen, wie auch in Stuttgart und Ludwigsburg, nach Abgang eines ober bes andern Bürgermeisters nur brei im Amte verbleiben sollten, so wurde hier doch die alte Observanz eingehalten und es blieben stets 4 Bürgermeister in Amtsthätigkeit.

In Betreff ber Bermögensverwaltung ber Gemeinden scheinen in früheren Zeiten keine bestimmte Borschriften bestanden zu haben; eine allgemein gehaltene Berordnung enthielt zwar schon die Landes-Ordnung in dem Titel 7: "Wie die Kommunen das Ihre hand-

<sup>\*)</sup> Die Richter gaben aber bennoch nach und mahlten balb nachber einen Rechtsverständigen. Im Jahr 1752 mußte die Stadt noch einen fünften Bürgermeister und zwar einen gelehrten wählen, weil sie fonft ihr Recht, einen Bürgermeister in ben engeren landschaftlichen Ausschuß zu mahlen, verloren hatte; man wollte hiefür einen Rechtsgelehrten.

baben sollen.» Bichtigere Angelegenheiten mußten jedenfalls bet höheren Behörde vorgelegt werben. Später wurden präcifere Inftruktionen ertheilt, wie z. B. auch das Berbot für Schultheißen und Gemeinderechner, eine Wirthschaft zu treiben.

Bur Unterstützung bes Gemeinbe-Rechners biente hauptsächlich ber Stadt = und Amtsschreiber, \*) welcher bie Rechnung stellte und überhaupt ben größten Theil ber städtischen Stripturen versah, wodurch ihm ein nicht unbedeutender Gewinn erwuchs.

Gin General-Rescript vom 28. August 1667 schärfte die wenigen bestehenden Borschriften über das Gemeinde-Rechnungswesen auf's Strengste ein, alle Stadt- und Amtspfleg-Rechnungen sollten binnen 3—4 Monaten nach dem Rechnungstermine gestellt, geprüft und abgehört werden und es sollten bei Strase von 1—2 großen Freveln keine zwei Jahrgänge mehr zusammenkommen 2c. Die Einschärfung scheint jedoch nicht viel gefruchtet zu haben, denn nicht nur bei dem Gemeindehaushalt, sondern besonders auch bei der Amtspflege müssen die Unordnungen im Allgemeinen sortgedauert haben; ein General-Rescript vom 19. März 1699 sagt in Bezie-hung auf den Stuttgarter Amts-Haushalt Folgendes:

"Nachdem wir aus verschiebenen eingekommenen Berichten wahrgenommen, wie schlecht die Amtsschabensgelber bisher verwaltet und wie konfus die in allhiefiger Stadt und Amt eingezogene ordinäri Steuer und andere kanbschaftliche Ankags-Gelber verrechnet wurden, nur weil diese officia nicht folchen Personen, die im Schreiberei= und Rechnungswesen erfahren, anvertraut worden, befehlen wir 2c. 2c."

Das Rescript schärft bann ein, baß in Zukunft zwischen ben Amtsschaben = und Steuerkassengelbern orbentliche Abrechnung geppsigen werbe.

Wenn solche Unordnungen in der Hauptstadt vorfielen, so läßt fich leicht ermessen, daß nicht weniger Dlifbrauche in den Amtstädten vorfamen.

Genauere Anhaltspunkte für das Gemeinde-Rechnungswesen gab die unter Eberhard Ludwig im Jahr 1702 erschienene General-Berordnung über das Landrechnungs- und Dekonomiewesen im Herzogthum Württemberg. Es ist dieß gleichsam bas erste

<sup>\*) :</sup> In Tubingen ermablte bas Gericht ben Stadtichreiber, bis bie Commun-Ordnung bie Bahl burch bie Amteversammlung vorfchrieb.

vollständige Gemeindegeses, das im Lande erschen und semit ber Borläuser der nachmaligen Commun-Ordnung.

Um den eingeschlichenen Unordnungen vorzubeugen, sich Punkt 7 genaue Erläuterung, wie in Zukunft wegen der Berurkundung zu versahren sei, und schließt mit dem Bemerken, daß fortan die Abrechnung mit der Bürgerschaft nicht mehr, wie es seither ungedührlich geschehen, mit der Kreide, sondern schristlich vom Nechner getroffen und die Ausstände jedesmal verurkundet werden; ein nicht unwichtiges Moment lag auch in der Borschrift, daß fortan die Holzverkäuse vor der versammelten Gemeinde zu verlesen seien; hiedurch wurde der Grund zur späteren Veröffentlichung der Gemeinderechnung gelegt, welche durch das General-Rescript von 1.735 auch wirklich vorgeschrieben wurde.

Im Laufe der Jahre stellte sich aber auch das Neglement von 1702 als ungenügend heraus; es bedurfte mancher nachträglichen Verbesserungen durch spätere General-Rescripte, die endlich die im Jahre 1758 erschienene Commun-Ordnung die seither entstandenen Lücken ausstüllte und die Gemeindegesetze in einem abgerundeten Ganzen zusammenstellte.

Liebt man den ersten Paragraphen des ersten Abschnitts, Raspitel I, so hat es den Anschein, die neue Schöpfung sichere den Bemeinden möglichst freifinnige Institutionen, denn es heißt dort:

"Denen Communen solle ihr wohlhergebrachtes Rominations- und Wahlrecht ihrer Gemeinde-Borsteher, Offizianten und gemeinen Bedienten auch fernerhin ungekränkt verbleiben. \*)

Man wollte jedoch in Betreff ber Bahl ber Gemeinde-Borsteher 2c. nur feststellen, daß in Stadt und Aust ber Magistrat bas Recht habe, sich selbst zu ergänzen und seine untergeordneten Diener selbst zu mählen. Die Selbst-Ergänzung ist auch in Kap. I, Abschnitt II. §. 2, ber über die Bahl selbst handelt, beutlich auszehrückt. Nur auf den Dörfern wurde der Gemeinde-Borsteher (Schultheiß) gewöhnlich von der ganzen Gemeinde gewählt; die Bahl hatte sodann der Staatsbeamte zu bestätigen. Sonst hatte bie Bürgerschaft mit der Wahl nichts zu schaffen und es war ihr

<sup>\*)</sup> Und bennoch ließ die Regierung auch dieses Recht nicht ungekrankt und machte Eingriffe in diese Wahlfreiheit; nicht umsonst sagt der Ech-Bergleich vom Jahr 1700, VI. §. 7, daß dieß von nun an nicht mehr geschehen soll.

beinabe jebe Gelegenheit benommen, ihren Ginfing auf bas Gemeinbewefen zu bethätigen.

Awar batten in Stabten einige von ber Bargerschaft\*) felbft ju erwählende Deputirte bas Recht, ber Berlefung ber Commun-Rechnung anzuwohnen, und auf bem Dorfe murbe lettere ber gangen Gemeinde vorgelefen (Rap. XIV. I. S. 22), aber an bem fcblichten, mit bem Gange ber Berwaltung wenig vertrauten Bürger gingen bie abgelefenen Bathlen gewöhnlich vorfiber, ohne bag er ein Mares Berftandnig bavon hatte; auch zu ben Amteversammlungen follten in wichtigen Fällen Deputirte aus ber Gemeinde beigezogen werben, und schon im Jahre 1725 verordnete ein Generals Refeript, bag ber Staatsbeamte bei bem Ausschreiben ber Ber-- fammlung bie zu verhandeliten Gegenftanbe zugleich befannt mache, um ben Deputirten 2c. Gelegenheit zu geben, fich zuvor über bie vorliegende Angelegenheit zu inftruiren, aber bennoch wollte es mit Diesem Institut ber Gemeinte Deputirten, welche Instruktionen von der Gemeinde felbst einzuholen und sich barnach zu richten hatten, nie recht geben, und es läßt fich benten, bag berlei Berhanblungen bäufig einen schleppenben Gang annahmen und nicht felten erfolglose Bemühungen nach fich zogen. Deghalb fcheint auch biefes Justitut nach und nach aufgegeben worben zu fein, wenigstens erwähnt die Commun-Ordnung biefer Ginrichtung nicht mehr.

Die Amtsversammlung selbst betreffend, so war biese Bersbindung von Stadt und Umt eine urakte in Württemberg und gründete sich wohl auf die Erwerbung größerer Herschaften von Seisten des Landedberrn. Es lag auch zu einer Zeit, wo die Wegeslagerer die Heerstraßen noch unsicher machten, im wohlverstandenen Interesse der wehrlosen Orte, sich inniger an die Städte anzusschließen, hinter deren Mauern sie den Schutz einer Burg hatten, Stadt und Amt hatten dadurch einen weiteren Anlaß, sich zu gesmeinsamem Hanshalt und zu gemeinschaftlicher Verwaltung zu versbinden.

Die Umtsversammlungen bestanden nach der Commun-Ordnung aus bem Staatsbeamten, zwei Bürgermeistern ber Amtsstadt (zwei weiteren von ben andern Städten), einem Gerichts-Berwand-

<sup>\*)</sup> In Tubingen tam es hie und ba vor, bag Burgermeifter und Gericht auf vogtamtlichen Befehl eine Anzahl Burger vor fich kommen liegen, um in wichtigen Angelegenheiten, namentlich in Waidangelegenheiten, ihre Stimmen zu hören.

ten und einem Raths-Verwandten der Amtsstadt (einem weiterer Gerichts-Verwandten der anderen Städte) und dem Stadt- und Amtsschreiber, ferner aus dem Schultheißen und Bürgermeister ober Aichter der größeren Dörfer und ans dem Schultheißen ober Bürgermeister der kleineren Flecken.

So oft aber die Amtsversammlung landschaftliche Berhandlungen hatte und über die Wahl eines Abgeordneten ober über Laudschafts-Steuern Berathungen pflog, so durfte der Staatsbeamte den Berhandlungen nicht beiwohnen. \*)

Die Wahl bes Lanbschafts-Abgeordneten ging einzig von ber Amtsversammlung aus, welche benfelben aus der Mitte des städtischen Magistrats wählte. So wurde es altherkömmlicher Weise gehalten. Zwar setzte schon der Tübinger Vertrag von 1514 fest, daß "van jeder Stadt der Bogt und Keller nebst zwei gewählten Repräsentanten erscheinen soll, deren letzter Einer aus dem Gerichte, der andere aus der Gemeinde gewählt werden schlen."

Aus der Gemeinde unmittelbar aber wurde nach dem Jahre 1514 tein Abgeordneter mehr gewählt, sondern die Abgeordneten waren nur Bögte und Magistratsmitglieder, und auch die Bögte wurden später vom Landtage ausgeschlossen. Tübingen gleich Stuttgart und Ludwigshurg, saudte stets zwei Magistratsmitglieder zum Landtage.

Da die Abgeordneten von ihren Umtsbezirken für ihre Mühewaltung bezahlt werden mußten, so waren dieselben auch an die besonderen Instruktionen, die sie von letzteren erhielten, gebunden. Daß hiedurch Einseitigkeiten entstanden und häufig nur Kirchthurms-Interessen vertheidigt wurden, läßt sich leicht ermessen. Das Unzwecknäßige dieser Wahlart liegt aber hauptsächlich darin, daß die Gemeinde von einem Einsluß auf die Wahl gänzlich ausgeschlossen war, denn da die Bürgerschaft Gericht und Rath nicht selbst wählte und die Abgeordneten nur aus dem Gericht hervorgingen, so konnte

<sup>\*)</sup> Ein General-Reseript vom 31. December 1805 verordnete, daß in Zukunft eine Amteversammlung stets nur unter bem Vorsitz bes Oberamt manns gehalten werden durse, auch muffe jedesmal bei ber betreffenden Landesbehörde angefragt werden, ob überhaupt eine Amteversammlung stattsinden durse. — Eine Berordnung vom 27. Februar 1806 milderte das Reseript von 1805 inspsern, als nur die Anwesenheit des Oberamtmanns, nicht aber eine Anfrage wegen Abhaltung einer Versammlung bei der höheren Behörde nöthig war.

biefelbe felbswerftanblich ihrer eigenen Anficht and feinen Ausbruck geben.

Später kamen unmittelbar vor dem Laudtage von 1797 die Mängel und Gehrechen der Magistrats-Versassung in vielen Flugsschriften aussührlich zur Sprache und es wurde die Behauptung aufgestellt, daß wenn auch die Magistrate das ausschließliche aktive Wahlrecht besitzen, sie doch nicht einzig und allein das passive Wahlrecht beauspruchen können; indessen führte der Streit zu keinem Ziele. —

Zum Bestreiten des Gemeindeauswands, soweit die gewöhnlichen Einkunfte nicht reichten, war den Gemeinden das Recht eingeräumt, eine Steuer von Bieh, Wein, Rommerzien, Gütten und
Capitalien und ebenso die Bürger- und Wohnsteuer für die Gemeindekasse zu erheben; reichten diese Einkunfte nicht zu, so wurde
das Desicit auf die Gewerbe, Gebäude und Güter unter dem Ramen "Fleden-Schaden" nach dem Steuersusse umgelegt.

Die Bieh - und Beinsteuer war wenigstens für Tübingen sehr unbebeutenb. \*)

Jeber Fremde, ber nicht in Tübingen verbürgert war, hatte nach gemeinem Stadtrecht für die obrigkeitliche Bewilligung, Wein in die Stadt zu legen, 20 kr. pr. Eimer, sogenanntes Staffelgeld, zu bezahlen; aber auch jedem Bürger war es verboten, zwischen alt Martini und neu Michaeli Wein in die Stadt zu führen; war ihm dieses aber in Holge von Fehljahren gestattet, so mußte er von jedem Eimer 1 fl. Sinlaßgeld an das Bürgermeisteramt zahlen. Das Jahr 1750 brachte hiefür in Tübingen 25 fl. 5 kr. ein.

Ebenso ging es mit ben Kapitalien; häufig wurde von ben Gemeinden gar keine Steuer hiefür erhoben, geschah es aber bennoch, so war der Ertrag sehr unbedeutend, weil eine Menge Exemtionen stattfanden.

Am meisten ertrug bie Barger- und Wohnsteuer, welche erhoben werben mußte, während es in bem Belieben ber Gemeinbe stand, die obgenannten Steuern zu erheben ober nicht. Frei von

<sup>\*)</sup> Mit dem Weineinführen wurde mancherlei Unterschleif getrieben; so verklagten die Täbinger im Jahre 1666 den Bebenhäuser Pfleger, er habe ein Baar hundert Eimer Wein in die Stadt eingeführt und far seine Rechnung auszapfen laffen, angeblich aber für Rechnung bes Rlofters, worüber er vom Gerzog Eberhard einen scharfen Verweis bekam.

ver Wohnstener waren nur solche Personen, die nicht mit Hänsern ober Gütern angesessen, und solche, die von der Kapitalsteuer befreit waren. Häusig aber sand Steuerfreiheit zum Rachtheile der übrigen Pflichtigen statt, und wenn anch die Commun-Ordnung besstimmte Borschriften in dieser Richtung gab, so gestattete sie dennoch Steuerbefreiungen in Wenge: alle Staats- und Kirchengüter, ja sogar alle Privatgüter, welche durch Freiheitsbriese, klare Verträge und andere öffentliche Urkunden ausdrücksich freigesprochen waren, blieden steuerfrei. Selbst gewisse Beamte und Schultheißen hatten Befreiung nicht nur von der ordinären Steuer, sondern auch von allen extraordinären Umlagen und vom Amts- und Communschaden anzusprechen. Alle von der Kapitalsteuer befreiten Personen waren seiner auch don der Weinsteuer frei, so daß diese Exemtionen die Einkünste oft merklich schmälerten.

Zubem begünstigte die Commun-Ordnung das Bevormundungsspstem in Betreff der Gemeinde oft in hohem Grade. Nicht einmal ein Attestat durften die Gemeinde-Borsteher ohne Einwilligung des Staatsbeamten ausstellen, auch keine uneindringliche Ausstände abgängig verrechnen, ja nicht einmal einen Gemeindeschäfer anstellen, geschweige Baureparaturen, die 5 fl. überstiegen, aus eigener Machtvollkommenheit anordnen.\*) (III. Kap. II. §. 1.)

Ein späteres General-Rescript vom 7. Septhr. 1791 bestimmt sogar, daß alle Baidverleihungs-Protosolle\*\*) an die herzogliche Landrechnungs-Deputation zur Natification eingesandt werden mußten. — Auftur-Beräuderungen wurden schon durch die Landesordnung der Genehmigung der Regierung unterworfen, die 1829 der Gemeinderath darüber entscheiden durste.

<sup>\*)</sup> Die Stiftungen durften Reparationen bis zu 5 fl. selbstständig vornehmen; bas gemeinschaftliche Oberamt und der Magistrat bekretirten bis zu 10, höchstens 15 fl., höhere Summen unterlagen der Genehmigung des Kirchenraths. Gen.R. vom 10. Oktober 1781.

<sup>\*\*)</sup> Trog dieser Berordnung von 1791 handelte Ver Tübinger Magistrat selbständig und gab die Schasmaideverleihungs - Prototolle nicht zur höheren Genehmigung ein. Hierüber wurde berselbe erst nach Aenderung der Regierungsbehörden im Jahre 1809 vom Oberlandes-Oekonomiecollegium zur Rede gestellt, worauf dann von Seite des Magistrats entgegnet wurde, "er habe bei Berleihungen immer lohal gehandelt und es seite ein folches Berleihungs-Protokoll hier noch niem als der höheren Behörde zur Genehmigung vorgelegt worden."

Was das Steuerwesen im Allgemeinen betrifft, so war früher eine Bermögensteuer eingeführt, welche nicht blos auf den Gütern, sondern auch auf aller fahrenden Habe ruhte. Das Bermögen aber war am Wohnsitze des Eigenthümers zu versteuern. Dieses System wan wurde gegen Ende des 17ten Jahrhunderts verlassen und es galt fortan der Grundsat der Ertragsbesteuerung nach der Martung, melder später auch in der Commun-Ordnung ausgesprochen ist, indem Kap. V. A. S. 8. vorschreibt, "daß Ausgesessen oder anderwärtes Wohnende, die aber in der Commun liegende Güter spaben, den Eingesessende, den Steuer und in Umlagen gleich zu stellen seien."

Die Burger saben es übrigens nie gerne, wenn ein Frember Güter auf ihrer Markung ankaufte. Schon bas Tübinger Stabtrocht von 1493 bestimmte im Interesse ber Einheimischen, baß sie ein von einem Ausmärfer in ber Gemeinbemarkung erkauftes Gut wieder lösen durften (nach ber sogenannten Marklosung). Die Ausmärker, waren ohnehin von der Naturalfrohn frei.

In Betreff ber Kapitalsteuer schrieb bie Commun-Ordnung ausbrücklich vor, baß "der Bürger und ber Nicht-Bürger ba zu, versteuern haben, svo sie Güter besitzen, der Unbegüterte aber am Orte des Wohnsitzes."

Gleich ber Communschabens-Umlage fand auch bie Amtsschabens-Umlage zur Bestreitung aller ben Amtsverband betreffenben Untoften statt.

Durch die willführlichen Steuerveränderungen aber, die im Jahre 1741 mit dem Oberamts-Cataster vorgenommen worden waren, sone daß das Cataster der einzelnen Gemeinden hiebei ebenfalls gehörig Berücksichtigung sand, kam eine Verwirrung in das Steuerwesen, welche viele Klagen zur Folge hatte; am meisten wurden solche laut, wenn es sich um die Austheilung des Auntsschadens auf die einzelnen Gemeinden handelte, und das Cataster oft durch Steuer-Beräquation (im Wege des Vergleichs) moderirt werden mußte. So widerstrebte auch die Stadt Tübingen lange Zeit dem ihr angesonnenen Antheile von  $^2/_5$  an der Amtsschadens Mullage und behauptete 1750: nes treffe sie nach dem neuen Steuersuß kaum  $^1/_3$ ; das Amt könne sich unmöglich mehr auf den alten Vergleich von 1616 berusen, denn dieser sei durch die neue Steuerrevision (die ihr auch blos  $^1/_3$  an der ordinären und extraordinären Steuer, die auf Stadt und Amt umgelegt wurde, zuschied) frastlos gewor-

ten; auch habe die Stadt ben Partikular-Stadtschaben mit vielen ewigen, unablöfigen Zinsen, Besoldungen und Baukosten zc., wozu die Einnahmen nicht reichen, und man musse auch diese Umsage erhöhen, weil man mit Activausständen das Passivum gegen die Landschaft und Stadt- und Amtspflege nicht Nausdiren könne."

Manche Schmälerungen erlitten bie Gemeinbekaffen burch Maßregeln ber Negierung, welche biese als Aufsichtsbehörde anordnete, benen sie aber nach und nach ben Stempel bikatorische Besvormundung aufdrückte.

Balb wurden die Gemeinden mit drückenden Quartierlassen belästigt, bald nahm man ihnen althergebrachte Rechte, wie z. B. den Salzhandel, und schuf hieraus ein Regierungsmonopol; man forderte Frohndienste für Luxusbauten, sür Jagden z.; der bestannte Wittleder eröffnete z. B. in Ludwigsburg eine sörmliche Bude, wo man sich nach Belieben ein Amt erkaufen konnte. (S. Pfass, württemb. Gesch. II. Bd. p. 473.) Selbst Gemeindes anter verhandelte er- gegen alles Recht und Gesetz, die auf die Hirtens, Dorfschützens und Nachwächtersstellen hinaus, so das Recht der Gemeinden, ihre städtischen Diener zu wählen, zum lees ren Schein wurde. Auch wurden die Commun-Borsteher, wenn sie in landschaftlichen Angelegenheiten zusammenkommen wollten, gerades zu daran verhindert.

Erst burch ben Erbvergleich von 1770, ber gleichfam eine neue Berfassung für Bürttemberg gründete, wurden biese schreienden Dissbräuche abgeschafft, und §. 11. des Bergleichs sagt: "Für's Rünftige sollen bergleichen unmittelbare Commundienst-Ersetzungen gunglich unterbleiben, und widrigenfalls den Städten, Aemtern und Communen gnädigft gestattet sein, solche Personen nicht anzunehmen, sondern es unterthänigst zu verbitten."

Auch sprach ber Erbvergleich die Geneigtheit des Herzogs aus: "Weil von vielen Städten und Aemtern seit einigen Jahren eines oder mehrere berer, von alten Zeiten her dazu gehörig gewesenen Amtsorte abgerissen und gegen Geld andern Städten und Aemtern zugeschlagen worden seien, alles wieder unentgeltlich in den alten Stand segen zu wollen.

<sup>\*)</sup> Noch im 16ten Jahrhundert legte man Die Staatsfteuerquote einer Gemeinde mit bem Communichaden gugleich um.

In den letten 10. Jahren des 18ten Jahrhunderes brachen die unheilwolsen Ariege mit Frankreich herein, welche die Gemeindekassen auf's schwerste belasieten. Der Ansang des 19ten Jahrhunderts führte den Sturz der alten Berfassung herbei, \*) und mit ihr schward auch nach und nach das Wahlrecht vollends, welches das vergangene Jahrhundert übrig gesossen hatte; um die Selbständigteit den Gemeinden war es geschehen. Bon nun an durfte keine Amtwoersammlung mahr ohne die Anwesenheit das Oberamtmanns abgestiten werden (1805).

Im Jahre 1807 wurde ben Gemeinden die Wahl der Stadtund Eintsschreiber entzogen; im Jahre 1808 durften sie den Schultbeißen nicht mehr wählen, der von nun an, auf den Vorschlag des Oberamtwanns, der 3 oder 4 Subjekte aus dem Magistrate oder der Bürgerschaft zu nennen hatte, von der höhern Behörde ernannt wurde.

Balb nachher wurden die niederen Commundienste mit ausgedienten Soldaten besetzt, und im Jahre 1811 trat die weitere Beschränkung ein, daß die Bürgermeisters-, Magistrats- und Gerichtsstellen in den Oörsern durch das Oberamt ersetzt wurden und die Ernennung dem Landvogt zur Bestätigung vorgelegt werden mußte.

Für die Städte aber hatte das Oberamt zu Magistrats- und Gerichts-Verwandtenstellen dem Landvogt Subjette zun Bestätigung vorzuschlagen, mit Ausnahme jedoch der Residenz und der guten Städte, zu denen jetzt auch Tübingen gehörte. In den guten Städten wurden die Ernennungen zu Magistrats und Gerichts-Verwandtenstellen, so wie in allen Städten zu den Bürgermeistersstelzen, durch die Landvögte, auf Anträge der Oberämter dem Minister

<sup>\*) 1806</sup> verlor Tübingen sein hofgericht. Die Dorf- und Stadte gerichte bieben zwar da noch bestehen, wo sie vorher bestanden hatten, mit dem Recht, Streitsachen ze. bis zum Belauf von 50 fl. zu entscheiden, ohne daß hievon appellirt werden kounte. Für höhere Källe war die zweite Instanz der II. Senat des Oberjustig-Collegiums in Stuttgart, als dritte Instanz das Oberappellations-Aribunal. Dagegen verschwand die altwürttembergische Criminalgerichtsbarkeit des Magistratz ganz, und an die Stelle des bisherigen accusatorischen Prozesses trac ausschließlich das inquisitorische Bersahren. Ueber geringe Vergeben entschied das Oberaunt, über höhere dagegen der I. Senat des Obersustig-Collegiums.

zur Bestätigung vorgelegt. Zu Ersetzug ber Bürgermeisteröstelle in ber Resibenz aber hatte ber Polizeiminister Anträge an den König zu swellen. — Auch die Handhabung ber Rechtspflege wurde wiederholt beschränkt. \*)

Im Jahre 1812 aber erschien eine Berordnung, wornach bie Magistratöstellen allmählig vermindert werden sollten; für's Künftige. sollte die Zahl der Magistratömitglieder in den Oberamssstädten böchstens auf 2 Bürgermeister, 8 besoldete und 2 unbefoldete Magistratöpersonen, in allen übrigen Städten aber, so wie in den Bürgermeister und vier Magistratömitglieder festzgefett und die Reduktion im Erledigungsfalle einer Stelle vorgesnommen werden.

Daß auch die Berathungen der Amtsversammlungen einen ganz anderen Charakter annahmen, und daß mit dem Fall der Berfassung auch alle ihre Borrechte, welche mit den landschaftlichen Angelegenheiten zusammenhingen, wegsielen, braucht kaum erwähnt zu werden. Der Gemeindebehörde blieb zwar der Staatssteuerseinzug, der Amtspfleger aber erhielt eine ganz neue Instruktion wegen des Steuereinzugs und der Ablieferung der Steuern, die von nun an an die Geueralsteuer-Kasse abzuliefern waren.

Sämmtliche Stiftungen wurden jest königlichen Beamten zur Berwaltung übergeben und zwar Anfangs den Kameralverwaltern, später besonderen Stiftungsverwaltern, es wurden eigene Stiftungs-Rechnungsrevisoren neben den Partifular-Rechnern angestellt, wodurch der Auswand für die Stiftungen sich vermehrte, deren Ginnahmen theilweise ihrem eigentlichen Zwecke entzogen wurden.

Die Kapitalsteuer wurde schon von 1805 an zur Landessteuer erhoben; die Gemeinden erhoben sie nicht mehr zu ihrem Bortheil, und ebenso entzog man letzteren im Jahre 1808 den Salzhandel.

Die Berichtsbarfeit ber Gemeinben mar auf ein Minimum

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1811 wurde ben Dorfgerichten die Civilgerichtsbarkeit mit Ausnahme der Untergangssachen ganz genommen, und an ihre Stelle trat das Oberamtsgericht, d. h. der Stadtmagistrat unter dem Borsibe des Oberamtmanns, doch ward sein Ressort sehr geschmälert, denn alle Rechtssachen über 50 fl. hatte dieses Oberamtsgericht nur zu instruiren und sodann dem Provinzial-Justizcollegium zur Entscheidung vorzulegen. — Das Strafrecht des Oberamtmanns wurde 1811 noch erweitert, in höheren Källen leitete er die Boruntersuchung mit zwei Skabinen.

rednzirt; auch die Universität Tübingen, welche dis zum Jahre 1806 seit Jahrhunderten eine freie Comporation mit eigener Gerichtsbarkeit gedildet hatte, wurde von da an in ihren Rechten sehr beschränkt, und im Jahre 1811 verlor sie auch das Recht der Selbstverwaltung ihres Vermögens, das unter die Administration des Staats kam; doch verblied verselben das akademische Bürgerrecht, welches ihren Bürgern, denen auch die Jlliterati, als Buchsbrucker, Buchdinder 2c. angehörten, Vesteiung von den Gemeindelasten (Stadts und Amtsschaden) sicherte. Dem Magistrat verblied zwar laut Verordnung vom 9. April 1813 das Recht, Bürger und Beisitzer auszunehmen, doch stets hatte das Oberamt seine Genehmigung hiezu auszusprechen, in streitigen Fällen entschied die höhere Behörbe.

Die fatalen Kriegsjahre von 1812 bis 1815 stürzten bie Gemeinden, benen man alle möglichen Lasten auflegte, in maßlose Schulden, die sich nachher burch bas theure Jahr von 1816—17 noch erhöhten.

Es war hohe Zeit, daß andere Zustände eintraten; eine neue Mera begann mit ber Thronbesteigung unseres Königs Wilhelm.

Der erste Schritt zu einer freieren Gemeinbeverfassung gesschah durch Wiebereinführung bes Instituts der Gemeindes Desputirten, welche der Magistrat von allen wichtigen Gegenständen, die die ganze Gemeinde, ihre inneren Berhältnisse und ihre Detonomie betrasen, in Kenntniß zu setzen hatte; auch bei Beräußerung von Gemeinde-Vermögenstheilen, jeder bedeutenden Beränderung des Grundstocks, ebenso dei Entwerfung des Communschadens-Projektes waren ste beizuziehen, jedoch hatte der Magistrat nur ihre gutachtliche Meinung zu hören und war nicht an dieselbe gebunden; sie hatten daher nur berathen de Stimme, wiewohl es ihnen freistand, bei Meinungsverschiedenheit den Rekurs an's Oberamt und in weisterer Stuse an die höhere Behörde zu verfolgen.

Durch das Edikt vom 31. Dezbr. 1818 (und Verordnung v. 3. Mai 1819) erweiterte sich sofort die Selbständigkeit der Gemeinden. Der Unterschied zwischen Gerichts-Verwandten und Raths-Berwandten wurde aufgehoben; den disherigen Mitgliedern von Gericht und Rath blied es zwar undenommen, in ihren Stellen, wenn sie es wünschten, zu verbleiben, für die Austretenden aber waren die Ersatzmitglieder von der Bürgerschaft zu wählen. Die Neugewählten hatten nach zwei Jahren wieder abzutreten und waren

erft, wenn sie zum zweitenmat erwähle wurden, als lebenstängliche Mitglieber zu betrachten.

Die Gemeinbe erhielt jest einen eigenen Ortsvorstand, ber in Gemeinben erfter Classe Dberburger meister, in ben übrigen Oberamtsftabten Stabtschufttheiß, in ben Gemeinben britter Classe Burgermeister, in benen ber vierten Classe Schultheiß genannt wurde.

Der Ortsvorsteher war aus bem Stadts ober Gemeinberath, burch Borschlag breier Mitglieder aus bemselben, von Seiten ber Gemeinbe zu mahlen.

Wenn es sich jedoch herausttellte, daß in einer Gemeinde nicht wenigstens die Mehrzahl ber Magistratsmitglieder durch frete Wahl ber Bürgerschaft gewählt worden war, so war es ausnahmsweise gestattet, die vorzuschlagenden Subjekte nach eigenem Ermessen entweder aus dem Gemeinderathe, oder den Gemeindebeputirten, ober aber aus der übrigen Bürgerschaft zu mablen.

Die auf Lebenszeit gewählten Gemeinderechner verblieben in lebenslänglichem Genusse ihrer Stelle und nahmen in diesem Falle (auch da, wo sie nicht Magistratsmitglieber waren) als Gemeindepflieger ohne neue Wahl Sitz im Gemeinderathe.

Das Verhältniß des Gemeinderaths zu den Gemeindedeputirten, welche jest ben Namen Bürgerausschuß erhielten, wurde näher festgestellt, und es wurde demselben eine Besugniß eingeräumt, die in der Verordnung von 1817\*) nicht enthalten war; während nämlich vorher der Recurs des Bürgerausschusses die Vollziehung des

<sup>\*)</sup> Die Berordnung vom 2. Juni 1817 schrieb in Betreff ber Gemeinvedeputirten eine gans andere Behandlungsweise für die zu berathenden Gegenstände vor, als das spätere Editt von 1818 und das Berwaltungs-Stift; die erstere Berordnung setzte sest, daß die Gemeindedeputirten die zu berathenden Gegenstände vorerst sur sich und ohne die Anwesenheit des Ortsvorstehers zu behandeln hatten und sodann ihre Meinung dem Magistrate entweder schriftlich, oder durch den Obmann und zwei ihrer Mitglieder mündlich vorzutragen hatten, worzuf dann der Magistrat wieder in Abwesenheit der Gemeindedeputirten berathschlagte und beschloß. — Das Stift von 1818 und ebenso das spätere Berwaltungs-Stift schreiben von vorneherein eine gem ein sam Berathung für beide Collegien vor und gestatten dem Bürgerausschuß in der Regel nur dann eine Einzeln- oder besondere Berathung, wenn er sich mit der Ansicht des Gemeinderaths nicht vereinigen kaun.

magistratlichen Beschlusses in der Ragel nicht aushielt, so mußte jett bei Meinungsverschiedenheit die Entscheidung in gewissen Fällen dem Oberamte vorgelegt werden und es durfte der Beschluß vor Erfolg der Genehmigung nicht vollzagen werden. Dagegen hob das Sdift von 1818 die Zuziehung von Estemeindedeputirten zur Amts-varsammlung wieder auf, und es konnte dieß um so füglicher geschehen, als die neu organisirte Amtsversammlung den Gemeinden mehr Einfluß auf die Behandlung der Amtsangelegenheiten einräumte und hauptsächlich, weil der Bürgerausschuß um sein Gutachten gefragt werden mußte in allen Fällen, worüber die Amtsversammlungsbeputirten zu instruiren waren.

Die Gemeinbebehörben erhielten zugleich bas Recht, bas Gemeindepermögen selbstständig zu verwalten, und nur in wichtigen Fällen behielt sich die Regierung die Genehmigung vor. Der Rechnungstermin aber wurde von Georgi auf den 1. Juli verlegt; eine Anordnung, die vielfachen Tabel fand.

Auch die Stiftungen wurden ben Gemeinden wieder zur Selbstverwaltung zurückgegeben, was um so mehr gerechtfertigt erschien, als bisher dieselben von der Controlirung der königlichen Stiftsverwalter ausgeschlossen waren, während sie auf der andern Seite die Verpflichtung hatten, ein etwaiges Defizit aus der Gesmeindekasse zu becken.

Ebenso ging die Ortspolizei wieder an den Ortsvorsteher über. Unterdessen war die Versassungsurkunde zu Stande gekommen, nach welcher die Gemeinden als die Grundlage des Staatsvereins erklärt wurden. Das Gemeinde-Sdikt von 1818 wurde nun auf dem Laudtage von 1821 einer neuen Prüsung unterworsen, und da desselbe viele transitorische Bestimmungen enthielt, die seither überstisse geworden waren, so wurde eine Nevision damit vorgenommen,\*) und es entstand in Folge dessen das Verwaltungs-Sdikt von 1822, welches als ein Glanzpunkt in unserer Versassungszeschichte dasteht, indem es der Selbstständigkeit der Gemeinden seste Garantieen bietet, welche wir vergeblich in den Gesehen über das Gemeindewesen früherer Jahrhunderte suchen.

Ginige Sauptabanberungen in Betreff ber neuen Gemeinbeverfassung bestehen, verglichen mit ben Borschriften bes Ebitts von

<sup>\*)</sup> Das Ebitt über bie Rechtspflege raumte bem Gemeinberathe jugleich bie niebere Gerichtsbarkeit ein.

1818, barin, bag bie Gettichnben jest nach Berhaltnis ber Giewohnerzahl nur in brei Classen eingethellt wurben:

Der Ortsvorsteher konnte von nun an nicht allein aus den Mitgliedern des Magistrats, ader aus der Mitte der Bürgerschaft gewählt werden, sondern jede Wahlbeschränkung in dieser Richtung wurde aufgehoben. Die Wahl geschieht auf Lebenszeit, das Ernennungsrecht unter den 3 vorzuschlagenden Candidaten hat in Gemeinden zweiter und dritter Classe die Kreisregierung, in denen erster Classe aber der König; sowie jedoch ein Candidat  $\frac{3}{3}$  der abgegebenen Stimmen für sich hat, so ist sedenfalls dieser zu ernennen. Durch letztere Vorschrift ist es den Gemeinden ganz in die Hand gegeben, ihren Candidaten durchzusehen; dagegen ging die Regierung auf die Bitte der Stände, die Wahl des Ortsvorstands den Gemeinden frei zu überlassen, seiner Zeit nicht ein, indem sie erklärte, der Ortsvorsteher sei ebensogut der Beamte der Regierung als der Gemeinde.

In allen Städten heißt num ber Ortsvorsteher "Studischultheiß", in ben Oorfern "Schultheiß."

Der Gemeinderath, in Städten Stadtrath genannt, wurde frei ans der Bürgerschaft gewählt und bestand aus 7 bis 21 Mitsgliedern, je nach Berhältniß der Sinwohnerzahl.

Der Gewählte hatte nach 2 Jahren wieber auszntreten, wurde er zum zweitenmale wieber gewählt, fo galt die Wahl für lebenslang, obwohl ber Gewählte nicht verbunden war, die Wahl zum zweitenmale anzunehmen.

Auch die Befugnisse des Bürger-Ausschusses wurden noch mehr erweitert; während nämlich das Stift von 1818 sestseute, daß bei Meinungsverschiedenheit zwischen Gemeinderath und Bürgerausschuß die Entscheidung dem Oberamte vorzulegen war, und der gemeinderäthliche Beschluß vor Erfolg der Genehmigung nicht vollzogen werden durste, so sagt das Berwaltungs-Stift:

"daß die Sache, worüber Meinungsverschiedenheit entstan-"den, in ihrem vorigen Zustande zu verbleiben habe, es "wäre denn, daß eine Berbindlichkeit gegen die Gemeinde "unerfüllt bliebe, wo alsbann das Oberamt verfügend ein-"zuschreiten habe."

In Betreff ber Beeibigung aber schrieb bas Ebitt von 1818 vor, daß ber Gewählte ben Eib in die Hände bes Oberamtmanns abzulegen habe; das Berwaltungs-Stift aber will, bag die gewählten

Mingenansichelf-Miglieben ben Eib nur in die Haube bes Ortsvorstandes ablegen und verlangt zugleich die Oeffentischfeit der Bahlhandlung.

Wegen der weiteren Einzelhaiten des Gefetes verweisen wir auf das Edikt felbst, das 26 Jahre lang bestand, ehe es eine wichtige Abanderung erlitt.

An das Gemeinbegeset reihte sich bald nachher das Bürgerrechtsgeset von 1828, revidirt 1833, welches die Buschränkungen ber früheren Zeit beseitigen sollte.

Auch die Universität erhielt im Jahre 1829 eine neue Organisation, wornach das hisher bestandene akademische Bürgerrecht\*)
als unverträglich mit den Prinzipien des neuen Bürgerrechtgesetserachtet wurde, denn fortan durfte Niemand mehr, dem die Erfüllung der Verdindlichseit zur Gemeindegenossenschaft obsag, ein öffentliches Amt übernehmen, sich verehelichen, oder ein Gewerde
für eigene Rechnung treiben, ohne ein Gemeindegenossenschaftsrecht
zu besiehen.

Die auf biefe Weise geordneten Gemeindeverhältnisse, welche immerhin bazu beitrugen, ben Sinn für bas Gemeinde-Bürgerthum zu beben und zu beleben, blieben mit einzelnen Ausnahmen beinahe zwei Jahrzehnte die gleichen.

Im Jahre 1843 aber ging die Polizeiverwaltung in ben Städten Stuttgart, und Tübingen an den Staat über, mit Ausnahme der Feld-, Wald- und Rechtspolizei.

Unterbessen wurden hie und da Stimmen laut, welche die unserer Gemeindeversassung noch anklebenden Mängel rügten, und nicht selten beschäftigte sich die Presse mit der Art und Weise, wie das Unwollkammene vollends beseitigt werden sollte.

Alls Sauptbeschwerbe wurden unter Anderen die Lebenslänglichfeit der Gemeinderathe und beren Berhandlungen hinter verschlossenen Thuren angeführt. Bas ben ersten Bunkt be-

<sup>\*)</sup> Das afabemische Bürgerrecht hatten früher nicht nur alle Brofessoren, Studenten, Repetenten, Famuli, sondern auch Buchandler, Apotheter (beren es nicht mehr als zwei sein sollten), Buchbruder, Buchbinder, Maler und Bebellen, sammt ihren Kindern, Cheweibern und Wittwen, anch bas Gausgesinde ber Professoren und Studenten, ferner bie Bedienten ber Buchhandler, Maler, Buchbruder, Buchbinder und ihre Lehrjungen hatten bas akademische Bürgerrecht.

trifft, so stellten die Stände schon im Inhre 1821 die Bitte an die Regierung, die Gemeinderäthe von 3 zu Fahren zu  $\frac{1}{3}$  einerneuen Wahl zu unterwerfen, ohne daß darauf eingegangen worden wäre. Auch in Betoeff des zweiten Punktes führten die geäußertan Wünsche zu keinem Biele.

Gin Gefetzes-Entwurf, welcher bei Gemeinderatiowahlen sogar bie indirekte Wahl einzuführen fuchte, wich dem Jahre 1848, und erst diesem stürmischen Jahre war es vorbehalten, obige Wünsche in Erfüllung zu bringen. Ein unerbittliches Geschiet zwang 1849 sämmtliche Gemeinderäthe zum Rückritt und forberte neue Wahlen.

Es kann allerdings nicht gelängnet werden, daß die Abschaf-, fung der Lebenslänglichkeit ein neues, frisches Leben in die Gemeinderaths-Berhandlungen brachte und hiedurch mancher eingesteischte Schlendrian beseitigt wurde; es wäre jedoch eine unrichtige Aufschlendrian beseitigt wurde; es wäre jedoch eine unrichtige Aufschlendrian des Gesetes, wenn man von der Anslicht ausginge, daß das Prinzip der Stetigkeit ganz aus dem Gemeinderath verbannt werden müsse, da dieser nothwendig Mitglieder bedarf, die sich durch langjährige Erfahrung bewährt haben. Es ist daher eine zwecknäßige Bestimmung des Gesetes, daß der Austretende sogleich wieder gewählt werden kann.

Die Deffentlichkeit ber gemeinderätslichen Berhanblungen aber, bie früher so viel von sich sprechen machte, wird auffallender Beise sehr wenig von den Gemeindegenossen benütt, und es dünkt uns, als seie der Werth berselben seiner Zeit weit überschätt worden. Schon im Jahre 1770 erging ein General-Rescript, welches anordnete, daß die Stadtgerichte auch die Civilsachen apertis januis (bei offenen Thüren) verhandeln sollten; aber dieser Gebranch scheint gar nicht in Gang gekommen zu sein, sedenfalls hat er lange vor 1806 wieder ausgehört.

Wenn aber die aufgeklärte Gegenwart sich häufig einen solchen Mangel an Interesse für das Gemeindewesen zu Schulden kommen läßt, so suchen wir den Grund hievon in dem überhandnehmenden Materialismus der Neuzeit, der sich häufig auch durch geringe Theilnahme an den Wahlen hetundet.

Das Verwaltungs-Sbift von 1822 erlitt burch bas Gesetz vom 6. Juli 1849 manche namhafte Beränberungen und Ergänzungen, wovon wir die wichtigsten in Kürze hervorheben.

Die Bahlrechte find febr erweitert und außer ben Gemeindes genoffen unter gewissen Borausseungen auch allen württembergischen

Stadebürgen eingeräunn die nicht nur Bohnfteuer, sondern auch aus einem der Bestemmung bieser Gemeinde unterworfenen Bermösen wer Gintommen Samer entrichten.

Die Aufnahme in das Beifigracht finder in Bulunft nicht mehr ftatt.

Die Mitglieder bos Gemeinderaths werden auf 6 Jahre ge- wählt, je nach 2 Gahren tritt ein Oriettheil aus und wird durch dine neue Wahl ersetzt, wobei die Austretenden wieder gemählt werden können.

Die Abstimmung ift gebeim.

etimmt nicht mehr als die Hälfte ber Wahlberechtigten ab, fo hat die Wahlcommission einen neuen Termin zur Fortsetzung ber Bahl anzuberaumen; nach Abkauf besselben ist die Wahl ohne Rücklicht auf die Zahl der abgegebenen Stimmen gültig.

Eine Bestätigung ber Wahl burch bie Staatsbeborbe findet nicht mehr fatt.

Die Abstimmung bes Gemeinberaths geschieht in ber Regel munblich; bei Wahlen ift biefelbe geheim.

Zu Berwaltung einzelner Geschäftszweige können Abtheilungen bes Gemeinberaths, aus wenigstens 5 Mitgliebern bestehenb, gewählt werben, welche statt bes Gemeinberaths bie betreffenden Geschäfts erledigen.

Die Verhandlungen bes Gemeinberaths sind öffentlich, soweit nicht diese Deffentlichkeit für den Staat, die Gemeinde oder Einzelne nachtheilig sein könnte.

Bei Anstellung von Rechnern und Verwaltern des Gemeindevermögens sind die Gemeinderäthe nicht mehr an die Gemeinderathsmitglieder gebunden. Es darf vielmehr einem Gemeinderathe ein solches Nebenamt nur mit Zustimmung des Bürgerausschusses übertragen werden.

Bei einer Anstellung auf Lebenszeit ist die Zustimmung bes Bürgerausschusses nöthig. Die Ernennung und Berpflichtung ber städtischen Beamten bedarf teiner Mitwirkung von der Staatsbebörde mehr.

Die Stäbte Stuttgart und Tübingen erhalten bie Polizeiver- waltung zurud.

Für die Berwaltung ber Polizei kann in größeren Stäbten bem Ortsvorsteher unter gewissen Bedingungen ein selbstständiger hülfsbeamter beigegeben werden, welcher mit Genehmigung bes

Ministers bes Innern von dem Gemeinderath unter Bustimmung bes Bürgerausschuffes ernannt wird.

Bu ben für die Zwecke ber Amtotoeperschaften und Gemeinben umzulegenden ditetten Steuern haben auch die Capitalien, Besoldungen, Penfionen 2c. beizutragen.

Die Ginführung einer Berbranchsstenet zu Gunften einzehner Gemeinben tann nur auf bem Wege ber Gefetgebung geschehen.

Der abministrative Einfluß ist burch bieses Geset möglichst beseitigt, und es liegt in biesen Abanberungen unstreitig eine Er-weiterung der Selbstständigkeit der Gemeinden, wie sie noch nie da gewesen, und es ist Sache der letteren, sie mit weiser Mäßigung zu gebrauchen.

Unverkennbar find ferner bie Bortheile, bie ben Gemeinden burch ein ausgebehnteres Besteuerungerecht eingeraumt find.

Mögen baburch bie Grundlagen für bas Bohl und Seil bes Gemeinbebürgerthums mehr und mehr befestigt werben !

# Der Gemeinbe-Saushalt.

. Der Bojährige Krieg\*) schlug bem Lanbe Württemberg tiefe Bunben und legte bemselben außerorbenttiche Opfer auf. Bis zum

Aus den Regierungs-Bergrbnungen ber bamaligen. Beit kann wan' fich ein Bilb von ben Buftanben entwerfen, welche ber 30jahrige Arieg in Burttemberg gur Folge hatte.

"Ein großer Theil von Grund und Boden blieb obe und unangebaut; Saufer und Schennen, burch ben Krieg oft gaug ruintrt, waren verlaffen und mußten häufig sogar niedergeriffen werden, benn die Besitzer waren entweder gestorben oder befanden sich in ganz zerrütteten Bermögensumständen. Bucht und gute Sitte waren dahin. Manche Männer verließen Saus und Sof, zogen in fremde Lande, unbekümmert um ihre Weiber, die sich ebenso gleichgultig an Fremdlinge hingen und ihre Kinder sich selbst überließen.

Bluchen und Schwören, Unglauben und Aberglauben war an ber Tagesordnung, man lebte in den Tag hinein, man zechte, ichwelgte und verpraste, was noch übrig war; von Sottessurcht war keine Rede mehr; die hochzeiten feierte man zur geschlossenen Beit, trug oft trot aller Armuth einen übermäßigen Lurus zur Schau; Anechte und Mägde hatten keinen Achtung mehr vor der Gerischaft, sie liefen davon, wie es ihnen beliebte, oder sorderten sie einen unverhältnismäßig hohen Lohn. Die Obrigkeit wurde ebensowenig respektirt, weil sie häusig ungerecht handelte und fremdes Gut an sich zog. Zigeuner, Bettler und Vaganten durchzogen Stadt und Land und machten die heerstraße unsicher. Mord und Todtschlag war nichts Seltenes."

Auf die hohen Preise der Lebensmittel mahrend des 30jahrigen Krieges folgte bald wieder eine sehr große Wohlfeilheit, wovon der Grund theilmeise in der Entvölkerung lag, die der langwährende Krieg zur Folge hatte, denn nur die ergiedigsten Felder wurden von nun an kultivirt, mahrend wan das schlechte Feld öbe liegen ließ. Aus dieser Wohlseilheit entstand aber zugleich ein sehr großer Geld mangel, so daß im Jahre 1674 in Lübingen die Steuer in Fru cht statt in Geld angenummen werden mußte.

Jahre 1636 kostete berselbe Stadt und Amt Tübingen 1 Million 200,000 Gulben und eine gleich große Summe ging burch Brand und sonstige Erpregungen verloren.\*)

Im Jahre 1647 tamen bie Franzasen nach Tübingen, belagerten bas Schloß \*\*) und hausten über ein Jahr hier auf bie übermuthigste Weise.

Schon im Jahre 1688 waren sie wieder vor unseren Thoren, sprengten au drei Orten ausere Stadtmauer, und forderten von der Stadt 20,000 fl. und von der Universität 16,000 fl. Nur auf die dringenden Bitten des Prosessors Osiander wurde ein Theil hievon nachgelassen.

Der fpanische Erbfolgefrieg tostete ber Stadt wieder horrenbe Summen, und noch in ber Mitte bes 18ten Jahrhunderts waren bie Kriegeschulben bon früheren Jahrhunderten nicht gang abbezahlt.

Nicht minder schwer lag inmitten Diefer Zeiten bas eiferne Scepter ber Fürsten auf bem burch Noth und Elend verkommenen Bolke.

Die Ueppigkeit und Jagbluft Ehrharb's III. prefits bem Steuerzahler ben letten Heller aus, ber ihm vom langen Krieg noch übrig geblieben war; bie Gewerbe lagen gänzlich barnieber,

<sup>\*)</sup> In Folge bes 30jährigen Krieges geriethen auch bier bie Steuerbücher in solche Unordnung, daß einige Jahre nachher alle Bürger auf bas Rathhaus berufen wurden, um zu erklären, was sie für Liegenschaft besten. Die damaligen Prototolle sind voll von Gesuchen, um Nachlaß der Contributionsgelder. Selbst ein Freiherr suchte im Jahre 1653 beim Magistrat um Befreiung von Kriegscontributionsgeldern nach, indem er angab:

<sup>&</sup>quot;Seine Behaufung (Die Mante genannt; bas jetige Oberamtegerichtsgebäude) feie mahrend ber Schlogbelagerung von der Stadt als Bachhaus und offenes Quartier benützt worden, fo daß es gar nicht bewohnt werden konnte und jett gang baufullig fei."

Das Gericht entschuldigte sich: "Die Franzosen haben mahrend der Belagerung bas haus von selbst besetzt und es sogar wegbrennen wollen, do es ihnen für die Belagerung bes Schloffes hinderlich gewesen sei. Der Freiherr solle nur zufrieden sein."

<sup>\*\*) &</sup>amp; Gerzog Ulrich ließ bas Schlof 1535 bouen, ber Bau banerte 5 Jahre lang und koftete 64,387 fl.

schlechte Polizei, üble Amtsverwaltung und willführliche Nechtspflege vermehrten das Uebel.

Diese Bebrückungen mußten die Tübinger schwer gefühlt haben, benn als sie unter Eberhard Andwig ihrem Abgeordinten, Bürgermeister Aurrer, für den Landtag Instruktionen gaben, so beathen sie in die trüben Worte aus: "In Summa, Rlag' und Mangel.: auf allen Seiten!"

Mit Behmuth waxen sie Zeuge ber unstinnigen Verschwendungen, welche vieser Herzog in Berbindung mit der berüchtigten Gra-veniz in Tübingen trieb; und das Schsimme dabei mar, das solche Exzesse nicht ohne nachtheilige Wirtung auf das sittliche Schühl des Bolts blieben, das ohnehin seit dem Eindruch der französischen Kriegsbeere winen leichtsertigeren Ton angeschlagen hatte. \*)

Micht besser war die Regierung Carl Alexanders, bessen übler Rathgeber, Jud Süß, alle guten Entschlüsse des Herzogs vereitelte. Durch Finanzkünste aller Art saugte der eigennätzige Hofmann das Bolt aus; um Geld war ihm Alles seil, ja, er erlaubte sich jenar die schmählichsten Eingriffe in die Justiz und Berwaltung; denn er gründete das bekannte "Gratialamt", vermöge dessen er Nemter und Privilegien an den Meistbietenden verkaufte. So ward die Bestechlichkeit durch alle Stusen des Staatsdienstes verbreitet, der Sübaltern-Beamte wurde vom Bürgerthum, der höherstehende soger von seinen Unterbeamten corrumpirt.

Unter folchen Borkommnissen konnte die Gemeinde-Berwaltung nicht gebeihen; benn Jeber, ber noch Muth genug hatte, ein städtische Amt zu übernehmen, suchte nur seinen eigenen Bortheil und entschäbigte sich baburch für die Beschwerlichkeit, die der Dienst mit sich brachte.

3m Jahre 1744 übernahm Herzog Carl Eugen bie Regierung. Anfangs hatte es ben Anschein, als wolle ber junge Fürst seinem Bolf alle früher erlittene Unbill vergessen machen, benn er

<sup>\*)</sup> Der Luxus in Rleidern ze. mar unter Cberhard Ludwig trot aller Armuth auf eine bebenkliche Sobe gestiegen, und es erschien ben 6. Febr. 1731 ein General-Rescript, wonach der Migbrauch von Beamten und Particuliers in Rleidung, fonderlich in rother und grüner Tarbe, auch Gof- und Offiziersfaçon, ebenso das Tragen von Sirsch- sandern bei Strafe verboten wurde. Bei Kirchweihen fand in Tübingen ein solch' lockeres Leben statt, daß 1732 ernftlich dagegen verwarut werben mußte.

regierte mit guten Vorsätzen und hielt sich an ben Rand treuer und bieberer Männer, die damals an der Spige der Landesverwaftung standen, unter Letzteren war der wackere Landschafts-Consulent J. J. Mofer, dem nachher mit so viel Undank gelohnt wurde.

Leiber aber war bas gute Regiment von nicht gar tanger Daner, und als im Jahre 1758 ber schlaue Montmart in and Muber gelangte, trat auch schon die Wisstührherrschaft an die Stelle bes Gesetzes. Man gab Hoffeste, die envrme Summen verschlingend, mit dem Glanze von Bersailses wetteiserten. Der Schweitz bes Bolkes mußte zu allem Prunke beitragen. Nebenher aber wurdt der Diensthandel auf schwöbeste Weise getrieben und die Steuersbedrickungen griffen mehr und mehr um sich.

Auch Tübingen empfand alle biese Lasten schmerzlich, benn schon im Jahre 1752 gab ber Wagistrat bie beschämende Erklärung ab: "daß zwei Drittrheile ber Bürgerschaft gantmäßig seien!"

Der siebenjährige Krieg brachte neue Wehen über bas Land; was jedoch am allerschäblichsten auf den Gemeinde-Haushatt einwirkte, war die Unordnung auf dem Rathhause. In Tübingen wurde z. B. der Steuereinzug mit der größten Rachläßigkeit betrieben; die Magistratsmitglieder gaben dabei das schlechteste Beispiel selbst, denn sie blieden gewöhnlich mit ihren Steuerzahlungen im Rückstande, und da Einer den Andern zu mancherlei Diensten nötzig hatte, so nahmen sie gegenseitige Rücksichten, die stets zum Nachtheil der Gemeindekasse ausschlugen.\*)

Schon im Jahre 1742 mußte die Regierung den Tübingern für 25,000 fl. an Steuern nachlassen und doch blieb schon im Jahre 1750 die Stadtkasse wieder mit 66,856 fl. an Steuern im Rück. stande, die theilweise noch aus dem Franzosenkriege von 1688—98 batirten.

Einen guten Theil bieser Rückstände blieb bie Stadt ber Amtspflege schuldig, welche um jene Zeit nicht weniger als 100,000 fl. Aktivausstände hatte, die sie nicht beibringen konnte.

<sup>\*)</sup> Richt einmal bas Burgeraufnahmegelb ging orbentlich ein; wenn ferner ein Magistrats-Mitglied sich mit einer Frau von auswäres verehelichte, so blieb Ersterer bas Burgergelb für die Frau gewöhnlich schuldig; nicht selten sesten auch die Gerren vom Rathhause Roste, so daß sie vom Amte abtreten mußten.

Das Bürgermeisteramt entschnlbigte biese tramigen Zustände mit ber "Geldstemme und einer fast ungfaublichen Urmuth ber Steuer-Contribuenten; es seien elende Zeiten und die Steuern viel zu hoch". Dennsch war bamals fruchtbare Zeit, und ber Spfündige Laib Brob kostete nicht über 12—14 fr.

1) Da bei ben ftarten Steuern viele' Rapitalzinse rudftanbig feien, fo feien bie Unterpfander zu untersuchen und, wenn thunlich, anzugreifen, bamit ber Armenkaften zur Bahlung gelange.

2) Begen Ueberichwemmung ber Steinlach feien auch viele Guterginfe rudftandig; tunftigbin follen die Almojenader nur gegen Borausbegahlung bes Beftandgelbes verlieben werben.

3) Die Opfergelber, welche fonft gegen 400 fl. betrugen, seien auf 181 fl. zuruckgegangen, und man ftelle bem Berrn Speziul anbeim, Die geeigneten Mittel gur Bermehrung berfelben anzuwenden.

- 4) Auch das Glodlesgeld fei von 45 fl. wöchentlich auf 34 fl. herabgekommen und habe somit ber Armenkaffe einen Verlust von jährlich 572 fl. gebracht. (Die Universität zahlte vertragsmäßig 1000 fl. Armenbeitrag. S. Brot. v. 1781. Laut Ger.-Prot. v. 1798—99 wurde dieser Armenbeitrag auf 550 fl. herabgeset, seit 1860 hörte er ganz auf.) Es sollte nun der Bürgerschaft ein Ansah durch alle 3 Wachten gemacht werden und ein monitum pastorale von der Kanzel herab geschen; bemittelte Personen, die bisher wenig gegeben, sollen zu reichlicherem Beitrag veranlaßt werden, widrigenfalls werde ihnen ein Ansah ex officio gemacht. (Schon vorgeschrieben durch das Rescript vom 4 Juni 1727 VI.)
- 5) Begen der Roften, welche die Beerdigung armer Leute ber Armenkaffe verursache, soll ein Leichenwagen angeschafft werden, für beffen Gebrauch gemeine Leute 30 fr., die honoratioren aber 1 fl. zu zahlen haben. Die Wegger durfen von nun an keinen Lobten mehr in Rutschen hinausführen.
- 6) Die Bettel bee Stadt-Chirurgen feien nothigenfalls zu moberiren.
- 7) Die Bistationsbregeln follen in Zukunft das eine Jahr von ber Muhl-, bas andere Jahr von ber Salz-Bermaltung bestritten werben, bis das pium corpus wieder mehr zu Rraften komme

<sup>\*)</sup> Schon im Jahre 1748 wurde bitter geflagt, daß die Ginnahmen auch bei bem Armenka ften von Jahr zu Jahr abnehmen und bag im verwichenen Jahre ein Deficit von 800 fl. entstanden sei. Das Gericht zog hierauf diese Angelegenheit in gründliche Berathung und beschloß unter Anderm Folgendes:

Bas aber ben Nothstand jener Zeit vermehrt haben mag, ist ber im Jahre 1750 entstandene Frostschaben in ben Beinbergen und

und diefe jahrliche Ausgabe von circa 14 fl. wieder felbft beftreiten tonne.

8) Auf Menagirung ber bei bem Rindereramen bisher vorgetommenen Untoften (circa 30 fl.) wegen Mahlzeiten ac. folle möglichft Bedacht genommen werben.

Dagegen finbet man es

- 9) nicht rathfam , aus Ersparnif bie Sommerfchule eingeben gu laffen.
- 10) Die Blechlensgelber (Armengelber) betrugen im verwichenen Jahre 730 fl., mahrend fie fich sonft nur auf 300 bis 400 fl. beliefen; auch hierin sollen Ersparniffe erzielt werden und überhaupt arme Leute, die ihr Armenbrod in Muffiggang verzehren, zur Arbeit angehalten werden. (An dem Wie? scheinen die Collegien auch im Jahre 1750 gescheitert zu sein:)

Auch die Selbstverwaltung der Spitalgüter mar in einem heillosen Buftande und mit einem jährlichen Berluft verbunden. — Die Güter selbst waren höchst verwahrlost. Im Jahre 1744 wurde eine 9jährige Bilance gezogen, wornach sich ergab, daß von 1733 bis 1742 die Güter einen Ertrag von . . . 41,648 ft. 16 fr. gewährten, während die Ausgaben . . . . . . . . . . . . . 45,400 ft. 16 fr. betrugen,

so daß ein Deficit von . . . . . . 3,757 fl. — fr. entstand; man ging nun damit um, nach bem Borgange des hospitals zu Rirchheim u. T., die Güter zu verkaufen und berechnete, daß auf diese Weise sich eine jährliche Einnahme von 4,454 fl. ergeben wurde, und die Ausgaben . 3,211 fl. betrügen, so daß ein

Ueberschuß von 1,242 ft. herauskäme; boch wollte es nicht damit vorwärts geben. Am meisten steigerte sich der Berlust bei dem Selbstbebauen der Gospital-Beinberge im Buckeloh und in der Klinge. Es mußte den Aktordanten (1747) 6 st. pr. Morgen nebst 6 Maas Wein und 10 Bfd. Brod gereicht werden, so daß im Jahre 1748 die Bebauung der Beinberge im Ganzen 346 st. 19 kr. kostete, während der Ertrag nur in ca. 90 st. bestand, und eine auf 10 Jahre gezogene Bilance ergab einen jährlichen Ausfall von 131 st. 24 kr. Wan entschloß sich nun, einen Verkaufsversuch mit diesen Weinbergen zu machen, aber es meldeten sich keine Käuser, selbst ein Pachtversuch gegen Ueberlassung des halben oder britten Ertrags misslang.

3m Jahre 1746 hatte man eine neue Spitaltelter bauen

ber Bafferichaben an ben Gutern in Tübingen, welcher auf 60,000 fl. veranschlagt wurde, so bag bie Ausstände bei ben Steuer-Contri-

muffen, die, phne hinzurechnung von Wein und Brod, 788 fl. gekostet hatte, und so steigerten sich die Unkosten von Jahr zu Jahr. Schon im Jahre 1701 war ein vergeblicher Versuch mit Verleihung gemacht worden. Endlich tam man 1746 mit der Verpachtung der Spitalgüter und des Schwärzlocher Hoses (der getrennt von ersteren verliehen wurde) zu Stande. Der Spitalvater und die Spitalmutter wurden entlassen und es zog an ihrer Stelle der Spitalbeständer in den Spital ein, dem zugleich als admodiateur eine Anzahl Arme zur Verpstegung überlassen wurde. Schweine zu halten war ihm strenge verboten. (In neuester Beit erhält die Spitalköchin 9 fr. Kostgeld für die Verson täglich, wober der Dinkelpreis von 6 fl. pr. Schessel zu Grunde gelegt ist; ein Ausschlag von 1/4 fl. bedingt 1/4 kr. mehr am Kostgelde.)

Die Spitalguter wurden 1750-56 für jährliche 1420 fl., ber Schwärzlocher hof für ca. 500 fl. verlieben. Die Ratifikation ertheilte ber Rirchenrath in Stuttgart.

Den Spitalvater entschäbigte man mit 1 ft. Wochenlohn, wofür er die Aufsicht über die Spitalguter, Weinberge und Waldungen zu beforgen hatte; auch ber Schwärzlocher Maier wurde ichon früher als überflüffig entlaffen (1746).

Daß aber die Aufficht bes Spitalvaters über Feld und Balb fehr viel zu munichen übrig ließ, bas bezeugten die vielfeitigen Rlagen über Bermuftungen bes Spitalwalbes, und erft, als ein eigener Schütze hiefur aufgestellt wurde, ging es etwas beffer.

Es war gar Vieles faul an biefer Spitalverwaltung, und wenn ber Kirchenrath manchmal Rezesse erließ, um Difbrauche abzustellen, so sand er oft ein hinderniß an dem Magistrat selbst.

Co follte aus Ersparnig bas Reichen von Ofterbeerten, Weihnachtsund Neujahrskuchen, Martinsganfen ac. 1747 abbestellt werden, aber die Magistrats-Mitglieder hielten fixeng an dem Genusse Dieser Gaben und ließen sich solche nicht nehmen.

Ein Unfug war ferner bas Weinausschenten im Spital, ber vom Accis frei war und mancher Schoppen ging auf diese Weise zu Grunde. Der Spital hatte Anno 1780 an Fässern 140 Cimer, wovon aber 50 Eimer keinen Werth mehr hatten.

Im Jahre 1749 betrug die Austheflung an Brod im Spital vor ber Ernte wöchentlich 1140 Pfb.! Alle, die Spitalbrod genoffen, mußten ein "Blechle" tragen.

3m Jahre 1799 lieferte ber Spitalbader, bem bie Frucht zum

buenten alsbalb um 4,000 fl. zunahmen. Noch schlimmer ging es im Jahre 1753, das von völligem Migwachs heimgesucht war und

Berbaden übergeben murbe, aus 1 Scheffel Roggen 232 Bib. I. G. Brob

1. " Cinforn 120 " " " " " " " " " "

mabrend er 1859-60 gu liefern

hat aus . . . 1 " Dinkel 133 " Brob.

1 . Gerfte 256 .

Der Hospitalpfleger hatte im Jahre 1781 eine Besolbung von 260 ff. an Gelb und Naturalfen, wozu noch eine persönliche Zulage von 100 ff. kam.

Der Spital-Unterpfleger erhielt 1780 an Geld 10 fl., 2 Scheffel Dinkel, 4 Simrt Gerfte, 4 Imi Wein, 1 Wagen Brennholz und noch einige Einzugsgebühren.

Im Jahre 1767 wurde im Spital für Arme eine Wollspinneret errichtet, sie endigte aber mit einem Berluste von 374 fl. 45 kr., die erst im Jahre 1780 zu 1/3 auf die Bürgermeistereklasse, 1/3 auf den Hospital- und 1/3 auf die übrigen Stiftungen (pia corpora) übernommen wurden.

Als merkwurdiges Curiofum ift noch zu erwähnen, daß das Lubinger Statutenbuch von 1605 einen Befehl von Gerzog Johann Friedrich vom Jahre 1609 enthält, wonach der Kanzler Englin 500 fl. in den Armenkaften legen mußte, weil er zur Zeit seiner Untersuchung bei der Confrontation mit dem Tübinger, der als Zeuge auftreten mußte, des Fluchens und Schwörens angeklagt worden war.

Gine für die Kinder Tübingens fehr erfreuliche Stiftung ift Die der Gebrüder Breuning im Betrage von 600 fl., wovon der Zins jährlich am Gründonnerstag Mittags um 1 Uhr unter dem Läuten der Breuningsglode in halbtreuzer-Wedchen an die Kinder vertheilt wird. Jubelnd wallt die Kinderschaar zur Stiftstirche, in welcher gegen 2000 Wedchen vertheilt werden. In der sogenannten Breuningstapelle auf der westlichen Seite der Kirche steht solgender Vers an einer Votivtafel:

An jebem Grünen-Donnerstag, Bu Gulf' und Eroft ber Armen Rtag, Durch bie 5 Brüder, Breuning genennt, Berben 20 fl. ausgespennt: Ber um Gottes Willen gibt ben Armen, Def wird sich auch ber Derr erbarmen. einen Ausfall von über 57,000 fl. ergab. Auch die beaufsichtigende Berwaltungsbehörde muß damals sehr saumselig gewesen sein. Seit dem Jahre 1730 war kein Bogt-Ruggericht mehr gehalten worden, und erst 1749 fand solches wieder statt; vielleicht hatte diese Bernachlässigung ihren Grund in einer gewissen Scheu vor der gründlichen Reinigung des Augiasstalles.

Gehen wir nun zu unserer Darstellung ber finanziellen Berbältuisse burch Zahlen über. Die Einkunfte aus bem Grundeigenthum waren im Jahre 1750 noch sehr unbebeutend.

## Bon Georgi 1750-1751

betrugen folde aus Bebäuben:

| gen friche and Geranden:          |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Aus der Lohmühle                  | Pachtzins 8 fl. |
| Früher zahlte jeber Rothgerber zu | vei .           |
| Pfund Heller für bie Benützur     | ıg.             |
| Aus ber Schleifmühle              | " 28 fl.        |
| Ans der Walkmühle *)              | " 6 fl.         |
| Aus ber Sägmühle                  | " 5 fl.         |
| Die übrigen Plühlen hatte         | oie 💮 💮         |
| Stadt in Selbstverwaltung.        |                 |
| Aus bem Burgerhaus, bas zur Wir   | t <b>6-</b>     |
| schaft benutt wurde               | " 25 fl.        |
| Aus bem Fechtboben, ebenfalls im  |                 |
| Bürgerhaus**)                     | " 5 fl.         |
| Erlös aus Gemeinbegütern          | " 133 fl.       |
|                                   |                 |

<sup>\*)</sup> Schon im Jahre 1703 beschwerte fich bie ganze Tuchmacherzunft, bag ichlecht gewaltt werbe und sprach bas Recht an, bas fie seit uralter Zeit habe, einen Walfmuller nach ihrer Wahl annehmen zu burfen.

Das Bürgerhaus, auf welchem früher eine Schenkgerechtigkeit ruhte, biente ehmals zum Mhalten von hochzeiten und sonstigen Fest-lichkeiten. Bei hochzeiten muß aber durch Studenten häusig Unfug dort getrieben worden sein; auch herrschte bei denselben übertriebener Lurus, der schon im Jahre 1584 Anstoß hier erregte. Im Jahre 1667 verbot der akademische Senat den Studenten ernstlich das unbesugte Gindringen in den Tanzsaal bei 4 Reichsthaler Strass; auch Bürgermeister und Gericht ließen bekannt machen, daß von nun an jeder Eindringling und zwar eine Mannsperson ohne Unterschied um einen kleinen Frevel von 3 ft. 15 kr., eine Weibsperson aber um 1 ft. 30 kr. bestrast

An Aftiv Capitalien hatte die Stadt 65,071 fl. 32 fr. und iwar: 1955 fl. bei der Landschaft à 5 % \*) 52750 fl. bei dergleichen à  $2^{1/2}$  %. 300 fl. bei der Stadt Reutlingen à  $4^{0/0}$ . 8266 fl. bei Stadt und Amt à  $5^{0/0}$ . 500 fl. bei der Calwer Compagnie à  $4^{0/0}$ .

1300 fl. bei Brivaten.

Der Zins betrug im Ganzen 1926 fl. 34 fr., biesen Activen standen zwar nur einige Tausend Gulden Passiven gegenüber, jedoch war der sinanzielle Zustand der Stadt nicht der glänzenoste; der größte Theil der bei der Landschaft angelegten Capitalien war halbzinsig, \*\*) so daß der Capitalwerth nur die Hälfte des Nominalwerths betrug. Bekanntlich wurden diese Landschafts-Capitalien in Folge des Josährigen Arieges haldzinsig erklärt, indem man den Gläubigern entgegenhielt, daß sie der Landschaft ihre Gelder größtentheils zu einer Zeit geliehen haben, wo das geprägte Geld nur

werde. "Sonderlich aber sollen anch die Sochzeitsgäste und allermeist bas Weiber voll erinnert werden, den Kirchgang fürbaß nicht mehr durch unnöthiges, übelftändiges Prangen so lange zu verzögern, bis daß der Gottesdienst oder gar die halbe Predigt vorüber sei, und durch das allzuspäte in die Kirchsommen nicht wenig verhindert werde, bei Besahrung von unsehlbarer, scharfer Ahndung." (1. Febr 1667.) Säusig wurde das Hochzeitessen in einem anderen Sause gehalten und nur der Tanz fand auf dem Bürgerhause statt. Dafür mußte an den Bürgerhauspächter Sin Gulben bezahlt werden. Gin Pastetenbäcker war 1669 der Bächter und klagte sehr, man mache ihm in solchem Falle den Gulden streitig, worauf das Gericht die obige Verordnung neu einsschäfte.

<sup>\*) 1655</sup> fl. hievon kundigte bie Landichaft ber Stadt 1753 wie- ber auf.

<sup>\*\*)</sup> Auch die Stadt Tübingen zahlte nach dem 30jährigen Kriege einige Zeit nur halbe Zinsen für ihre Basiv-Capitalien, weil sie für ihr Activ-Capital, bei Stadt und Amt stehend, "wegen der starken und ichweren Schuldenlast" von dieser auch nur halbe Zinsen bezog. Invessen beschwerten sich namentlich die ausgesessenen Gläubiger hierüber bei fürstlicher Regierung und brachten es im Jahre 1669 bahin, daß sowohl die Stadt selbst, als auch Stadt und Amt, wieder volle Zinsen bezahlen mußten; einzelne Gläubiger hatten sich zuvor mit drei Biert el des Capitals absinden lassen. (S. Ger.-Prot. v. 1669.)

bie Halfte bes späteren Werths hatte. Vom Jahre 1618 bis 1623 hatten nämlich die Städte und Aemter ungeheure Summen liefern muffen; in jene Zeit (1622—23) fällt der berüchtigte Hirschgulben; die Folge hievon war, daß die Capitalien zu ganz ungleichem Werth bei der Laubschaft angelegt wurden, und so kam es denn, daß im Jahre 1654 ein Vergleich mit den Gläubigern zu Stande kam, welche fortan nur die Hälfte der Zinsen anzusprechen hatten.

Schwer lafteten sobann auf ber Stadt die Steuern, welche bie Ausstände auf eine erschreckenbe Weise steigenten. \*)

Die gewöhnliche Staatssteuer war die sogenannte ordinare Steuer ober Ablösungs-Hülfe, welche schon zur Zeit von Herzog Christoph eingeführt worden war; früher hieß sie Landsteuer und Schloßgelber. Die extraordinare Steuer, oder Sommerund Winteranlage, ist spätern Datums, denn erst durch den Landtagsabschied von 1681 wurde zum Schutz und Schirm des Landes eine Rebenanlage bewilligt, die, im Falle sie nicht zur Landesbefension gebraucht wurde, zur Abzahlung an den Landesschulden verwendet werden sollte; dieß ist der Anfang der späteren Sommer- und Winteranlagen.

Die Steuern betrugen nun:

Orbinare Steuer für bie Stadt . 2900 fl.

**G**xtraordinäre Steuer: Inlage zur Unterholtung de

a) Anlage zur Unterhaltung bes Kreismilitärs 7770 "
(Das Amt zahlte bas Doppelte.)

b) Seit 1749 Straffen-Reparationskoften . 543 "
Stabt- u. Amtsschaben an 8913 fl. 2/5 3565 "

. 14,778 ft.,

was für die damaligen Berhältnisse keine geringe Summe war. — Die extraordinäre Steuer wurde hauptsächlich durch das fürstliche Schloßbauwesen und burch einen übertriebenen Auswand auf das Militär erhöht.

<sup>\*)</sup> Die Bürger wollten sogar kein Glödle 8 gelb mehr zahlen und mußten bei Strafe bazu angehalten werben. Dage gen bewies ber Ragistrat seinen religiösen Sinn (1745) baburch, baß er beschloß, bie Sigungen sollen wegen ber Betftunde allemal um 11 Uhr abgebrochen werben.

| Run blieb bie Stadt an ber Stener bamals folgende Gum- |
|--------------------------------------------------------|
| men schuldig:                                          |
| Am Laufenden ber Ablöfungshülfe Off.                   |
| Um Alten aber 8773 "                                   |
| An der extraordinären Steuer noch von ben              |
| Kriegsjahren 1689 bis 1699 her 18522 "                 |
| Neueres bis Georgi 1750                                |
| 31,948 ft.                                             |
| An Stadt= und Amteanlagen:                             |
| Altes bis Georgi 1750 34272 "                          |
| Neues 3565 fl.                                         |
| Hievon bezühlt . 2929 "                                |
| 636 w                                                  |
| Summe 66,856 fl.                                       |
| Die ganze Summe ber Activ-Capitalien hatte gur Bezah-  |
| lung bieser Schulden nicht einmal hingereicht.         |
| An Bürgergelbern fielen im Jahre 1750                  |
| in 1. Wache 637 fl.                                    |
| in 2. Wache 742."                                      |
| in 3 Wache 489 "                                       |
| und von Auswärtigen hier verbürgerten 40 "             |
| • Busammen 1908 fl. *)                                 |

<sup>\*)</sup> Die Auswärtigen, und namentlich bie abwesenden Geiftlichen, Die hier verburgert waren, zahlten ihre Burgerfteuer fehr unpunktlich, jo bag ber Magiftrat im Jahre 1750 beschloß:

"Wenn ein Auswärtiger seine Burgerfteuer 3 Jahre lang nicht bezahlt habe, so werbe er bes Burgerrechts verluftig erklart."

Nach der Commun-Ordnung von 1758 war das Auffündigen des Bürgerrechts nach Maßgabe der fürstlichen Ordnungen erlaubt. XIV. §. 9. 6.

Derlei Ausweisungen gaben häufig Beranlaffung zu Streitigkeiten zwischen ben Gemeinden. Wenn z. B. eine Gemeinde einem früher aufgenommenen Beifiger (ober Bürger) Schutz und Schirm aus guten Gründen wieder entziehen und solden ausweisen wollte, fo ftraubte fich die Gemeindehehörde des früheren Aufenthaltsortes gewöhnlich, solchen wieder aufzunehmen, wie aus folgendem Beispiele ersichtlich ift:

Gin Anabe, von herrenberg geburtig, tam in jeinem 13. Jahre nach Tubingen, erlernte bier bas Tuchmachergewerbe und hielt fich viele

Die Birgerannahmegelber \*) betrugen für 9 Männer und 8 Beiber fammt Resten von früheren Aufnahmen: 428 fl.

Jahre hier auf; ber Menich murbe aber lieberlich, murbe ein Gaffepbettler und in Folge bessen ward er, als ber Stadt zur Last, nach herstenberg zurudgeschickt. Nun weigerte sich aber der Magistrat in herrenberg, solchen wieder anzunehmen, weil er sein Bürgerrecht in herrenberg längst nicht mehr verstenert und dadurch bessen verlustig gegangensei. Der hiesige Magistrat beharrte jedoch auf der Ausweifung des Auchmachers, da er hier nicht verburgert und ein liederlicher Geselle sei. (S. Ger.-Brot. v. 3. Juli 1743.)

Nach dem Bürgerrechtsgesetz von 1828 macht die 5 Jahre lang unterlaffene Bezahlung des Nekognitionsgeldes nur dann des Burgerrechts verluftig, wenn der morose Babier noch ein zweites Burgerrecht besitzt.

Die Universitätsburger wurden vom Senat aufgenommen und nicht von bem Magistrat. Als einmal ein Buchbinder vom Senat zuruckgewiesen wurde, so wendete sich Ersterer an den Magistrat und suchte bei diesem die Aufnahme nach; hiegegen protestirte der Senat auf's Entschiedenste und erklärte eine folche Aufnahme der Observanz zuwider, da die Buchbinder unter dem soro academico stehen; der Magistrat gab auch in der Sache nach und vertröstete den Buchbinder, noch mit der Bewerhung zuzuwarten. (Ger.-Prot. v. 7. Oktober 1744.)

Gin umgekehrtes Berhaltniß fand in folgendem Falle ftatt, wo der Cenat auf die Burgerannahme eines Aufnahme Suchenden brang und hiedurch möglicher Beise febr nachtheilig auf den Gewerbestand einwerten konnte.

Der Sohn eines Universitätsbürgers hatte das Schneiderhandwerk erlernt und wollte eine Tübinger Bürgeretochter heirathen. Er bewarb sich sofort um das Bürgerrecht; der Magistrat aber wies ihn als einen liederlichen Kerl ab und verwies ihm sogar die Stadt. Der Senat aber unterstützte das Gesuch, indem er sich auf die Constitutio fridericiana beries, "wornach die Söhne von Universitätsbürgern, wenn sie ein der Brivilegien unfähiges handwerk treiben, in das Tübinger Necht aufgenommen werden müssen." Der Magistrat mußte nachgeben, erklärte jedoch: "Obwohl diese Leute wegen ihrer schlechten Beschaffenheit sichnicht fortbringen können, so will man bennoch aus Rückslicht für die Intercession des hohen Senats den Aufnahme Suchenden gegen Erlegung der vollen Gebühr ausnehmen, versieht sich aber zum Löblichen Senate, salls dieser Bürger den piss corporidus zur Last fallen sollte, daß Löbliche Universität zu bessen Unterhaltung zu concurrien nicht an-

Das Beifitgelb\*) betrug für 37 Männer und 17 Beiber sammt Ausständen von früherher: 79 fl.

Die Gebühren für bas Beifingelb gingen fehr unregelmäßig ein und wurden oft Jahrzehnte nachgeführt; überhaupt wurde berjenige Bürger, ber nicht ortsanwesend war, sehr läßig zur Steuer herbeigezogen. (Die Zahl ber Steuercontribuenten erreichte bamals

stehen möge." (S. Ger.-Brot. v. 28. Juni 1741.) — Die Constitutio fridericiana vom Jahre 1601 fagt hieraber Folgendes:

"Wenn ein Universitäte-Bermanbter (ber jugleich Burger in Tubingen ift) mit Tob abgeht und Rinber hinterlaffen murbe, follen biefelben, bis fie ju ihren volligen Jahren gelangen, bei unferer Univerfitat verpflegt werden , ba aber unter folden etliche , bie jum Studiren nicht tauglich, fondern Sandwerter und andere Sandthierungen lernen mußten, um berentwillen fle nachher unferer Universität Brivilegien nicht mehr fähig fein tonnten und fie fich baber in ihrem habenben Burgerrecht hauslich niederzulaffen bedacht, follen fie barum nicht ausgetrieben, fonbern barin zugelaffen werben. - "Bare aber ein Universitate-Bermandter nicht verburgert und hinterliege Rinder, Die jum Stubiren nicht qualifizirt, fonbern Sandwerter erlernen mußten, wodurch fie ber Universität Brivilegien verloren, und wann biefelben in unferer Stadt Tubingen ober fonftwo fich burgerlich nieberlaffen wollten und fich unterthänigst an une wendeten, jo wollen wir (herzog zu Burttemberg) gnädige Berordnung thun, bag ihnen in ihrem unterthanigen Gefuch, bevorab, ba ihre Eltern um unfere Universität mohl verbient gewesen, moge geholfen werben." (Cap. 31.)

Im vorliegenden Falle war der Tubinger Magiftrat icon wegen bes ichlechten Brabikats bes Aufzunehmenden in feinem vollen Rechte, und es ift nicht zu verwundern, wenn derlei erzwungene Aufnahmen ben goldenen Boden bes handwerks untergraben mußten.

Darum führten auch die Tubinger immer Rlagen über zu hobe Stenerfage bei bem Magiftrat, ber hierin nicht abhelfen zu konnen erklarte.

\*) Pfarrwittwen und Pfarrtöchter (es mochte ber Gatte ober Bater in- ober außerhalb bes Amtsbezirks angestellt gewesen sein) zahlten in Thbingen kein Beisitgelb, wenn sie kein Gewerbe trieben. (S. Ger.-Brot. vom 7. Oktober 1744.)

Auch andere Wittwen von Beamten wurden zuweilen hier gebulbet ohne baß fie irgend ein Beisitgeld bezahlten, boch war man fehr sparsam mit Aufnahme berselben von auswärts her. (S. Ger.-Brot. vom
3. Juni 1739.)

mit Einschluß ber vielen auswärtigen die Höhe von 1400.) — Die Beisitzer, auch Pfahlbürger ober Hintersaßen genannt, machten mancher Stadt oft viel zu schaffen. Meistens waren es Taglöhner, Hirten, Boten, Fuhrleute, Soldaten, Zimmergesellen, Holzmesser ober soustige verheirathete Handwerksgesellen. Zuweilen aber drängten sich auch andere Leute in die Städte herein, besonders ausländische Handwerker und Händler, die durch ihr Gewerbe die Ortssürger beeinträchtigten. Namentsich handelten damals viele Tyroler, Wallonen und Savoher in Württemberg, und obwohl schon die Landesordnung vorschrieb, es dürfe keiner ohne Willen und Wissen\*)

Letteres wurde aber von der Regierung hänfig nicht beachtet, und die Folge hievon war, daß die Gemeinde sich oft bei der Regierung zum Borans gegen Gindringlinge zu verwahren suchte. Als z. B. im Jahre 1747 ein preußischer Kuflier sich mit Frau und Stieffohn zur Aufnahme in's Bürgerrecht meldete und vorgab, sich mit dem Wilderrett- und Flachschandel nähren zu wollen, so wurde er vom Magistrat nicht nur abgewiesen, sondern es wurde auch an die Regierung berichtet, daß ihm kein fürstlicher Befehl zum Gintritt in's hiesige Bürgerrecht ertheilt werden möge.

Deffenungeachtet ward hie und da ber Gemeinde ein Reuling von Seiten der Regierung aufgedrungen. So zeigte z. B. schon im Jahre 1725 der aus Baireut gebürtige Biersteder Ivhann Baul Kunhäuser dem Tübinger Magistrat einen Geheimen-Rathsbesehl vor, wornach derselbe auf Wohlverhalten zum Bürger angenommen werden mußte. — Es ist aber wahrscheinlich, daß des Gewerbe der Bierbrauer damials in Täbingen eine Concurrenz wohl ertragen konnte. — Schon früher ließen sich fremde Bierbrauer hier nieder und es scheint ihnen damals keine Schwierigkeit in den Weg gelegt worden zu sein. So kam im Jahre 1649 (also kurz nach Beendigung des 30jährigen Krieges, wo es an Gewerben sehlte) ein Augsburger Biersieder Namens Sirt Schweikhart um das hiesige Bürgerrecht ein, welches ihm unter der Bedingung gewährt wurde, daß er das gewöhnliche Bürgergeld von 8 fl. erlege, 100 fl. Bürgschaft leiste und eine Muskete anschaffe, wobei noch erwähnt wurde: "NB. die fürstliche Natissication ist erfolgt."

Die Beingariner aber faben gar nicht gut zu ber Bermeb-

<sup>\*)</sup> Die Landesordnung fagt, Tit. II. §. 3: Es follen bie Amtfeute und Gericht keinen Ballonen ober Cavoper und Fremden ohne
unfer Borwiffen und Befehl zum Burger annehmen, es folle aber auch
ohne bewegende Urfachen kein folcher (Ausländer) den Gemeinden aufgedrungen werden.

ber Regierung aufgenommen werben,\*) so nisteten fie sich best bei rung bes Bierbrauergewerbes, und ein fürstliches Deket beschränkte bas Ausschenken ber Bierbrauer auf 2 Eimer pr. Monat; auch klagten die Beinbergbesiter 1749, es werbe hier Bier gusgeschenkt, welches nicht hiesige, sondern Bierbrauer im Amte brauen; es scheint baber, auch in der nächsten Umgebung Tübingens seien Brauereien gewesen. So oft aber ein Wisjahr für den Wein eintrat, wurde das Ausschankrecht der Bierbrauer auf ein größeres Quantum erweitert. (4. Mai 1650.)

Die Commun-Ordnung II. 12, S. 3 und ber Erbvergleich Gl. II. S. 4. festen nachher feft , bag teinen Falls einer Gemeinde Leute von einer andern, ale ber evangel. lutherifchen Religion aufgedrungen werben burfen. — Saufig tam es vor, bag ein Auslander eine Bittme ober Burgeretochter beirathen und fich bier nieberlaffen wollte; folden Bewerbern um bas Burgerrecht murbe bie Aufnahme mo möglich bewilligt, befonders wenn fie ein ordentliches Bermogen mitbrachten. ftrat burfte aber ben Auslander nicht aufnehmen, ohne guvor bie fürftliche Erlaubnig biegu eingeholt gu haben. 218 ferner im Jahre 1754 Die Berrutenmacher gegen Die Aufnahme eines weiteren fremben Deifters protestirten, weil fonft bie gefetliche Babl 7 überfchritten werbe, mußte ber Magiftrat laut fürftlichen Befehls bennoch ben 8. aufnehmen, unter ber Bedingung jeboch, bag berfelbe nur fur fich arbeite, feinen Gefellen und teinen Lehrling annehmen burfe, bis bie Bahl 7 wieber bergeftellt fei. (Spater waren fogar 10 Deifter bier.) Bon Jahr ju Jahr murben die Falle häufiger, wo ein vom Magiftrat jurudgewiesener Bemerber um das Burgerrecht ber Stadt bennoch bon Seiten ber bergoglichen Regierung aufgebrungen murbe. Go flagten im Jahre 1774 bie Blafer, es fonne ein weiterer Glafermeifter, ber fich um's Burgerrecht bewarb, feine Rahrung mehr finden, aber bennoch mußte berfelbe laut bergogl. Reg. Rathebefehl ale Burger aufgenommen werben, weil biefes Sandwerk durchaus nicht überfest fei. Ebenfo ging es bem Sou h = macherhandwert, bas 1775 gegen einen weiteren Schufter proteftirte; er mußte aufgenommen werben trot ber übersetten Deiftergahl. Die Dbmanner ber Sandwerfer follten nach ber Communordnung aus tuchtigen Berfonen bes Gerichts ober Rathe genommen werben. Nach und nach icheint fich aber in Tubingen ber Gebrauch eingefclichen gu haben, daß ber Obmann beim Oberamt durch bie Obermeifter und einige Aelteften ber Meiftericaft gemablt murbe. Dief ftellte jedoch ein Regierungsbefehl vom 2. Nov. 1779 ab und es murbe verordnet, bag bie Bahl eines Obmanns nach Borschrift ber Ordnung jedesmal coram judicio vorzunehmen fei. (G. Brot. v. 1. Dezbr. 1779.)

\*) 3m 30jährigen Rriege legte bie Regierung ben Reifiner

und ein ") und benachtheiligten bie zünftigen Gewerbe, benn in ber Regel sollte kein Ausgesessener ein zünftiges Handwerk treiben; auch das Wirthschaften und Weinschenken war ihnen untersagt. Anfänglich zahlten sie bloß ber Herrschaft ein Schirmgeld, aber die vielen Klagen über sie hatten zur Folge, daß schon auf dem Landtage von 1642 festgesetzt wurde, daß sie auch den Gemeinden, in welchen sie bürgerlichen Beneficien genießen, ein Beisitzgeld zu entrichten hatten.

Das Gen.-Rescript vom 13. Januar 1662 bestimmt, daß  $^2/_3$  bes Schirmgeldes der Landeskasse und  $^1/_3$  den Communen gehören sollen; ein späteres Rescript verordnete aber, daß die Gemeinden statt des bisherigen  $^1/_3$  nach sonstigem Hersommen und nach den gewerblichen Verhältnissen des Beisitzers ein besonderes Beisitzseld erheben sollen. Diese Verordnung scheint in Tübingen dis zum Jahre 1758 Geltung gehabt zu haben.

Wenn ein bereits im Lanbe verbürgerter Unterthan in eine andere Gemeinde übersiedelte und sich dort mit Bewilligung der Ortsbehörde in den Beisig aufnehmen ließ, so durfte derselbe zwar der Herrschaft kein Schirmgeld bezahlen, wohl aber mußte er der Gemeindebehörde am neuen Aufenthaltsort das Beisiggeld entrichten; auch wurde er für sein Gewerbe, wie jeder andere Bürger, in die Steuer gelegt, obschon er die Gemeinde-Genossenschaftsrechte nicht besaß. (Com. Ord. V. 8, §. 4.)\*\*)

Tuchhändlern, die in Burttemberg handelten, ein Zwangsauleben auf.

<sup>&</sup>quot;) Im Jahre 1699 beschloß ber Tübinger Magistrat, die vielen liederlichen Leute, die sich in die Stadt eingeschlichen und nicht einmal Beistigelb bezahlen, auszuweisen, weil sie nur die Lebensmittel veretheuren. Damals wimmelte es in Tübingen von Bettlern, die von Morgens bis Abends die Straßen durchzogen, um an den Gloden zu läuten und Almosen zu erbitten. Der Spfd. Laib Brod kostete 21 kr.; es war den Bädern streng verboten, Zuderbretzeln und Gugelhopfen zu baden. Einige Bäder kamen aber nachher um die Concession des freien Berkaufs von murbem Badwerk bei der Herrschaft ein und diese gestattete sofort den Berkauf, so daß immer eine Maßregel die andere lähmte. Alle diese Unordnungen entstanden in Folge der Artegsjahre.

<sup>11</sup>eberhaupt bestand bamals noch teine allgemeine Berpflichetung für Landesangehörigt, namentlich für geiftliche und weltliche Beamte nicht, irgend einer Gemeinde als Gemeindegenoffen anzugehören.

Go bezahlte auch bas Gotteshans Marchthal jährlich 6 fl. an Steuern, bamit beffen Maiern und Unterthanen auf bem

Das Beisitrecht suchten gewöhnlich Lente nach, die aus Mangel an Bermögen die Bedingungen des Gemeindeburgerrechts nicht erfüllen konnten, und als Knechte und Tagelöhner ze. bei den Burgern dienen wollten. (S. Com. Ordn. II. 12, J. 10.) Gewöhnlich waren fie eine unnuge Burde für die Stadt.

Bom zünftigen Gewerbe waren sie jedenfalls ausgeschlossen. Ramen aber berlei Beisitzer oder sonft Unverbürgerte ihren Berpflictungen gegen die Gemeinde nicht nach, so hatte der Magistrat das Recht, sie auszuweisen. S. G. Reser. vom 23. Mai 1644. Die Commun-Ordnung milberte indessen dieses Recht insofern, als sie festsete, daß derlei Leute mit Ausweisung bedroht werden und auf nicht erfolgende Verbesserung an die Regierung destalb berichtet werde. II. 12, §. 11. Nur ungerne gestattete man den Beisitzern den Antauf von Gütern, und es kam auch in Tübingen öster vor, daß der Magistrat den Güterantauf eines Beisitzers nicht bestätigte. Gesuche um Aufnahme in den Beisitz wurden häusig abgewiesen, und es versteht sich von selbst, daß Ieder, der sich zum Beisitzer gemeldet hatte, aber nicht aufgenommen worden war, nicht in der neuen Gemeinde geduldet, sondern im Betretungssalle ausgewiesen wurde. S. Com. D. II. 12, §. 1. 2.

Wie ftreng man die Beisiger in Betreff ihres Erwerbs-3weigs behandelte, geht noch aus folgendem Beispiel hervor, das selbst dem Lehrsache den Stempel des Junft-3wangs aufdruckte: Der Italiener Claudtus Guniane wurde 1668 in Tubingen zum Beisiger aufgenommen und er erhielt die Erlaubnis, italienischen und spanischen Unterricht zu ertheilen, dabei wurde ihm aber streng verboten, die französische Sprache zu lehren.

Eine wichtige Aenderung in Betreff dieser Beisitzer ging jedoch im Jahre 1807 vor, als die General-Verordnung vom 11. Ceptbr. festsette, daß jeder verarmte Beisit er oder in den Schutz Aufgenommene
gleich dem Bürger auf die Beschülse der Gemeinde Anspruch machen
könne, die ihn aufgenommen hatte. Selbst derjenige, welcher nicht auf
Schutz und Schirm Anspruch machen konnte, mußte von derjenigen Gemeinde im Verarmungesalle unterstützt werden, die ihn fünf Jahre stillschweigend geduldet hatte, oder in welcher er zufällig geboren wurde.
§. 16. —

Die fpatere Berordnung vom 6. Juli 1812 hob jeden Unterschied

Ammerhof\*) im Sanbel und Wanbel bas Bürgerrecht gestattet wurde. \*\*)

Damals bestand zu Gunsten der Gemeindekaffen auch eine Kapitalsteuer, die aber gar wenig eintrug; sie betrug in Tübingen für Nicht-Cremte seit 1714: 20 fr. für ganzzinsige und 10 fr. für halbzinsige Kapitalien; im Jahre 1750 ertrug diese Steuer:

in erster Bache . . . . — fl. 40 fr. in zweiter Bache . . . . . 5 fl. — fr. in britter Bache . . . . 12 fl. 40 fr. in vierter Bache von den Pfleg-schaften und Ausgesesssen . 5 fl. 20 fr.

23 fl. 40 fr.

Als sonstige Einnahmsquellen ber Stadt nennen wir unter anderen das Thor- ober Weggelb; auffallenderweise war solches damals nicht verpachtet, sondern es bestand die eigenthümliche Gin-

zwischen Burger und Beifitzer vollends auf und gestattete bem Letteren, gleich bem Ersteren, sowohl zunftige als unzunftige Gewerbe treiben zu burfen. Endlich erschien bas Burgerrechtsgesetz vom 15. April 1828, wornach jeder Landesangehörige einer Gemeinde als Burger ober Beifitzer angehören mußte.

Der Ammerhof war früher eine Statthalterschaft bes Klosters Marchthal und siel bei der Sätularisation der Klöster dem Bürsten Thurn und Laris zu. Derselbe erhob im Jahre 1803 die Kirchenstelle in Ammern zu einer Pfarrei, welcher er eine ansehuliche Competenz aussiete. Im Jahre 1807 wurde aber die Pfarrei Ammern mit der katholischen Pfarrei Tübingen vereinigt, und als Hr. v. Spittler 1810 das Hofgut vom Fürsten Thurn und Laris um 38,000 fl. kaufte, so mußte er laut Convention vom 10. Oktober 1807, abgeschlossen zwischen Bundes, als Käufer und jeweiliger Besitzer des Hofes einem seweiligen Katholischen Pfarrer zu Tübingen eine jährliche Remuneration von 250 fl. und für einen Meßner 60 fl. in solange abreichen, als nicht bei veränderten Umständen die Pfarrei Ammern wieder auf den Hof verlegt würde.

<sup>3</sup>m Jahre 1673 wurde ferner zwischen Gerzog Cberhard und bem Abt zu Obermarchthal ein Bergleich abgeschlossen, wornach der Ammerhof eine Zalbefreiung von allen Gefällen an Wein, Früchten, Bieb und Golz anzusprechen hatte. (Ger. Conceptbuch v. 1777.)

richtung, bağ ber Thorwart bas fallenbe Beg - ober Bflaftergelb\*) in eine besondere Buchse zu legen hatte, beren Inhalt er quartaliter an bas Bürgermeisteramt abliefern mußte.

Als nun im 3. 1835 von den Derendingern und Weilheimern Standgeld auf dem Biehmarkte gefordert wurde, so beriefen fle sich auf ihr altes Recht und behaupteten, es hange solches mit den Schügengarben zusammen, welche der Stadtknecht zu Derendingen und Weilheim erhebe; die Sache konnte aber nicht bewiesen werden und es war dieser Grund um so weniger stichhaltig, als der Dienstgarbenbezug schon im Jahre 1826 aufgehört hatte. Die Freilassung vom Standgeld wurde daher in der Kolge widerrufen.

Mit den Luftnauern aber danerte der Streit wegen Pflaster- und Standgeldsbefreiung in Tübingen bis in die neueste Zeit fort. Jahr- hunderte lang holten die Tübinger un entgeltlich Pflastersteine im Bebenhäuser Thal, wogegen das Kloster Bebenhausen vom Weggeld frei war. Noch im Jahre 1790 erlaubten auch die Lustnauer den Tübigern, ihr Bedärfniß an Baumaterial (Steine und Sand) in Folge des Brandes von 1789 auf Lustnauer Markung zu holen; die Tübinger suhren aber, nachdem das Bedürsniß für die Reubauten gebeckt war, immer noch sort, Steine daselbst zu graben, bis das dortige Oberamt im Jahr 1797 Beschwerde hiegegen erhob, und vom hiesigen Magistrat als Aequivalent für das Steingraben sowohl Standgeldsreiheit in Jahrmärkten,

<sup>3</sup>m Jahre 1701 wurden bie Fleden, Die am Redar - und Steinlachbaumesen mittragen mußten, auf 10 Jahre vom Beggelb be-Als baber im Jahre 1732 bie Derendinger und Weilheimer wieber Befreiung vom Weg - und Standgelb ansprachen und fich auf ihr Recht beriefen, fo wies fle ber Tubinger Ragiftrat ab, weil fle fein Recht nachweisen konnten und bie 10 Befreiungsjahre langft vorbei maren; ebenjo murbe ihnen icon im Sabre 1733 geboten, wenn fle Befolbungeholg ac. im Lohn führen, bas Weggeld gu bezahlen. 1788 wiederholten beibe obigen Gemeinden ihr Befreiungegefuch, und es ichlog fich ihnen auch Luftnau an; fie begrundeten ihre Unfpruche baburch, bag fie behaupteten, fle muffen bei ber Anmefenheit bes Berjogs in der Stadt Frohnbienfte leiften; auf eine abermalige Abweifung brachten Derendingen und Beilheim ein neues Gefuch um Freilaffung ihrer Burger vom Standgelb an Jahrmartten ein, und motivirten foldes mit verschiebenen Braftationen, welche fie von jeber zu leiften hatten. Der hiefige Magiftrat willfahrte benfelben endlich barin , bag er ihnen Marktftandgelbefreiheit fur bas Bieb wi = berruflich einräumte."

Rach alter Observanz und Gerechtigkeit batte jeder Bagen 4 Pfennige und jeder Karren 2 Pfennige Ginlafgelb zu entrich-

als auch das weitere Recht für die Luftnauer ansprach, ihre Bictualien-Einkäuse guf den Tübinger Wochenmarkten vor 11 Uhr machen zu durfen. Der hiesige Magistrat erbot sich uun, den Lustnauern für das Baumaterial jährlich 5 fl. aus der Bürgermeisterskasse zu zahlen, oder aber dieselben vom Jahr markt standgelde frei zu lassen; den Eintauf dagegen vor 11 Uhr auf den Wochenmarkten wollte Tübingen nicht gestatten, da solches nicht einmal den Tübinger Amtsangehörigen erlaubt sei. Die Lustnauer aber beharrten auf ihrer Borderung und verlangten noch weiter für jeden Wagen Steine, den man auf ihrer Markung hole, 6 kr. Gebühr; der hiesige Magistrat sah sich am Ende genöthigt, alle Vorderungen zu bewilligen (1798).

Indeffen anderten fich die Zeiten; die Beggelbfreiheit mar früher an das un ent geldliche Golen der Steine geknüpft. Tübingen bezog zwar immer noch Steine von Luftnauer Markung, aber es mußte solche den Sigenthümern nach ihrem mahren Werthe bezahlen. Defhalb wollte schon im Jahre 1821 der hiefige Magistrat das Befreiungsrecht aufbeben, die Luftnauer beriefen sich dagegen auf ein Document vom 20. Januar 1674, das jedoch nirgends von der Marktftandgeldsfreiheit, sondern nur allgemein von "habenden Rechten" spricht und eines Brunnens erwähnt, der, auf Luftnauer Markung gelegen, sein Wasser dem Gutleuthaus spende.

Die Cache verblieb im Anstande bis zum Jahre 1832, als man auf's Naue das Markftandgelb von ben Luftnauern unter dem Kornhaus einziehen wollte. Die Luftnauer beschwerten sich hierüber; fie zählten alle die Vergünstigungen auf, welche die Tübinger bisher auf Luftnauer Markung genossen, und erklärten solche für ausgehoben, namentlich die Golzabsuhr aus dem Tübinger Stadtwald; sie bertefen sich hiefür auf die abte Schönbuchordnung und behaupteten, es müsse alles Golz aus dem Schönbuch herausgetragen werden. Auch das Sandgraben in der Luftnauer Waldung und die Absuhr von Steinen aus derselben wollten sie nicht mehr dulden.

Der hiefige Stadtrath drang nun wiederholt auf urkundliche Borlage threr Befreiungsansprüche vom Pflaster- und Standgeld und wollte, daß eine Commission, von beiden Gemeinden gewählt, zusammentrete, um die Sache zu erörtern (1834). Wiederum blieb Alles bis zum Jahre 1838 verschoben; jest setzte der Tübinger Stadtrath einen Bertrag auf, nach welchem unter gewissen Bedingungen den Luftnauern Pflastergeldsfreiheit für ihre Erzeugnisse eingeräumt werden sollte, aber ten;\*) man forberte später 2 fr. vom Wagen und 1 fr. vom Karren.

|   | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |        |            |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|   | 3m Jahre 1750 fielen unt                | er bem | Neckarthor |
|   | auf Jakobi                              | 25 ft. | 20 fr.     |
|   | auf Martini                             | 25 ft. | 59 fr.     |
|   | auf Lichtmeß 1751.                      | 27 ft. | 14 fr.     |
|   | auf Georgi                              | 19 ft. | 38 fr.     |
|   | · •                                     | 98 fl. | 11 fr.     |
|   | Unter bem Schmisthor                    | -      |            |
|   | auf Jakobi                              | 3 ft.  | 48 fr.     |
| - | auf Martini                             | 5 fl.  | 53 fr.     |
|   | auf Lichtmeß                            | 4 fl.  | 26 fr.     |
|   | auf Georgi                              | 4 fi.  | 48 fr.     |
|   | •                                       | 17 ft. | 55 fr.     |
| * | Unter dem Haagthor                      |        |            |
| d | auf Jakobi                              | 5 ft.  | 42 fr.     |
| { | auf Martini                             | 6 ft.  | 20 fr.     |
|   | auf Lichtmeß                            | 6 fl.  | 51 fr.     |
|   | auf Georgi                              | 3 ft.  | 48 fr.     |
|   |                                         | 22 fl. | 41 fr.     |
|   |                                         |        |            |

bie Luftnauer wollten nichts von einem neuen Bertrag wissen und erklärten: unbedingte Pflastergeldsfreiheit haben sie schon lange her und ber Befreiung vom Standgeld unter dem Kornhaus stehe ihrer Seits die Einräumung eines Wegs auf dem "Sand" gegenüber, welchen sie den Tübingern für die Holzabsuhr unter der Bedingung überlassen, daß letztere solchen unterhalten.

Fortwährend aber verschleppte fich die Festftellung eines neuen Bertrags, ber im Jahre 1843 seinem Abschlusse nahe war. Dan entfernte fich seither wieder mehr von einander, und die Sache ift heute noch nicht befinitiv erledigt.

Die Pfrondorfer verloren Die Pflaftergeldebefreiung ichon im Jahre 1843.

\*) Den Bägen, welche vom Gau ber über Luftnan nach Reutlingen fuhren, wurde biefer Weg untersagt, dem haag - und Schmidthorwarth murbe aufgegeben, sie über unsere Nedarbrude zu weisen und von ihnen bas Beggelb einzuziehen (2. Jan. 1727), auch die Schloßbaufuhren von auswärts ber waren nicht vom Weggelb frei.

| Unter dem Lustnauer Tho | r*) |
|-------------------------|-----|
|-------------------------|-----|

16 fl. 6 fr.

Summe 154 fl. 53 fr.

Unter dem Hirschauer Thor war selbiges Jahr gar kein Weggeld gefallen, weil der Neckar ausgebrochen und die Communication zwischen Tübingen und hirschau längere Zeit völlig abgeschnitten war; dieß mag auch der Grund gewesen sein, daß das Haagthor damals mehr abwarf, als das Schmidthor, denn die Straße nach Herrenberg, sowie die nach Rottenburg erhielten erst später ihre jetige verbesserte Richtung, und vorher war namentlich der Weg über Hirschau ein sehr frequenter.

Die damaligen Berwüftungen bes Neckars gaben sodann auch in ben 80ger Jahren Beranlassung zu einer Correction bieses Flußes von Hirschau auswärts gegen Rottenburg. Der Theil bes Neckars unterhalb bes Spitzbergs gegen Tübingen wurde früher corrigirt; bie Stadt kauste damals 6 Morgen Baldung von der Bebenhäuser Pflege um 36 fl. zu Faschinen\*\*) (1701).

<sup>\*)</sup> Der geringe Ertrag bes Luftnauer Thors hatte feinen Grund barin, bag bamals die neue Strafe noch nicht bestand und ber größte Berkehr zwischen Reckarthor und Schmidthor stattfand.

<sup>\*\*)</sup> Noch im Jahre 1748 sollte ber fürftlichen Stifts-Berwaltung ans 8 Morgen Wiesen unter ber Sonnhalber Relter am Rappenberg 32 fr. 3 hl. jährlicher Hellerzins gereicht werden; nun weigerten sich aber die Güterbesiger, den vollen Zins zu bezahlen, weil der Plat um 3 Morgen kleiner sei, als angeblich; die Sache wurde hierauf unter. sucht und man fand, daß 40 Jahre vorher bei dem Nedar-bauwefen der Nedar, um eine gerade Linie zu gewinnen, durch diese Wiesen geführt wurde. Den Aussall an hellerzins hatte sosort die Stadt zu ersehen. Der Nedar sich vom Spitberg an bis gegen den hirschauer Stag herunter früher hart am Berge vorbei und erst am Ansange des 18. Jahrhunderis wurde der Kanal in gerader Linie geführt.

Auch die Jahrmarkt sebühren waren eine Einkommensquelle für die Stadt. Der Tuchmarkt war früher sehr bebeutend.\*) Erstlich hatte jeder Bürger, der in- und ausländisches Tuch außer dem Gewandhaus seil hatte, vom Platz einer Stadslänge 15 kr. zu erlegen, vom Stück Tuch aber 1 Schilling. \*\*) Jeder Kürschner hatte 10 kr. Standgeld zu entrichten. Bon jedem Stück Zwilch oder anderem Tuch war 1 kr. zu zahlen. Die Bedeutung der früsheren Jahrmärkte geht aus der Menge der erhobenen Standgelder hervor, welche von 2 kr. die 30 kr. sich steigerten. So bezahlten

Sin weiterer Beweis, wie fehr das 18. Jahrhundert die Sandelsbeschränkungen vermehrte, liegt darin, daß der Tübinger Magiftrat im Jahre 1780 beschloß, kein Kaufmann durfe in Zukunft mehr als Gine Boutique auf dem Markt beziehen.

Den Anfang biegu machte icon bie Sandels-Ordnung vom Jahre 1728, welche ben Scheuern - Rramern von nun an nur Einen Stand auf Jahrmartten geftattete und fle fammt ben Deignern Tuchhändlern von ba an von ben Bochenmartten gang ausschloß, mabrend fie borber zu benfelben zugelaffen worden waren, eine Ausnahme war nur fur Citronenhandler geftattet , welche auch an Bochenmartten vier Stande halten burften, "weil man ihrer Baaren benöthigt fei." 3m Jahre 1778 hatte bie Regierung bas Berkaufen von ausländischen Aferben und hornvieh auf ben hiefigen Jahrmarkten probeweise auf 3 Jahre in fo fern beschränkt, ale fie verordnete, ber Anslander habe beim Bertauf auf dem Martte vom Pferd 1 fr. vom Gulden nebft 2 fr. Eintrittegelb , und vom hornvieh 11/2 fr. pr. Stud an Boll gu er-Darüber beschwerte fich ber hiefige Magiftrat 1782 und behauptete, der Bertehr leibe fehr hierunter, der fonft berühmte Tubinger Pferdemarkt nehme gusebende ab, und um bie Beit bes Sahrmarkte tomme febr viel Bieh auf die benachbarten ausländifchen Martte und nicht mehr hieher gum Berfauf.

<sup>\*)</sup> Auf die Tübinger Jahrmarkte kamen besonders viele Raufleute von Frankfurt, Rurnberg, Augsburg, Memmingen und bergl. mit Tu-dern und souftigen Artikeln, auch viele Verkäufer aus Schwäbisch= Gmund besuchten früher unsere Meffen mit baumwollenem Garn 2c.

<sup>\*\*)</sup> Im Jahre 1657 beklagten sich bie hiesigen Auchmacher, sie muffen am Jahrmarkt zu viel Standgeld bezahlen und ihre Einnahme sei ohnehin sehr geringe; das Standgeld wurde ihnen sodann für ben kommenden Martinimarkt auf 6 kr. gesett. — Der Geldmangel war bomals sehr groß.

bie \*) fremben Kübler in ber Minggaffe 8 fr., hiefige 4 fr.; frembe Bader 4, 6, 8 fr., hiefige, fo auf Tischen feil hatten, 1 fr., vor ihrem Saus 0 fr.; alle Bortauflerinnen 4 fr.; frembe Ragelschmiebe 4 fr., hiefige 2 fr.; frembe Zeugmacher beim Rathhaus 4 fr., hiefige ebenfalls 4 fr.; frembe Rothgerber und Schuhmacher . in ber Nedarhalbe 8 fr., hiefige 4 fr.; frembe Sattler bei ber Kellerei 8 fr., hiesige 4 fr.; frembe Weifgerber bei ber Krone 8 fr., hiefige 4 fr.; fremde Butmacher beim Marktbrunnen 8 fr., hiefige 4 fr.; frembe und hiefige Drechsler, bie auf Tischen feil hatten 4 fr., Drechsler, die einen Bretterstand hatten 8, 10, 12 fr.; fremde Rupferschmiede bei ber Kirche 10 fr., hiesige 6 fr.; fremte Kappenmacher bei ben breiten Staffeln 8-10 fr., hiesige 4 fr.; frembe Hafner bei ber Kirche 8 fr., hiefige 4 fr.; alle Lautschreier 10 fr.; hiefige halbe Stände 8-10 fr., fremde gange besgl. 12-15 fr., biefige gange Stante 20 fr., fremte besgleichen, fonberlich für Raminfeger und welsche Sandler 30 fr.; fremde Berfonen in Laben 30 fr.

Die Gebühren betrugen im Jahre 1750:

von den Arämern auf bem Martte

pro Georgi 1750 . . . . 43 ft. 58 fr. . 52 ff. 20 fr. Martini . . .

Standgelt auf bem Biebmarfte

13 ft. 30 fr.

. 4 ft. 34 fr.

für ausgegebenes Ellenmeß . . 1 fl. 41 fr.

116 ft. 3 fr.

Tür fellgehaltene Zwilch; Tücher 2c. 7 fl. 31 fr.

Während ter Jahrmarltweche \*\*) und ebense 8 Tage vorher und 8 Tage nachher betrug bas Thorgelb bas Doppelte bes gewöhnlichen Ginlafgelbes. Die Stadt erhob während biefer Zeit nach alter Observanz von einem eine und aussahrenden Wagen

<sup>\*)</sup> Mit jedem Jahre jeboch wurden bie Ginzugegelber geringer, und baufig verweigerten die Tubinger Die Gebuhr.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Zeit bes Jahrmarkte wurde vom Magistrat immer befonders verabrebet; folde Brotofolle lauteten folgendermaßen : "Auf nächste Boche, gebe Gott, abzuhaltenden Georgi-Markt ift Beftellung gemacht; Gott bewahre vor Schaden und Unglud, verleihe gut Better einträglich Gewerb und allen Segen! Amen! (6, April 1729.)

2 Schilling, von einem Karren 1 Schilling;\*) man verwandelte aber später bas Ginlaßgeld in 6 fr. vom Wagen und 3 fr. vom Karren.

Es ging ein pro Georgi 1750

unter bem Neckarthor . 19 fl. 33 fr.

Hirschauer Thor — fl. 26 fr.

Schmidthor. . 3 fl. 48 fr.

Haagthor . . 3 fl. 45 fr.

Lustnauer Thor 3 fl. 56 fr.

für Tuchzeichen - fl. 18 fr.

pro Martini 1750:

Rectarthor . . 18 fl. 26 fr.

Hirschauer Thor — fl. 5 fr.

Schmiedthor . 3 fl. 8 fr.

Haagther . . 4 fl. 31 fr.

Luftnauer Thor 2 fl. 59 fr.

für Tuchzeichen - fl. 28 fr.

61 fl. 23-fr.

Ber mahrend des Jahrmarkts eine Blattern-Birthschaft \*\*) führte, hatte 1 Bfo. Heller zu entrichten.

pro Georgi 1750 gingen ein von 6 Wirthen 4 fl. 18 fr. pro Martini 1750 von 8 Wirthen . . . 5 fl. 44 fr.

10 fl. 2 fr.

Die Ginzugsgebühren und sonstigen Jahrmarktolosten betrugen 62 fl. 45 fr. Unter ben Untosten figuriren auch bie Ausgaben

<sup>\*)</sup> Dieses boppelte Weggeld besaß Tübingen seit unvorbenklicher Zeit. Schon im Sahre 1612 war diese Mogabe ein uraltes Recht; als sich baber im besagten Jahre die Universität hierüber beschwerte und verlangte, die Bauern, welche Früchte, Golz u. d. den Universitäts-Berwandten bringen, sollen von diesem doppelten Weggeld frei sein, so berief sich das Gericht auf sein altes Recht und lehnte das Gesuch ab, weil diese Bergünstigung nicht in den Universitäts-Brivilegien enthalten sei. (Aktenstud vom Jan. 1612.)

<sup>\*\*)</sup> Diese Blattern- (Blasen-) Wirthichaft, wobei ber Schenkende zum Beichen bes Ausschenkens eine Rindsblase zum Fenfter hinaushing, durfte von dem, der die Concession nachsuchte, mährend der Marktwoche getrieben werden Erst im Jahre 1831 wurde dieses alte Wirthschafts-recht aufgehoben, weil es im Widerspruch mit Art. 4 des Wirthschafts- Abgabengeses von 1827 war.

für die städtische Wachmannschaft, welche während der Maritwoche im Harnisch den Dienst versah; sie bestand aus einem Oberoffizier, 2 Tambours und 24 Gemeineu, welche Unordnungen zu vermeiden und über das Diebsgesindel ein wachsames Auge zu halten hatten.

Der Oberoffizier erhielt 1 fl.,

ber Corporal . . . — fl. 30 tr.,

ber Tambour . . . — fl. 10 kr., ber Gemeine . . . — fl. 6 kr.

gohnung, ben Wein lieferte bie Bebenhaufer Bflege gratie.

Bur Beitreibung des Zolls und Standgelds auf dem Biehmarkt waren den Einbringern noch 12 weitere Männer beigegeben, wodon 6 mit Gewehr versehen waren; die Bewaffneten erhielten 20 kr., die Unbewaffneten 8 kr. Löhnung. Nach altem Brauche erhielt auch jeder der 3 Stadtknechte 15 kr. "Marktkramel" und des unteren Studenknechts Cheweib 30 kr.

An jebem Marft wurde eine Anzahl Baffergeschirre von ben Stadtpoßlern gefüllt, um etwa ausbrechender Feuersgesahr sogleich zu begegnen.

Trat schlechte Bitterung am Markte ein, so verlegte ber Magistrat benselben häufig.

Auch ein Wochenmarktstandgeld\*) erhob die Stadt; bas

Schon im Jahre 1649 beschwerte fich ein Tubinger Gartner, bag ein Reutlinger Gartner nicht nur bie Bochenmartte bier besuche und zugleich haustre, sondern auch sogar einen Reller hier gemiethet habe, wo er fein Gartenwert aufstelle und Sandel treibe. Das Gericht ent-

<sup>\*)</sup> Es ift merkwürbig, daß das Feilhalten auf Wochenmärkten im 16ten und 17ten Jahrhundert weniger beschränkt war, als im 18ten Jahrhundert. (Bielleicht weil die Concurrenz sich gemehrt hatte.) So ertheilt die 1. bis 4. handelsordnung sogar den Ausländert das Recht, auf Wochenmärkten seil zu haben; erst die 5. handelsordnung von 1728 sett Beschränkungen sest, schließt die Ausländer von den Wochenmärkten aus, nur für Italiener und Citronen-händler gestattet sie eine Ausnahme, die Meisner Kausteute und die übrigen händler werden jedoch auf den Jahr märkten beschränkt. — Roch im Jahre 1702 beschwerten sich die Lübinger Kausteute beim Magistrat über das Feilhalten der Auslän der an Wochen märkten; das Gericht verwies jene aber auf die Landesordnung und die 4. Krämervordnung, wornach solches erlaubt war; nur dursten die Ausländer bloß am Waaghaus seil haben und mußten das Standgeld bezahlen.

Ctatutenbuch von 1605 feste nur Jahrmarktestandgelber

fchied: ber Bochenmartt konne bem Gartner nicht verwehrt werben, ater fonftiger Sandel folle ihm verboten fein. (Die Gartnerei mar nicht gunftig.)

Als ferner die Tübinger Fijcher 1656 barüber Klage führten, baß Rottenburger Fischer täglich Fische hieher zum Berkauf bringen und ver-langten, man möge fie wenigstens auf die Bochenmarkte beschränken; so entschied ber Magistat: "Die Rottenburger durfen Fische bringen so oft und so viel sie wollen." 9. August 1656.

Die Sanbelsordnung v. 1728 scheint überhaupt ihr Entsteben einzig ben vielen Mißbrauchen verdankt zu haben, welche in den Kriegszeiten von 1688 bis gegen Ende bes 17. Jahrhunderts sich eingenistet hatten. — Im Jahre 1738 suchten die Rottenburger Handelsleute, Rothgerber, Hafner und Hutmacher um die Erlaubniß nach, an den Tübinger Wochenmarkten feil haben zu durfen; sie wurden aber von dem hiesigen Magistrat als Ausländer abgewiesen; von hier aus besuchten damals die Rottenburger Märkte einige Spigen= und Bänder-Gändlerinnen.

Tübingen beschränkte sogar ben Berkauf ber Umite - Ort ban = geborigen auf Bechenmärkten, und als im Jahre 1801 ein General-Reservite d. d. 15. Juli hieher kam, bas miffen wollte, wie es mit bem Berkauf ber Umisangehörigen auf Wochenmärkten hier gehalten werbe, so gab ber Wagistrat die Untwort, daß im Allgemeinen ben Krämern und Sandwerksleuten ber Amtöbrte verboten set, ihre Baaren auf die Bochenmärkte ber Amtöstadt zum Berkauf zu bringen, es werbe ihnen sogar an Jahrmärkten erst um 12 Uhr Nittags gestattet, ihre Waaren auszulegen. ©. Brot. v. 1801 p. 314 b.

Diese Migbräuche führten sodann den Erlaß vom 3. Januar 1802 herbei, wornach das frühere General-Rescript vom 15. Novbr. 1618 wieder eingeschärft und den inländischen Sandwerksmeistern das Feilhalten an allen Jahr = und Wochenmärkten des Landes gestattet wurde; auch bestimmte das General-Rescript vom 28. Juli 1808: daß künstig überall auf Jahrmärkten bei allen handelnden Prosessionissen, in Rücksicht auf die zum Auslegen bestimmte Beit, jeder Unterschied zwischen Ortes und Oberamts-Cinwohnern, auch Auswärtigen, gänzlich aufzu-hören habe und jeder Prosessionist die volle Marktfreiheit benügen bürfe.

Was bie Waaghaus-Nieberlage betraf, so legte ber hiefige Magiftrat dem Berkehr auch hierin Teffeln an; denn als der Waag-meister im Jahre 1800 klagte, es werden zum Nachtheile der städtischen Baaggebühren in Brivat-Gäusern viele 3 wetschgen-, Schmeer-und Salzfässer niedergelegt, so. beschlaß die städtische Behörde, die

fest,\*) erst das Statutenbuch von 1680 führte auch das Wochenmarktsstandgeld ein. Die Accise Ordnung von 1638 und 1651 forderte nämlich auch von den an Wochenmärkten seil habenden Krämern ein Standgeld; da nun der Accis in die landständische Kasse sloß, so verordnete ein Herzogl. Rescript von 1651, daß die Städte das Marktstandgeld zu dupliren oder wenigstens insoweit zu erhöhen haben, daß das städtische Standgeld dadurch nicht geschmälert werde.

Die Reutlinger Gerber brachten früher viel Leber hieher auf den Wocheumarkt, \*\*) was ihnen schon die Landesordnung von 1621 gestattete; ihr Verkausslotal war auf der Leberbühne; jeden Wochensmarkt hatten sie zwei Kreuzer Standgeld zu entrichten, das Hausieren aber bei den Schuhmachern war ihnen streng verkoten und doch kam solches häusig vor.

Die Ballonen und Savoher Händler hatten 10 fr. Wochenmarktstandgeld zu entrichten; auch die Heidenheimer und andere Hafner, die zwischen der Zeit kamen, zahlten 10 kr., solche, die Franksurter irdene Krüge seil hatten, zahlten 3 kr.

Glasträger, Kästräger, Honigfrämer, Wergmanner, Sichelmanner, Korbmacher, und Aupferstichhändler zahlten 2 fr. Kärcher, so Ulmer und anderes Gartenwerf feil hatten, auch Watt- und Zeugverfäuserinnen, so ans der Schweiz kamen, 4 fr., dagegen Rentlinger Bortenwirfer, Saamenträger, Wegsteinhändler, Sieb-

Buwiderhandelnden mit Strafe zu bedroben, wenn fie fich nicht mit einer Legitimation ausweisen konnen, ba in ber Negel alle frembe Gueter in's Waaghaus gehoren.

- \*) Die Landes=Ordnung von 1621 gestattet ben ausländischen Krämern bas Feihalten auf Jahr- und Wochen märkt en gegen Abreichung eines Standgelds (Lit. 29). Die erste Handelsordnung von 1601 spricht die im Orte bürgerlich gesessen Gewerbe- und Sandels- leute vom Standgeld auf Wochenmärkten frei. (Lit. 21.)
- \*\*) Im Jahre 1731 beschwerten sich einige hiesige Gerber, daß man ihnen nicht erlaube, auf offenem Bochenmarkt feil zu haben und sie auf die Lederbühne ober in ein sonstiges Verkaufslokal verweise. (Brot. v. 31. Jan.) Sie führten nun wiederholt Rlage hiegegen und beriefen sich auf die Rothgerber-Ordnung, worin das Feilbalten auf offenem Bochenmarkte erlaubt sei. Das Bogtamt gestattete ihnen hierauf den Verkauf des Sohleders auf offenem Blat, dagegen mußten sie die ganzen hate und das geschmierte Leder anf der Leder-bühne verkaufen. (Prot. v. 14. Febr. 1731.)

macher, Zahnbrecher und Quacksalber, Löffelkrämer, Spindelmänner und Gerstenhändler nur 1 fr. Schneller-Werkäuser waren vom Standgelbe frei. Diejenigen, so Kraut und Obst vom Ausland brachten, hatten vom Wagen 4 fr. und vom Karren 2 fr. Standzgeld zugentrichten.

Nach und nach scheint aber bas Wochenmarktstandgeld außer Gebrauch gekommen zu sein, wahrscheinlich wurden auch die aus-

wärtigen Feiltragenben allmälig seltener.

Der Borkauf von Biktualien, ber schon burch bie Landessordnung von 1621 verboten war, wurde streng gerügt, und von Zeit zu Zeit wurde dies Berbot nen eingeschärft, ja es lag sogar in der Besugniß der Amtlente und des Magistrats, für Lebensmittel und sonstige Gewerbs-Produkte angemessene Taxen sestzusetzen, was mancherlei Disbräuche zur Folge hatte. Sogar der ausgeschenkte Wein war taxirt.\*)

Schmalz und Butter durften in gewissen Landestheilen zwar aufgefanft werden, aber nur zum Wiederverkauf in der Resistenz (Gener.-Rescript v. 1738), während auf der anderen Seite den Hosslieferanten in Stuttgart der Auftauf von Listualien auf 3 Stunden im Umkreis gestattet war. (Gen.-Res. v. 1751.) Bessonders klagte man über theures Holz, und es tauchte vielseitig hier der Bunsch nach einer Taxe hiefür auf. Richt umsonst beschwerte man sich auch in Tübingen damals über theures Schmalz und Butter, und schrieb die hohen Preise den Aufkäusern zu, in Rottenburg und Reutlingen, hieß es, seien diese Artikel viel wohlseiler. \*\*)

<sup>\*)</sup> Die Weintare murbe im Jahre 1750 wieder neu eingeführt. Nach und nach hörte das Carmefen mit Ausnahme von Bleisch und Brod auf; die Lichtertare wurde hier im 3. 1808 aufgehoben, merkwürdigerweise wurde aber die Biertare auf eine Klage ber Studirenden im Jahre 1820 wieder eingeführt.

<sup>\*\*)</sup> Sehr nachtheilig wirkten damals besonders die Einsuhrverbote. So durfte z. B. kein frem ber Rase eingeführt werden, weil die herrschaftlichen Melkereibeständer darunter litten; und ber Tübinger Magiftrat machte deghalb eine Borftellung bei der fürstlichen Regierung gegen ben Besehl vom 9. August 1743; indem er geltend machte, daß

<sup>&</sup>quot;ber ausländische Raje um die Galfte wohlfeiler fei, als der inländische, es möchte daber in Betracht der graffirenden Biehjeuche wenigstens erlaubt werden, daß ausländischer Raje am Jahrmarkte eingeführt werden durfe. Auch habe man die Be-

Was den Handel und Wandel im Allgemeinen betrifft, so ertrug solcher dem Bürgermeisteramt in Tübingen gerade nicht viel, boch läßt sich aus gewissen Gebühren auf den früheren Bertehr schließen, der in einzelnen Artikeln weit bedeutender gewesen sein mag, als er es jett ist; besonders in gesalzenen Fischen scheint früher viel hier gehandelt worden zu sein, und während ber Fastenzeit waren solche sehr begehrt.

Auch in Donig, Bech, Barg und Del \*) muß viel verfehrt worben fein. Bon jeber Tonne Baringe, welche hier im Calghaus zum Bertauf gebracht wurde, mußten 4 Bfennig, von jeder Tonne Rheinfisch und Bolden (Rabliau) 8 Pfennig Unterkaufgelb bezahlt werben. Jebe Tonne, Die hier blieb, burfte nicht ohne Beifein bes Unterfäufers geöffnet werben, und von ben Baringen mußten 2 Stud an ben Fleischschager und 2 an ben Untertaufer abgegeben werden. Was hievon wieber abgestoßen wurte, ohne feil geboten zu werben, bezahlte feine Abgabe. Honig, Harz, Bech und Del zahlten bie gleiche Gebühr, wie bie Baringe. Gewöhnlich hanbelten Die Fuhrleute mit bergleichen Waaren und brachten folche von Beilbronn, Frantfurt, Nürnberg und Augsburg an ben biefigen Blat; fie hatten bas Recht, Diefe Baaren ben Raufleuten im Baaghaus Tonnen= ober Centnerweise feil zu bieten. ju berhindern, bag bie Preife nicht ju boch gespannt wurden, feste ber Magiftrat hier fest, bag vom Unverfauften, bas wieber von bier weggeführt wurde, noch einmal 4 Pfennig Gebühr entrichtet werben mußten. Im Detail burften bie Fuhrleute Nichts verkau-

mertung gemacht, daß ausländischer Rafe, ber beim hiesigen Bollamte zurudgewiesen murbe, nach Stuttgart geführt und bort verkauft werbe."

Segar bas Dbftm oft ber eit en mar beschränkt und noch im September 1747 ließ der Stadt-Magistrat hier ben Stadtknecht herumgeben, "um die, so mosten, genau zu notiren, weil durch das Mosten der Mehrung an Schnitzen ein großer Abbruch geschehe." Balb nachher gestattete aber die Regierung das vorber beschränkte Mostbereiten (Oktober 1747).

<sup>\*)</sup> Bier wurde trot ber hiefigen Brauereien in Menge von Rottenburg eingeführt; im Jahre 1748 verlangte man von ben hiefigen Brauern, fle sollen mit dem Bier abschlagen, als fie fich bessen weigerten, setzte ber Magistrat bas Braunbier auf 5, bas weiße auf 4 fr. pr. Maas.

fen, auch durften sie ben Waagmeistern keine Waaren zum Berkauf in Commission übergeben. \*) (Stat. B. v. 1605.)

Zucker und namentlich Kaffee war zu Anfang bes 18. Jahrshunderts noch ein feltener Artifel bei uns, auch der Taback fand erst durch den Bojährigen Krieg Eingang im Lande. \*\*)

Bor dem Bighrigen Kriege \*\*\*) und schon im 15. Jahrhun=

\*\*) Bebeutend war aber schon damals der Berbrauch von Subfrüchten. Das Inventar eines Tubinger Kaufmanns aus jener Zeit wies folgende Zahlen nach:

| Rauch= und Schnupftabak . 100 fl.  Bucker und Candis 446 fl. (20 kr. das Pfd.) Gewürze, Thee, Südfrüchte . 505 fl.  Drogerien 960 fl.  Del und Seife, Lichter 425 fl.  Taffet= und Florettbänder . 1200 fl. | Un | Raffee für                | 48 դե                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------|---------------------------|
| Gewürze, Thee, Sübfrüchte . 505 fl.<br>Dregerien 960 fl.<br>Del und Seife, Lichter 425 fl.                                                                                                                  |    | Rauch= und Schnupftabat   | 100 ft.                   |
| Dregerien                                                                                                                                                                                                   |    | Buder und Candis          | 446 fl. (20 fr. das Pfo.) |
| Dregerien 960 ff.<br>Del und Seife, Lichter 425 ff.                                                                                                                                                         | ,  | Gewürze, Thee, Gudfrüchte | 505 ft.                   |
| 1 / .                                                                                                                                                                                                       |    | Drogerien                 | 960 ft.                   |
| Caffet- und Florettbanber . 1200 ft.                                                                                                                                                                        |    | Del und Seife, Lichter .  | 425 <sub>.</sub> ft.      |
|                                                                                                                                                                                                             |    | Taffet- und Florettbander | 1200 ft.                  |

\*\*\*) Nach bem 30jabrigen Rriege und auch fpater noch mehrten fich in Tubingen bie Streitigkeiten ber Gewerbetreibenden über gegensfeitige Sandwerksübergriffe fehr.

So beschwerten sich bie Raufleute über bie Tuchmacher, bag fie feine Tücher von auswärts beziehen und verkaufen; bagegen warfen bie Tuchmacher ben Raufleuten vor, sie handeln gegen bas Vejet mit arbinaren Tüchern, beren Berkauf ihnen (Tuchmachern) allein

<sup>\*)</sup> Die Frage: ob ein Gewerbetreibender mehr ale Ginen Laben in Giner und berfelben Stadt halten durfe ? entichied Burgermeifter und Gericht in Tubingen ichon im Jahre 1674 folgendermaßen. Sattlerhandwert brachte vor : "Ungeachtet im gangen Bergogthum, viel weniger bei allhiefigem Sattlerhandwerk geftattet ift, bag ein Meifter gwei offene Laden in Giner Stadt haben moge, fo unterfteht fich unfer Mitmeifter Loreng Trommer bennoch zwei offene Laben ber Sattlerordnung zuwider zu halten." Worauf obrigfeitlich entschieden "Weil nirgenbe, auch bei bem Sattlerhandwerf zwei gaben nicht Berfommens find, foll bem Obgenannten nur Gin gaben erlaubt fein " Brot. vom 11. Febr. 1674. Diefe Thatfache wurde dem Erlag vom 24. Oftober 1839 entgegenstehen , in welchem die Anficht festgehalten wird, daß die Beschränfung auf Ginen Laden fich nur auf die Raufleute beziehe, weil folche auch nur in ber Rauf- und Sandelsleuteordnung von 1728 ausgesprochen wurde. (Die fruberen Sandelbordnungen enthielten bieje Beichrantung gar nicht. )

bert war das Tuchmachergewerbe bier ein sehr blühendes;

zustehe (1724). Im Jahre 1740 wurde die Einfuhr bes ausländischen Enche unter 1 ft. Werth pr. Elle ganz verboten und im Jahre 1770 wurde diese Berordnung nen eingeschärft. Im Jahre 1779 klagten die Raufleute besonders über die Abnahme des Tuchhandels in Volge der Abnahme der Universität.

Die Auchscheerer klagten über die Zeugmacher, baß diese ihre eigenen und ebenso die Lohnwagen selbst presen. Der Magistrat entschied sodann, daß die Zeugmacher laut Resc. v. 12. Aug. 1733 blod ihre selbstfabrizirten Waaren presen dürsen und verbot ihnen das Pressen der Lohnwaaren (1736). Die Auchscherer wurden aber wieder von den hut machern verklagt, daß sie geringe Schatenhüte von Reutlingen einsühren und damit handeln (1694). Weiter beschwerten sich die Gerber über die Kaufleute, daß letzere mit Leder handeln und Sohlen ausschneiden, wogegen diese sich mit einer Spezial-Concession auswiesen, wornach ihnen dieser handel gestattet war (1728). [Wie nachtheilig wirkten solche Spezial-Concessionen!]

Den Raufleuten marb ferner untersagt, ihre Rägel vom Auslande zu beziehen, damit den Ragelschmieben kein Abbruch geichehe, aber fortwährend klagten lettere, daß jene ihren Rägelbedarf nicht im Orte selbst kaufen, sondern von Reutlingen, Balingen und Ebingen beziehen (1732).

Fortwährend bestanden händel zwischen ben Raufleuten und Rablern. Lettere waren so zu sagen unzünstig und sollten blos Rurnberger und stehrische Waaren führen; die Kausleute warfen diesen nun vor, daß sie mit Gewürzen, Baumöl, häringen, Schwesel, Nägeln, Roßeisen, Bulver, Blei, Batrontaschen, Ander, Kaje, Seisen, handschuhen ze. handeln (1690). Die Nabler erklärten hieraus dem Magistrat, ihre Nürnberger Waaren reichen zu ihrem Unterhalte nicht mehr hin und sie seien gezwungen, noch andere Waaren zu sühren, wenn sie nicht verarmen wollen.

Ferner wollten die Kaufleute im Berein mit den hiefigen Strumpfwebern ben Reutlinger Strumpfwebern bas Feilhalten an den Bochenmärkten niederlegen, wurden vom Magistrat aber abgewiesen, weil die Reutsinger auch den Tübingern das Feilhalten an Wochenmärkten gestatten (1729).

Die W eber aber baten (1749), man möchte ihnen gestatten, in Reutlingen farben zu laffen, weil sie von den hiesigen Barbern so lange hingehalten werden; dagegen beschwerten sich die hiesigen Weber im S. 1775 sehr über die Reutling er Färber und sonstige Scheuern-Rrämer,

daß fle mit Leinwand bier haufiren, mabrend fle in Calm nicht einmal

bie Sahrmartte besuchen burfen.

Die Säckler klagten ferner über die Kurschner, biese verfertigen handschuhe mit Silber gestickt, bagegen marfen die Kurschner wieder den Säcklern vor, sie machen verbrämte Kappchen zc. (1748). Die hiesigen Kurschner muffen damals überhaupt schlechte Arbeit geliesert haben, benn es gab hier blos zwei gantmäßige Meister (1751) und das Publikum beschwerte sich, ese muffe sich nach Reutlingen und Notetenburg wenden, um ordentliche Pelz-Waaren zu besommen, deshalb entschloß sich auch der hiesige Magistrat (1751), einen neuen Meister von Calw anzunehmen (wo 5 Meister arbeiteten).

Die Sadler beschwerten sich auch noch über die Beiggerber, bag biese schwarz fürben (1748). Die Gürtler klagten bagegen (1669)4 über die Sädler und Sattler, baß sie Gehänge und Leibgürtel machen. — Die Knopfmacher wollten ferner den Raufzleuten den handel mit roßhärenen und anderen Knöpfen niederlegen

(1778).

Gar feindselig traten im Jahre 1783 bie Schloffer gegen die Sch mie be auf und beschuldigten sie, sie verfertigen unbefugterweise Bafichrauben und schlagen Band und Riegel an Thuren und Laben, ebenso warfen sie ben Schreinern und Glafern vor, sie kaufen Beschläge auf bem Markte und schlagen solche an Thuren und Fenster an zc.

Die Schwertfeger flagten, bag bie Defferschmiebe De-

gen und Birfchfänger verkaufen (1737).

Die Großuhrenmacher fampften gegen bie Gingriffe ber Schloffer.

Die Schreiner befchwerten fich über die unbefugten Gingriffe

ber Bimmerleute (1751).

Die Glafer führten Rlage felbst gegen ben Umgelber, er handle mit allerhand Trinkglafern, was diesem vom Magistrate sogleich niebergelegt murbe (1750).

Die Seifen fie ber wollten ben Detgern bas Lichterziehen

nieberlegen (1770).

Die Berrüten macher beschwerten fich beim Magiftrat, bag ein "Stumper aus Sachsen, ber fich im Rlofter zu Bebenhausen aufhalte, ben Rloftergeiftlichen ihre Berrucken zu recht mache und boch weber Accis noch andere Gebühren zahle (1732).

Tübingen follte nach ber Bunftordnung nur 7 Meifter haben, bennoch mehrte fich bie Reifterzahl biefes Gewerbes bis auf 10 (1769) und später flieg bie Bahl noch höher. Im Jahre 1793 ftellten fie bas Gesuch, man möchte ihrer handwerksordnung ben Artikel einver-leiben, bag kein Gefelle, ber austrete, vor einem halben Jahre von einem andern Deifter beffelben Orts angenommen werden burfe.

Auch die Chirurgen verbaten fich neue Aufnahme von Dei- fern, weil fcon 18 Chirurgen in ber Stadt feien (1743).

Die Safner, flagten ebenfalle, man nehme immer noch weitere Meifter an, mabrend 16 Safnermeister bier feien, die ihre Nahrung nicht mehr finden (1772).

Der Sieb mach er wehrte fich 1769 gegen einen zweiten Meister. Auch bie Schneiber wollten im Jahre 1747 keinen neuen Meister mehr ausgenommen wissen, weil bereits 63! Meister in ber Stadt seine. (Zest ift die Zahl weit geringer, was ben immer mehr auftauchenden Kleiderhandlungen zuzuschreiben ist. Im Jahre 1820 war die Bahl 68, 1847 — 73; 1854 — 56.)

Die Chubmacher Hagten schon im Jahre 1648, es feien 44 Meister bier und über 50 Burgers Cohne theils auf ber Wanderschaft, theils in der Lehre, man folle feine neue Meister mehr annehmen.

Die Bader wiederholten regelmäßig ihre Beschwerden über bas Brodeinführen an Mochenmärkten von ausmärts her und wollten keinen fremden Meister mehr dulden. Seit Jahrhunderten bestand hier die Einrichtung, daß der Weißbäder kein Audenbrod baden durfte und umgekehrt; es war aber einem jeden Bäder erlaubt, von einer Branche zur andern überzugehen, wenn er ein halbes oder Biertelfahr vorher die Anzeige vom vorzunehmenden Wechsel dem Sandwerks-Vorsteher gemacht hatte. Im Jahre 1698 gab'es schon 55 Weister. 1704 wirkten sie aus, daß keine neue Backstube mehr errichtet werden durfe. — (heut zu Tage sind hier etlich und 60 Weister.)

Die Metger wollten 1697 ben Reutlingern ben Schmalzverkauf an Wochenmärkten niederlegen. Im Jahre 1726 hatte die Meisterzahl die Göhe von 96! erreicht; der Magistrat fand es daher für bedenklich, weitere Meister anzunehmen, im Jahre 1747 aber waren 110 Meister in der Stadt, während hundert Jahre später (1847) nur 63 sich vorfanden; und doch fanden funder fortwährende Klagen über schlechtes Fleicht, flatt. Go beschwerte sich 3. B. das Mezgerhandwerk im Jahre 1728 über den hosmezger Kienle: er löse alle Kälber aus und schicke solche und das hosmezschalamt nach Stuttgart, wodurch großer Mangel an Kalbsteisch entstehe. Im Jahre 1747 verlangten die Mezger vom Magistrate, er solle den Schilde und Blattern- (Blasen-) Wirthen das Selbstmezgen an den Jahrmärkten ganz verbieten, und beriefen sich auf

bie Mezger=Ordnung, Art. 34. Der Magiftrat aber hielt ben Mezgern entgegen, bag nach bem Statutenbuch und wohlhergebrachter Gerechtigteit ben Wirthen bas Mezgen an Jahrmärkten für ihren Bedarf geftattet fei, und baß jedesmal bei ber Jahrmarktsbestellung vorgelesen werde, wieviel Stücke Rindvieh und Schweine für ben Hausbrauch abgeschlachtet werden dursen, wofür die Wirthe eine Rekognitionsgebühr und den Accis zu zahlen haben.

Im Jahre 1780 betrug bie Meisterzahl ber Megger 100, aber nur 50 trieben bas Sandwert; im Jahre 1798 (zur Zeit ber großen Bleisch-theurung) waren hier 93 Meister, mahrend nur etliche 60 bas Gewerbe ausübten, ber Rest nahrte sich vom Pferbeausleihen und vom Schafbalten 20.

Das einzige Gulfsmittel gegen ben Andrang fremder Meister sah ber Mogistrat früher in der Erhöhung des Burgergeldes, aber auch dieses Mittel half bald nichts mehr, und als die Mezger 1798 ver- langten, daß keine Meisterstochter durch Seirath einen fremden Mezger in die Stadt bringen durfe, und daß ein Mezger, der mehrere Söhne habe, nur Einen das Mezgerhandwerk erlernen lassen durfe, wies der Magistrat dieses Gesuch ab.

Als im Dezbr. 1750 die Aussuhr der Gerberrinde verboten wurde, suchten bald nachher die Reichstädte Reutlingen und Eflingen barum nach, es möchte das Berbot nicht auf sie ausgedehnt werden; in Folge eines fürstlichen Befehls hatte der hiesige Magistrat zu berichten, ob für obige Städte eine Ausnahme gemacht werden könne? Derselbe verneinte jedoch die Ausrage und gab an, die Rinde werde von Jahr zu Jahr theurer und seltener, es solle daher beim allgemeinen Berbot bleiben (1751). Dagegen dehnten die unermüdlichen Reutlinger Gerb er ihren Lederhandel immer mehr in unserem Lande aus und thaten hierin auch den Tübinger Gerbern vom 18. Jahrhundert an, vielen Abbruch.

Die Schuhmacher und Sattler beklagten sich im Jahre 1776 fehr über die hiesigen Rothgerber (bamals 15 an ber Bahl), daß diese nicht genug fertige Waaren haben und überdieß ihre Preise viel zu hoch ansięgen. Die Gerber entgegneten hierauf, es kommen seit 40 Jahren beinahe gar keine Säute und Velle mehr auf den Wochenmarkt, und die Reutlinger Gerber kaufen ihnen Ales vor der Nase hinnes; in Gerrenberg bekomme man die Kalbselle à 9 kr. pr. Pfund, während man hier 12—14 kr. dafür bezahlen musse. Als hierauf die Ausfuhr der Felle und häute von Seiten der Regierung beschränkt wurde, so lamentirten die Mezger und behaupteten, "wenu ihr Absah nach Reutlingen geschmäsert werde, so können sie kein Vieh mehr einkausen,

es werben in Tubingen wöchentlich gegen 100 Stud großes und kleines Bieb geschlachtet, und nur durch die Aussuhr erzielen fie gute Preise für ihre Felle, für welche die Tübinger Gerber nur Spottpreise zahlen wollen."

Es fiellte sich auch mehr und mehr heraus, daß die Rothgerber ihr handwerk gar läßig betrieben, benn die Sattler hielten entgegen, sie muffen ihr meiftes Leber in Reunlingen und Rottenburg kanfen, weil die hiesigen Gerber schlechte Waare liefern; ebenso sagten die Schuhmacher vor Gericht aus, sie seien genöthigt, in Frankfurt, Reutlingen und Rottenburg einzukaufen, weil die hiesigen Gerber zeitweise nicht einmal mit fertiger Waare versehen seien, aus Mangel an baaren Mitteln ihr handwerk nicht schwunghaft betreiben und nur zu häusig geringe Qualität liefern.

Biele Unannehmlichkeit wurde ben Gewerbetreibenben burch bie Buben bereitet; lettere hatten fich icon unter ben Grafen bier angefledelt, baber ber Urfprung unferer Jubengaffe; im Jahre 1456 aber wurden fie bon bier ausgetrieben und nifteten fich fobann in ben benachbarten Rittericaftsorten ein. Dennoch fuchten fie nachher immer wieder Bertehr mit Tubingen , und befondere mabrend bee 30jabrigen Rrieges tamen trop aller Berbote viele Juben in's Lanb. Rescript vom 20. Februar 1740 wies zwar die Juden, welche fich unter Guf trop ber entgegenftebenben ganbesorbnung Gingang im ganbe verschafft hatten, wieber aus, aber manche berfelben wußten fich bennoch in Burttemberg zu behaupten, und ihre Ausschaffung mar um fo fcwieriger, als fich viele in ben enclavirten Abelogebieten niedergelaffen batten und auf diese Beise in ftetem Bertehr mit Burttemberg blieben; auch mar es ein großer Uebelftand, bag in ben fogenannten Rammerfcreibereiorten (Sofdomaneorten) viele Juben in ben Schut aufgenommen worden maren, wie g. B. in Freudenthal ac., und auf Diefe Beife lebhaften Sandel mit bem übrigen ganbe trieben. Go führten Subinger Raufleute häufig Befdmerbe über bas beimliche Sauftren ber Juben ic., worauf ber Dagiftrat icon 1647 beichloß, bie Raufleute follen ben Juben bie Baaren im Betretungefalle abnehmen und ber Beamtung überliefern, welche bann Weiteres verfügen werbe.

Später waren es besonders die Mühringer Juden, wegen berer die Raufleute oft mit einer Klage vor den Magistrat kamen. Um dem Uebel abzuhelsen, schlugen jene selbst ein Mittel vor, das oberamtlich genehmigt wurde. So oft sich nämlich ein Jude aus berlei Orten hier sehen ließ, so wurde demselben auf Kosten der Kausteute ein Geleitsmann beigegeben, der ihn auf Schritt und Tritt begleiten mußte; es

bas älteste Statutenbuch enthält eine eigene Tucher-Orbnung\*)

löft fic aber benten, bag es bem Juden leicht gelang, ben Begleiter entweber zu bestechen aber zu überliften, und die Raufeute hatten wohl ftets bas Nachsehen (1753).

Am meisten aber mehrte sich die Unluft für die Tübinger, als im Jahre 1774 sich 4 weitere Judensamilien im benachbarten Wantheim ansiedelten, das seite Ausgang des 15. Jahrhunderts Juden aufgenommen hatte; der Magiftrat verbot in Folge beffen allen Berkehr mit denseiben auf's Strengste und bemühte sich hauptsächlich, allen Wucher zum Nachtheil der Studenten fern zu halten; jeder Jude, der Lübingen paffiren wollte, bedurfte eines Geleitsmannes, den er zahlen mußte.

Mertwürdiger Beise wurde bamals in bem neuerungssuchtigen Bankheim auch eine Buch bruderei angelegt, "in welcher allerhand ichlechte Traktathen, die in einem wohlgeordneten Staat die Gensur nicht paffiren," gedruckt wurden. Ja sogar Ralen ber ließ die St. Andresche Herrschaft drucken, welche bei 10 fl. Strafe in Burttemberg verboten waren (1775).

Im Jahre 1781 wiederholten fich bie Rlagen ber biefigen Raufleute über bas Saufiren ber Juben von Wantheim, Bechingen und Mühringen, doch ohne Erfolg, und im Jahre 1789 fuchte ein Bechinger Bube fogar die Erlaubnig nach, am Jahrmartte in einer Boutique mit englischen Waaren handeln zu durfen, mas ihm auch tret bes Broteftes ber Tubinger Raufleute - ale nicht gegen bas Lanbesgefet verftogend - geftattet murbe. Lettere ftraubten fich überhaupt gegen alle neue Aufnahmen, und um einen Raufmann abzuweisen, ber fich bier burgerlich machen wollte und ein icones Bermogen batte, erklarten bie Raufleute im Jahre 1790 : "Die Bahl ber Sandlungen mehre fich hier bei abnehmendem Commercio burch Burgers Cobne und werbe besondere durch die vielen von Zeit zu Zeit sich hier etabliren ben Sohne ber Beiftlichen, bie durch Landes- und Rirchenordnung begunftigt feien, febr vermehrt " Bewöhnlich murben bor ber Aufnahme eines neuen Burgers bie Bunftmeifter vom Dagiftrat um ein Gutachten angegangen , bas aber unter 10 Fallen neunmal abmeifend lautete.

\*) Im Jahre 1647 baten die Tuchmachermeifter, bas Gericht möchte ihnen wegen der beschwerlichen Kriegszeiten ben Walt - und Rahmenzins nachlaffen, fie haben das handwerk etliche Jahre gar nicht mehr treiben können, weil gar keine Schaafe mehr im Lanbe gewesen fen felen. noch im 18. Jahrhundert war Tübingen eine der wenigen Städte Bürttembergs, in welcher eine Enchschau zur Pritung ausländischer Tücher bestellt wurde (1710). Die Gerberei\*), auch die Färberei war hier sehr gut vertreten, und besonders die Leinen-Beberei wurde schwunghaft betrieben; nach und nach sanken aber diese Gewerbe von ihrem Gipfelpunkte herab, und viele Tuchmacher und Weber gingen zur Zengmacherei\*) über,

Die Gerber - Junftordnung ichloß in der Regel die ausländischen Gerber vom Feilhalten auf den Bochen - Martten Burtembergs aus. Für Tübingen galt aber die Ausnahme, daß die Reutlinger Gerber auch auf den hiefigen Bochenmartten feil halten durften, weil folches anch den Tubingern in den benachbarten ausländischen Städten erlaubt war. Es scheint daher, daß zu jener Zeit den Tübingern die Concurrenz in Lederwaaren den Reutlingern gegenüber nicht schwer fiel.

Bwifden ben Rothgerbern und Coubmadern fant bamals noch ein brittes Gewerbe in ber Mitte, bas ebenjo ichwunghaft betrieben es mar bas Gewerbe ber Leberbereiter, biefe bereiteten bie gegerbten Felle fur bie Schuhmacher ju, indem fie Diefelben fcmarzten und preften (Fabrifation bes trodenen Lebers). Die Gerber burften fich mit biefem Gewerbezweig nur bann befaffen, wenn fie bas Leberbereiten ordnungemäßig erlernt hatten; bennoch entftanb über bie Betreibung Diefes Sandwerks im 17. Jahrhundert viel Streit in Du-Das einemal griffen bie Gerber in biefes Zwischengewerbe ein, bas anderemal maren bie Couhmacher bie Pfufcher. Co murbe z. B. im Jahr 1648 von einigen Schuhmachern geklagt, viele Jungmeifter balten fich frembe Gefellen als Leberbereiter, und es feien bermalen 22 folder ausmärtigen Leute bier; ber Dagiftrat verbot bierauf ben Schuftern bas Salten folder Gefellen, weil fonft ben Leberbereitern Schaben erwachfen murbe.

Im Jahr 1649 verlangten die Schufter eine Schau des fogenannten Pfundleders, welches falfchlich fur gut Niederlander Leber ver- tauft werbe gu bes armen Mannes Schaben.

\*\*) Gegen Erlegung einer Lare von 3 bis 4 Gologulden kounte man fich vom Meisterftudmachen bievenftren laffen, worüber bie Zeugmacher fich bitter beklagten.

<sup>\*)</sup> Die Gerberet mar noch im 17. Jahrhundert fehr blubend; ber Sit berfelben mar befonders in ber Ammergaffe, welche damals auch vorzugsweise ben Ramen "Gerbergaffe" trug.

welche fich bis ans Enbe bes vorigen Jahrhunderts\*) blühend erhielt, und viel mit der Schweiz verkehrte. Die Tübinger Schuhmacher befuchten häufig die umliegenden Märkte, namentlich Rottenburg.

Tübingen war früher auch ber Sit einer Eisenfaktorie (seit 1601)\*\*), aus welcher von der gauzen weftlichen Hälfte des kandes alle Eisenwaaren bezogen werden mußten, gleichwie Heldenheim die östliche Hälfte versorzte. Die Ruggerichte hatten biejenigen abzustrasen, welche ausländisches Eisen au sich gebracht, oder die Flaudern anderswohin als an die Tübinger Faktorie verkauft hatten. Erst im Jahr 1796 wurde der Eisenhandel freigegeben, dabei aber den bisherigen Inkändern der Berkauf der Erzeugnisse der herrschaftlichen Hüttenwerke übertragen.

Ein gar lästiges Hinbernig \*\*\* ) für ben Handel war neben ber Mecife ber Boll, nicht sowohl wegen bes Betrags, sonbern vielmehr

<sup>\*)</sup> Im Sahr 1798 beschäftigten die hiefigen Zeugmacher über 400 Bersonen, welche theilweise von auswärts her in die Stadt kamen, um bier thren Lohn zu verdienen, der jährlich über 7000 fl. betrug. Es wurden hauptsächlich wollene, Damast- und geblümte Zeuge fabrizirt. Im Hospital besand sich seit 1795 zu diesem Behuf eine Spinustube, worin Kinder unter Aufsicht eines Tuchmachers im Wollespinnen unterrichtet wurden; im Jahr 1797—98 spannen diese Kinder nach über 9000 Pfund Wolle für die Zeugmacher und Strumpsweber. Der Magistrat äußert in einer Eingabe an die Regierung, es wäre zu wünschen, daß außer Spinnen und Stricken, auch Spizen und Bänder gewirft würden, wie in Reutlingen und Ehningen, dazu sei aber ein Zuschuß und Beihülse von Seiten der Regierung für den Unterricht nöthig, die pia corpora seien durch die Kriegslasten ganz erschöpft ze. Protocoll von 1798, S. 171. Aus Mangel an Mitteln, ging die Anstalt 1799 ein.

<sup>\*\*)</sup> Die Schäblichkeit biefes Monopole geht icon baraus hervor, bag im Jahr 1666 bie Tübinger Schloffer und Waffenschmiede sich bei bem Magistrat beklagten, ber Tübinger Faktor habe entweder gar kein ober nur schlechtes Gifen, sie seien also genöthigt, ihre Gehülsen mußig in ber Werkstatt stehen zu laffen, weil in ber Nachbarschaft kein Gifen zu haben sei, und sie solches mit großen Kosten aus dem Auslande beziehen mußten. (10. Februar 1666).

nen) Das Botenwesen mar im vorigen Juhihundert ebenfalls in einem fehr vermahrlosten Buftand. Im Jahr 1706 wurde bem

wegen seiner öfteren Anwendung, wenn die Waaren durch ein fremdes Stückhen Land transitirten, und häufig kam es vor, daß Bürgermeister und Gericht in Tübingen Händler ber Nachbarstadt Reutlingen zur Strafe ziehen mußten, weil sie bei ihrer Durchfahrt über

Raufmann Reinöl von Stuttgart gestattet, ein Landkutichen-Fuhrwerk zwischen Stuttgart und Schaffhausen einzurichten; mit Ausnahme bes Gilfuhrwerks und ber Briefbestellung, welche ber Reichspost vorbehalten waren, burfte baber außer bem obgenannten auf besagter Straße (über Lübingen, Balingen und Tuttlingen) kein anderes Botensuhrwerk fahren. Dieß muß die Lübinger sehr beeinträchtigt haben, und es kam öfters vor, daß der Verkehr dem Verbote zuwider handelte.

Im Jahr 1743 unternahm ein Tübinger, Namens Depperich, in Berbindung mit einem Balinger Juhrmann ein Landentichen-Suhrmerk mit fürftlicher Bewilligung zwischen Stuttgart und Schaffhausen, und es wurde ben Tübinger Kausteuten publizirt, daß fie fich für ihre Baaren dieser Landfutsche zu bedienen haben, und erst wenn solche nichts mehr laden könne, durfen andere Fuhrleute gewählt werden.

Das Fuhrwert scheint aber nicht lange im Gange gewesen zu sein, benn im Jahre 1757 hatte ein Balinger handelsmann die gahrten auf der Schweizer-Route allein im Attord; bald aber beschwerte sich derselbe über den Lübenger (Stuttgarter) Boten, der nicht mehr, wie früher seinen Botengang zu Pferde mache, sondern eine eigene Rutiche halte, die er ausrufen lasse, indem er nicht nur Reisende, sondern auch Waaren und Backete unter 1 Centner annehme. Der Magistrat wurde sofort oberamtlich aufgesordert, dem Boten dieses Fuhrwert bei 14 fl. Strafe zu verbieten.

Dagegen klagten ber Tubinger Landkuticher und ber Stuttgarter Bote wiederum gegen ben Sechinger Bofen, daß er Guter von Tubingen nach Stuttgart und zurud annehme, was demfelben ftrengftens unterjagt wurde. S. Ger.-Pr. vom 26. Februar 1755.

Ebenso bulbete im Jahr 1779 die Stadt Ulm nicht, daß der hiesige Ulmer Bote von Tübingen mit einem Chatschen oder Wagen dort anlange, und mit schweren Kaufmanns-Gütern fahre, der Ulmer Bote meinte, man könne es ihm doch nicht verwehren, wenigstens von hier aus Güter nach Ulm zu führen; aber der Ulmer Magistrat und Sandelsstand duldete es durchaus nicht, und der Bote durfte nur zu Pserde reisen.

Wie febr ber Berkehr auf Diese Weise Roth litt, lagt fich leicht benten.

Tübinger Gebiet ben Zoll nicht erlegten; die Reuklinger fuhren nämlich hie und ba mit Spigen, Schlosserwaaren und sogar mit ben Contrebandsartikeln Pulver und Taback auf den Rottenburger Markt.

Die Zölle flossen nicht in die Landschaftskasse, sondern in die fürstliche Kammerkasse. — Was nun die eigenen Revenuen der Stadt betrifft, so hatte, diese um so mehr Ursache, auf deren Bezug bedacht zu sein, als sie bedeutende Ausgaben für Brücken, Wege und Stege zu bestreiten hatte.

Die Räumung des Ammertanals kostetete für 7 Tage 64 fl. Der Taglohn für 1 Mann war 18, für 1 Buben 12, die Fuhrsteute erhielten 48 fr. täglich für Mann, Pferd und Karren. \*)

Gine sehr unnöthige Ausgabe waren bie Berehrungen an Beamte aus ber Gemeinbekasse \*\*). Schon bas Gen.-Rest, vom 22. Januar 1717 sprach sich misbilligend hierüber aus, ja bas spätere Rescript vom 4. September 1735 wollte bie Neujahrsge-

<sup>\*)</sup> Im Jahr 1751 ift auch eine erwähnungswerthe Ausgabe von 2, fl. 20 fr. für Bistation und Taration ber Studenten = 3 immer ausgesührt. Ein sürstliches Rescript vom 15. Februar 1751, an ben academischen Senat gerichtet, verlangte, daß nach altem Statutar-Recht von 1601 die an die Studenten verliehenen und zu verleihenden Zimmer, Betten und Meubles wieder von einer Commission des Mazgistrats und des Senats taxirt werden und die Tare öffentlich bekannt zu machen sei. Bielleicht in Folge übertriebener Forderungen der Bürger? Schon zu Erusius Zeiten gingen zwei Prosessoren und zwei Rathsherrn von Haus zu haus und bestimmten den Preis der Wohnungen; es schoint aber, die Taxen seien nie eingehalten worden, wenigstens klagten im 16. Jahrhundert die fremden Studenten stets, man lebe auf anderen Universitäten in allem wohlseiler als in Tübingen; und doch betrug damals die Miethe der Studenten-Zimmer nicht über 14 fl.

Dbige Berordnung von 1751 mag ihren Grund in der Zunahme der Universität gehabt haben, benn ichon 1744 ericien ein fürstliches General-Rescript, wonach die studirenden Landeskinder auf die Universität Tübingen geschickt werden mußten, um, wo nicht den ganzen Cursum zu absolviren, doch etliche Jahre hier zu studiren, und hier jedenfalls das Eramen zu bestehen.

<sup>\*\*)</sup> Es tam sogar vor, daß Landichaftsbeputirte am Roften ber Landschaft in's Bab gingen. Als ber Untervogt Wölfing im Jahr 1689 Sochzeit hatte, verehrte der Magistrat dem herrn hochzeiter 12 Speziesthaler und 12 Staufen Wein.

schenke völlig abbestellt wissen und brobte sogar mit fürstlicher Ungnabe sowohl benjenigen, bie bas Gefchent gaben, ale benen, bie folches annahmen, und bennoch borte ber Unfug auch in Tübingen nicht auf; ein fürstlicher Spezial-Erlag vom 28. April 1740 hatte nämlich für Tubingen, auf die Bitte biefer Stadt, eine Ausnahme gemacht, und gnabigft erlaubt, bag Ihre Ercellenz, ber Berr Ober-Bogt 30 fl. und ber herr Unter-Bogt \*) 20 fl. jum Reujahr empfangen burfen, und ber Berr Stadtichreiber prafentirte bie Gabe mit einer ehrerbietigen Gratulation. Auch ber Bediente bes herrn Dber - Bogte murbe mit einem Gulben bebacht; ebenfo erhielt ber Landschaftes Buchhalter 3 fl. wegen Retognoszirung ber Binequittungen, welche bie Stadt ausgestellt hatte \*\*). Der Umtspfleger-Scribent erhielt 1 Speziesthaler, ber Berr Stabifchreiberei = Scribent 45 fr. Beingelb mit einem Compliment. tam noch ber Forst-Bermalter ju Walbenbuch, ber in Betreff bes Streits zwischen ber Stadt Tübingen und bem forftamt

Derlei Befdrantungen waren in der Commun-Ordnung begründet, namentlich I. Rap. I. S. 5. Unfer jehiges Berwaltungs - Sbitt bewegt fich hierin freier, infofern in Gemeinde - Cachen zur Bewilligung neuer oder erhöhter Befoldungen bloß die Buftimung des Burgerausschuffes

<sup>\*)</sup> Erft 1812 borten bie Reujahreprafente auf.

<sup>\*\*) 3</sup>m Jahr 1777 ftellten die Ctadt- und Amtebeputirten fogar bie unterthanigfte Bitte an Die Landrechnungs - Deputation, es mochte gestattet werben, baf bem herrn Commandanten und Dbrift v. G. auch ber Fuhrtobn von ben ibm gutommenden 12 Rlaftern Golg aus ber Stadt- und Amtopflegefaffe bezahlt werbe. - Wie weit übrigens bamals bie Bevormundung ging, erhellt icon baraus, daß in Burttemberg im Sabre 1787 nicht weniger als 23 Deputationen bestanben, an welche die Unterbeborden fich ju menden hatten. Go bedurfte es ebenfalls ber Genehmigung ber Lanbrechnunge = Deputation, ale ber Lubinger Dagiftrat im Jahr 1777 ben Nachtwächtern ftatt alle 2 Jahre jedes Jahr 1 Paar Chube im Bege eines Gratials vermilligen wollte. Gin Nachlag an Bachtgelb unterlag ebenfalls ber Genehmigung biefer Deputation. Bollte man ferner bem Spitalbader feinen Brodafford ohne neuen Abstreich verlangern, jo bedurfte es ber Genehmigung von Ceiten bes bergogl. Rirchenrathe ac. 216 jogar' im Sabr 1783 bie Richter ben Bunfc batten, in's tunftige jahrlich einen Ralender zu erhalten, mußte boberen Dris angefragt werben, (weil vorber nur bie vier Burgermeifter und ein Richter folche Ralender betamen) "

wegen bes hundeführens \*) einigemal von Seiten ber

nöthig ift, §. 53, nur im Falle ein Corporations-Diener (nicht nieberer Gemeinde - Diener §. 44) ober ein Gemeinderath eine neue Besoldung ober Bulage erhält, bedarf es hiefür ber Genehmigung ber Kreis-Regierung, §. 66. 1 u. 2, betrifft ber Gegenstand ein Bürgerausschuß-mitglied, so genügt es an oberamtlicher Genehmigung. §. 65 lit. b.

Bei ber Amts-Corporation unterliegen berlei Besoldungen und Bulagen für Mitglieder ber Amts . Bersammlung ober für Amts . Corporations - Diener jedesmal ber Genehmigung ber Rreis . Regierung. S. 89, a und b. In Stiftungs-Sachen aber ift jede neue Berwilligung bieser Art der gutächtlichen Aeußerung bes Burgerausschusses zu unterstellen und sofort der Kreisregierung vorzulegen. (S. 134, 3. S. 137. S. 148. 2. 4.)

\*) Die Stadt Aubingen war von jeher frohnfret, hatte aber fein Original-Dofument hierüber anfzumeisen.

Schon im Jahr 1662, als trot ber Nachweben bes 30jabrigen Rriegs herzog Gberhard III. seiner Jagbluft auf Roften seiner Unterthanen leidenschaftlich nachhing, protestirte Burgermeister und Gericht gegen bie Reiher-Jagb (Falknerei), welche ber herzog auf Tübinger Markung halten wollte. Die Tübinger sollten im Ammer- und Nedarthal für die Reiherbeize Brüden und Uebergänge bauen, wovor sie sich sehr verwehrten, indem sie erklärten, sie seien von jeher frohnfrei gewesen, ihre Güter würden dadurch sehr beschädigt, und holz zum Bauen haben sie auch nicht, es falle ihnen schwer genug, die Mühlen und Stadtmauern im Stande zu erhalten (15. März 1662).

Im Jahr 1735 tam es vor, daß von Tübingen aus 22 Mann zum Frohndienst am Wild-Zaun requirirt wurden; der Magistrat weigerte sich jedoch hartnäckig, Leute zu diesem Dienst herzugeben, und berief sich auf sein Brivilegium. Nun entspann sich ein Streit hierüber, der längere Zeit dauerte; das Forstamt Waldenbuch wollte der Stadt Tübingen sortwährend das Hundesühren und Seilwagensühren aufdürden, und immer protestirten letztere hiergegen (Ger.-Prot. vom 12. Novbr. 1749) Erst im Jahre 1754 nahm die Sache eine für Tübingen günstige Wendung, der Stadtschreiber Hehl wurde als Deputirter nach Stuttgart abgeschickt, und wirkte vom geheimen Rathe eine erfreuliche Entscheidung aus; ein surstlicher Regierungs-Raths-Besehl vom 21. Juni selbigen Jahres besagte:

"daß die Stadt Tübingen bei ihren für sich habenden Kundamentis und der schon im Jahr 1666 in contradictorio behaupteten possessione vel quasi dieser Immunität ruhig belassen werde." Stadt \*) mit einem Gesuch angegangen worden war; er erhielt 1 Carolin zum Präsent. \*\*)

Zu ben Magister-Promotionen wurde ber Magistrat gewöhnlich eingeladen, im Jahr 1750, als dieser actus wieder vorgenommen wurde, spendirte berselbe

Dieß war eine alte Observanz und bas Statutenbuch von 1605 fagt ausbrücklich:

Wenn Bogt und Gericht zu einem Magisterio eingelaben werden, sollen zu bergleichen actibus zwei vom Gericht abgeordnet werden, und bagegen wie von Alters her, zehen Staufen guten Weins verehrt werden

Hatte ber Sohn ober bie Tochter eines Gerichts=Bermanbten Hochzeit, so bekamen solche 6 fl. Hochzeits-Präsent, selbst wenn ber Bater längst mit Tod abgegangen war.

Die neu gewählten Herrn Richter und Raths-Berwandten hatten bagegen ihren Amtsantritt burch ein Festmahl zu verherrlichen.

Das Gerichts-Protofoll v. 7. Februar 1674 enthält barüber folgenbes:

Die gesammten neuen Gerichts- und Raths-Berwandten sind Willens, ihren Einstand kommenden 26. Februar auf dem hiesigen Rathhaus zu geben, bitten um Zulassung, wollen auf Feuer und Licht gute Aussicht haben; Ihrem petito wurde willsahrt.

Es war ferner üblich, bag wenn ein Magister bisputirte,

Somit war bie Sagbfreiheit Tübingens anerkannt, und im Statutenbuch neu verzeichnet, bis fpater König Friedrich folche wieber aufhob.

<sup>\*)</sup> Ginmal ließ ber Spitalmald-Forftbegmte fein Bejenreifach ichneiben, weil er feinen Reujahrstuchen erhalten hatte. (1736.)

<sup>\*\*)</sup> Als sich im Jahr 1700 ber Premier-Minister und Hofmarschall v. Eberhard Ludwig vermählte, beschloß ber Tübinger Magistrat, bemselben mündlich gratuliren zu lassen, und ihm zugleich ad captandam benevolentiam von Stadt und Amtswegen 50 Speciesthaler cum omni modestia durch ben Stadtschreiber und Bürgermeister Hallwachs überreichen zu lassen; solche wurden aus ber Mühlverwaltung genommen, und den 16. Februar 1700 auch wirklich überreicht, doch der ehrenwerthe Minister nahm sie nicht an.

und seine Disputation bem Magistrat bedizirte, jenem 6 fl. hiefür verehrt wurden.

Nicht unintereffant ist es, bag bamale ber Magiftrat 4 Zeitungen hielt, bie aus ber Gemeinbefasse bezahlt murben.

- 1) das fogenannte Wochen . Intelligenzblatt . 2 fl. fr.
- 2) die Stuttgarter Zeitung . . . . . 2 " "
- 3) bie Schaffhaufer Zeitung . . . . . 5 'n "
- 4) die Frankfurter Reichs-Boft-Zeitung . . . 6 " "

Wenn wir hieraus auf eine gewisse politische Bilbung ber Ortsbehörde schließen dürsen, so war auf der andern Seite die Bevormundung des Magistrats in manchen Dingen eine änßerst lästige für benselben, Richt einmal eine Schasweide durste er selbstständig verpachten. keinen den Hirten und Feldschützen\*) selbst in Pslichten nehmen, wenn stiese Diener neu angestellt wurden. So beanspruchte im Jahr 1750 das Forstamt zu Waldenbuch die Beeidigungsgelder für 9 Hirten und 13 Feldschützen mit 5 fl. 30 fr., gegen welche der Magistrat als unerlaubte Accidenz protestirte. \*\*)

<sup>\*)</sup> hüterlohn im Jahre 1725, 12 fr., pr. Morgen 1772, 10 bis 12 fr., pr. Morgen Ader. Mäher (Mäber=) Tare 22 fr., 2 Pfund Brod und 1 Maaß Wein für 1 Mannsmahd Wiesen zu mähen. (1729.)

Die Forftordnung ichrieb die forftamtliche Beeibigung berselben vor. Gin fürftliches Rescript vom 15. September 1732, bas in ber Tübinger Gerichts-Sigung verlesen murbe, seste fest, bag

<sup>&</sup>quot;die bieberigen 15 fr. für einen hirten ober Feldichuten gu beeidigen, abgestellt werden, und alle Forstbediensteten angewiesen werden sollen, von Communen keine unerlaubte Accidenz einzuziehen."

Es icheint aber, daß diese Berordnung nicht lange in Kraft blieb, benn im Jahr 1755 erichien ein neues General-Reservit, wonach das Beeidigungsgeld von 15 fr. als forstamtliche Accidenz, wie bisher, beibehalten wurde, nur mit dem Unterschied, daß bloß der Neuangestellte vom Forstamte zu beeidigen war, und die alljährig wiederkehrende Berpflichtung vom Ortsvorsteher vorzunehmen war.

Diese Berordnung findet sich auch in der Commun - Ordnung bon 1758 bestätigt.

Bon 1808 an hatte bas Forftamt die hirten und Felbicougen unentgeltlich zu beeidigen. S. G. B. vom 24. Mai 1808.

Im Jahr 1828 murbe burch bas Schäfereigefet bie forftamtliche Beeibigung ber Schäfer ganglich abbeftellt; aber noch im Dezbr. 1830

Unter den Ausgaden figurirten auch 10 fl. 27 fr. für die Reise des Stadtschreibers zur Landschaft nach Stuttgart vom 13. die 15. November 1750 bei sehr übsem Weg. Der Bürgermeister und Assessibler Harte kandschafts Mussehuß Mitglied, war gestorben, der Stadtschreiber hatte daher den Auftrag erhalten, Einen der vier Tüdinger Bürgermeister nach alter Observanz als neues Mitglied des angeren Landschafts Ausschusses vorzuschlagen, und zu bitten, löbliche Landschaft möge die Stadt bei ihren juridus gegen alle etwaige präjudicia schirmen.

Tübingen wurde bei Erledigung einer folchen Stelle haufig berückfichtigt, ebenso Stuttgart und Urach, boch konnte kein erworbenes Recht hiefur beausprucht werden.

Die Rugstrafen \*) betrugen 1750 . . . . 78 fl. 46 fr. aber für Delations-Gebühren und sonstige Un=

- kosten gingen ab 4 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 " 26 "

Auch wurde ein Weib, das Flachs zu Markt brachte, der das Gewicht nicht völlig hatte, um '/2 Pfund Heller gestraft, welches in die Gemeindekasse fiel.

Die großen und kleinen Frevelftrafen aber zog bie herzogliche Kasse ein.

Baderftrafen \*\*) fielen in biefem Jahr teine vor \*\*\*) obwohl

unterwirft ein Finang-Minifterial-Erlaß bie Gemeinbeviebbirten ber forftamtlichen Beelbigung.

Seit 1849 bedarf es bei Ernennung und Beruflichtung ber Bemeindediener keiner Mitwirkung ber Staatsbehörbe mehr

- \*) Im Jahr 1751 wurde ber außer Gebrauch gekommene Gie fibel an ber Wettammer reparirt, um einen Feldbieb am nachften Rugtag barin bewaffern zu konnen.
- Die Rlagen über bie Bader find uralt. Schon im Jahr 1652 flagte man bei Gericht folgendes an: "Alfo wenn ein armer Mann einhalb Mang Bein trinten thue, diefer gleich für 1 fr. Brod bazu taufen muffe f das Gericht entichieb, bie Bader haben fogleich halb Rreuger-Brode zu baden.
- bes unerlaubten Brobbadens ber Privaten brangen. Go flagten bie Rergenmeister bes Baderhandwerks im Jahr 1657: ber Schafwirth habe bei einer hochzeit einen fremben Bader von Ofterbingen im hause

häufig über leichtes und schlechtes Brob geklagt wurde; manchmal mußte ber Magistrat auch die Brobbeschauer ermahnen, ihre Schulbigkeit mehr zu thun, und wegen Regulirung ber Brobtage ben Fruchtabschlag gewissenhafter anzugeben.

Die Fruchtpreise standen um jene Zeit auf mittlerer Höhe, ber Dinkelpreis betrug 3 bis 81/2 fl. pr. Scheffel.

Die Brobtaxe wurde damals weit seltener abgeändert, als in jetziger Zeit, und es mochte dieß leicht möglich mehr zum Bortheil der Bäcker als des konsumirenden Publikums ausgeschlagen haben, weil erstere bei jedem Fruchtaufschlage sogleich auf Erhöhung der Taxe drangen, während sie beim Fruchtabschlagen stille schwiegen und die höhere Taxe so lange als möglich zu halten suchten. Nur in sehr theuren Zeiten fand der Preiswechsel häufiger statt.

Bon 1747 bis 1750 waren folgende Taxabanderungen vorgetommen:

3. Mai 1747 (Dintel-Preis 31/2 bis 4 fl.)

|            |         |             | galten | 8  | Pfund | Brob | 15   | fr. |
|------------|---------|-------------|--------|----|-------|------|------|-----|
| 16.        | August  |             | "      | "  | "     | 11   | 13   | "   |
| 18.        | Oftober | <b>;</b>    | "      | ** | "     | 11 - | 12   | **  |
| 31.        | Januar  | 1748        | 3 11   | "  | "     | n    | 11   | **  |
| 7.         | August  | "           | "      | 11 | w     | tr   | 9    | Ħ   |
| 21.        | "       | "           | "      | "  | "     | "    | 10   | **  |
| 30.        | Oftober | "           | "      | "  | "     | "    | 11   | **  |
| 19.        | Diarz 1 | 749         | "      | ** | 11    | "    | 12   | **  |
|            | Juni    | **          | 11     | "  | . 11  | 11   | 14   | "   |
| 9.         | Juli    | 11          | "      | •  | , ,   | **   | 16   | "   |
| <b>30.</b> | 11      | .11         | 11     | 11 | . 11  | "    | 15   | "   |
| 9.         | August  | <b>11</b> · | **     | •  | , ,,  | · i  | 14   | "   |
| 13.        | "       | 11          | 11     | "  | n     | er   | 13   | "   |
| 5.         | Novbr.  | "           | "      | "  | "     |      | . 15 | 11  |
| 19.        | August  | 1750        | "      | "  | "     | 11   | 14   | n   |
|            | Septhr. |             | "      | ** | "     | "    | 13   | 11  |

Bei biesen 16 Aenberungen in 4 Jahren kommen im Durchschnitt bloß 4 Regulirungen auf bas Jahr, und es bauerte manchmal die höhere Taxe ungewöhnlich lange au; eine Erscheinung, bie

gehabt, und Brob baden laffen, worauf berfelbe von Burgermeifter und Gericht zu einer Strafe von 1 Bfund Geller und 5 Schilling verurtheilt wurde.

in früheren Zeiten nicht nur in Täbingen, sonbern in ganz Bürttemberg, ja selbst in einem Theil bes übrigen Deutschlands häusig vorkam.

Ru Sinbelfingen war es am theuersten, bort galten 6 Bf. Brob 12

Dieß ist um so auffallender, als biese Stadt in einer fruchtreichen Gegend liegt.

Die Tübinger Bäder hatten im untern Rathhaus-Kofal ihre Broblaube, wo sie ihr Brob zum Berkauf ausstellten (bas jezige Sprizenhaus gehörte ebenfalls zur Broblaube, hinterhalbs war die Metzig). Die Bäder zahlten für dieses Berkausslokal ber Stadt einen Bank-Zins; es scheint, daß in späteren Zeiten nur Weiß-brob unter dem Rathhaus, verkauft wurde, denn im Jahr 1793 beschwerten sich 34 Schwarzbrod – oder Ruckebäder, sie brauchen die Broblaube nicht, man solle sie vom Bankzins befreien. Der Magistrat erklärt denselben aber: es sei altes Herkommen, daß sämmtliche Bäder Banksteuer zahlen, beschalb seie das Gesuch der besagten Bäder unstatthaft.

Im 17. Jahrhundert scheinen die Bader weit mehr Sorten feineren Badwerks geliefert zu haben, als in späterer Zeit. So enthielt z. B. die Schatzung vom 12. Juni 1698 folgende Arten Badwerk:

| 16 | Loth | Bubenschenkel              | à  | 1   | fr. |
|----|------|----------------------------|----|-----|-----|
| 14 | **   | Milchbrod                  | "  | **  | "   |
| 22 | #    | Gugelhopfen                | "  | 11  | n   |
| 16 | *    | Salzbörtel                 | ** | 11  | "   |
| 14 | "    | Gierbregeln                | "  | "   | "   |
| 24 | "    | Rümmicher (Reutlinger Art) | ** | **  | "   |
| 26 | "    | Reibmutscheln              | "  | 111 | #   |
| 6  | **   | Butterbörtel               | ** | "   | 11  |
| 6  | **   | Buckerbregeln              | ** | "   | 11  |
| 18 | ,,,  | Laugenbreteln              | "  | "   | "   |

Im Jahr 1650 war nur Ein Pastetenbader hier, aber mehrere Bürgeresishne hatten bas Handwerk erlernt; 1658 waren aber bereits zwei Pastetenbader in der Stadt, welche bei Bürgermeister und Gericht baten, man möchte doch dem Roch im Collegio illustri keinen Bacofen errichten sassen, weil er damit umgehe, Pasteten zu backen.

## 1759-69.

Das Kapital-Vermögen ber Stadt beträgt 67,600 fl. Diesen standen etwa 5,500 fl. Passiven gegenüber, wovon 400 fl. abgetragen wurden.

Die Salz Berwaltung ertrug 719 fl. \*\*)

<sup>\*)</sup> Im Jahr 1750 murben von Seiten ber Gemeinde 25 Morgen auf bem Steineberg zu Weinbergen angelegt, und die Rächter zahlten 1754 erstmals 30 fr. Pachtgelb vom Viertel; auch auf der Wanne legten damals die Weingärtner neue Weinberge an. Laut eines ichon bei der Nechnung von 1810-11 ertheilten Nezesses wurden die Weinberge auf dem Steinberge vom Jahr 1818 an als neusteuerbar erklärt, und zur Steuer gezogen, dagegen wurden keine 30 kr. mehr pr. Viertel eingezogen.

<sup>\*\*)</sup> Tübingen war eine von benjenigen Stadten, welche bas babrifche Salz meiftens mit baar Gelb bezahlen mußten, obwicht ber hiefige Magiftrat im Jahr 1735 (fiebe unten) um das beabsichtigte Salzmonopol abzuwenden, einen nicht unbedeutenden Austauschhandel vorschützte.

Die fürstliche Rentkammer lieferte baber benjenigen Städten und Aemtern, Die tein Bein-Commerzium mit Babern trieben, vorzugsweise Sulger Salg, bas aber nicht in hinreichender Menge erzeugt wurde.

## Die Mühl-Berwaltung warf 2000 fl. ab. \*)

Defhalb wurden auch ber Stadt Tubingen im Jahr 1753 3000 Gr. Sulfer Salz in halbjähriger Brift lieferbar jum Preis von 1 fl. 7 tr. pr. Gr. fammt Fuhrlohn zugetheilt. Dagegen mar bie Einfuhr alles ausländischen Salzes, mit Ausnahme bes baberi fchen, verboten.

Bergeblich beschwerte fich ber Magistrat über ben hoben Preis bieses Salzes, ba es zu 18 Bagen pr. Gr. ausgemeffen werden mußte.

Im Jahr 1756 wurde die Selbst-Verwaltung des Salzes aufgehoben und erstmals eine Berpachtung des Salzausmessens vorgenommen; der Pacht ertrug auf 3 Jahre jährlich 660 fl., wobei der SalzBerschluß an die Fleden Deren dingen und Beil heim mit eingerechnet war; mit den übrigen Amtssteden sollte ein besonderer Pacht
oder sonstiges Abkommen getroffen werden. Der Pächter hatte das Sr.
Salz um 1 fl. 12 kr. auszumessen; Jedermann war verpflichtet, das
Salz unter dem Salzhause zu holen, doch war einem jeden Bürger
gestattet, wenn ein Fuhrmann einen Wagen Salz brachte, von demselben
eine Scheibe Salz zu eigenem Gebrauch zu kausen, wopon aber der Accis
noch besonders zu entrichten war.

Bon jest an floffen bie Ueberschuffe bes Salzbandels in die Burgermeisters-Raffe, mabrend solche vorber, wenn sie je vorkamen, zu Kapital angelegt worden waren. (Später durften jährlich 100 fl. zu Kapital wieder angelegt werden). Die Verpachtung hörte jedoch bald wieder auf und die Selbstverwaltung trat an die Stelle.

\*) Die Verwaltung ber Mublen war gewöhnlich eine fehr ichlechte, und öfters tam es vor, bag bie Mubl-Berwalter, ber Unterschleife bezüchtigt, entlaffen werben mußten. Sie nahmen Geschenke an und ließen sich bestechen, gaben ben Kernen an bevorzugte Backer und wiesen arme Burger ab, nahmen das Meffen ohne Controle vor und suchten überall ihr eigenes Interesse. Oft ließen sie ganze Sacke Mehl verderben und vernachlässigten die Aufsicht in der Muble ganzlich.

Eros Diefer Difbrauche marf bie Duble oft noch einen Ueberschuß ab, ber bei geregelter Verwaltung weit größer gewesen mare.

Es ift baber tein Bunder, daß die Mubl- und Salg-Berwaltung, bie getrennt von der Burgermeifter - Kaffe geführt murde, der Burger- fcaft oft anftöfig war und zu vielen Rlagen Beranlaffung gab.

Im Jahr 1755 reichten auch wirflich eine Anzahl Burger, an ihrer Spige ber Walbhornwirth Burtharb, eine Beschwerbeschrift beim Bergog ein, worin sie alle Mängel und Migbrauche aufbedten. Der herzag ließ die Sache untersuchen und forberte vom Magistrat eine Busammenftellung über die Berwendung ber Mahl. und Salz-Raffen-

Die Stadt hatte ichon im 15. Jahrhundert bas Salg-

Gelber, und bald nachher kam ein fürftliches Restript hieher, welches in Uebereinstimmung mit der Ansicht der Beschwerdeführer verordnete, daß in Jukunst die Netto-Nevenüen der Mühl- und Salz-Verwaltung nicht mehr zu Kapital angelegt, sondern zur Bürgermeister-Kasse gezogen, und die Bürgerschaft hiedurch in der Umlage des Stadt- und Amts-schadens erleichtert werden sollte (wie solches schon durch einen Rezes von 1696—97 anbesohlen worden sei). Doch solle wenigstens ein Baar-Vorrath von 1000 fl. für alle Fälle reservirt werden.

(S. G.-Pr. vom 7. Januar 1756).

Um bie Sache nun in nabere Ermagung zu nehmen, murbe eine Ertra-Sigung am 21. Februar 1756 veranftaltet, welche um fo wichtiger war, ale fie eine öffentliche genannt werben tonnte, benn swölf von ber Stadt gemählte Burger - Deputirte nahmen Antheil an ber Berhandlung, und es ift wirklich unverkennbar, welchen Ginflug bamale bie vernunftigen Unfichten ber Burger auf bas Resultat ber Berhandlung hatten. Gine folche Berbeiziehung von Deputirten war gang gegen ben gewöhnlichen Gebrauch (f. Seeger murttembergifche Sahrbucher, II. Beft pag. 432). Merfwurdig mar es, bag ein Theil der Burger, an ihrer Spite Joh. Met, ein Memorial beim Magiftrat eingegeben hatte, wonach bie Dublen und Galg-Revenuen fortan pr. Ropf an ber Burgerfteuer abgezogen werben follten, damit ein jeder Burger gleichen Genuß davon habe. Der andere Theil ber Burger, an ihrer Spite ber Walbhornwirth Burtharb, beftand jedoch auf Abzug am Amte = Schaben, alfo nach ber Steuer-Quote ber Burger, und biefe Anficht vertrat auch ber Magiftrat, benn fle entsprach bem fürftlichen Reffript.

Die weiteren Untrage ber Burger maren:

- a) es folle ber gange Magiftrat beim Steuerfate gugegen fein,
- b) es folle jedem Burger gesagt werden, wie hoch fein Commercium ober Sandwerk in ber Steuer liege.

Erfteres wurde vom Magistrat zugesagt, letteres jedoch abgelebnt mit ber Bemerkung, folches finde im ganzen Lande nicht statt. (Die Communordnung von 1758 machte ben Contribuenten Jugeständnisse. Kap. V. 9. §. 40.)

Der Magiftrat beschloß sofort, daß die Muhl- und Salzgelber über Abzug ber Ausgaben zum Stadt- und Amte-Schaden geliesert, die vorräthigen Salzgelber (2500 fl.) als Vonds bei der Amtspflege zu Kapital angelegt, und die Zinsen hierans zur Bürgermeffters-Kaffe gezogen werben. Für's gegenwärtige Jahr aber solls der Stadt- und Amts-

Munopol : ale jeboch im Jahr: 1494 ble Blirger Effengens eine Beschwerde bei tem Goricht einrelchten; und bas Berkaufs-Richt von CM2 auch für fich in Aufpruch nahmen, fo gestattete Bogt und Bericht jedem Burger ben Galg Bertauf gu gleichem Breife, wie! ble Ctatt fethft verlaufe, feboch unter ber Bebingung, bag berjenige (Safer), welcher bas Salz icheibenwelfe vertaufe, alle en grosdamit handele, fich mit bem Rlein-Berkauf nicht befaffen birefe, und umgefehrt butfte berjenige, weleher bas Gulg im Aleinen ausmeffen wollte, tein Calg in gangen Cheiben verlaufen. Die Manne bes-Orenung von 1562 aber hob bas Austieffen bes Guiges im Rleinen fir Brivaten auf, und erlaubte belifetben nur noth ben! Bertauf in ganzen Scheiben, womit fich bann einzefne Ralifiente! und unter andern auch ber Raftenfnecht bes fürfflichen theel. Stiependiums befaßte. \*) Dagegen berblieb ber Galg-Banbel einzig. ben Amtoftatten, und es burfte folder auf bem Lante ausnahmemeife ftattfinden, die Dorfer und Fleden mußten baberihr Salz entweder in der Uintestade holen, oder fich diefer Laft: burch eine jahrliche Abfindungs. Summe entledigen, (Die oft fcmer einzubringen war).

Die Gemeinden hatten von einer Schoibe Salz 4 fr., später 6 fr. Accis zu entrichten

Dieses althergebrachte, durch die Landes-Ordnung garantirte Salz- Monopol, entzog ber Herzog auf einmal ben Upitsstädten, und machte ein Monopol sur den Staat daraus. Er schrieb sogar

ichaben noch in feinem vollen Belauf, wie folchen die Stadt - und Amtopfiege bereits publicirt habe, umgelegt werden. Die Namen der Bürger-Deputirten waren: Joh. Met, Bader, Walbhornwirth Budhardt," Gotofchmid Laubmann, Kupferschmid Bofferf, Sattler Kierecker, Johann Conr. Schweischardt, Bader, J. G. Kieß, Bader, Lraubenwirth Stengle, Joh. Schuler; Clas Cohn, Breob Weimer, John Rehfuß, alle drei Reger. S. G. Br. som 21. Gebruar 1756.

<sup>9)</sup> Im Jahr 1636 kapiete (zur Theurungszeit) eine Scheibe Salz von en. A ½ 0/0 bahtisch Gewicht 2½ ff. (ungefähr: 6. K.: joyigen Wenthe) Im Jahr 1702, alettas Salz wegen schwierigen Wezugs aus Wahern ebenfalls themer war, wurde der Pteiß vom hiefigen Magistrat auf 7 ff. pr.
Scheibe gefest, was ungefähr. 9½ ff. nach hiefiger Mährung beträgt, nach lepterm Preise Kellte sich das württemb. Pfund Salz auf erwa 2 fr. (jetige Wihrung). Im Lahr 1744 wurde das Sr. Salz von 26 auf 24 Nagen und im Bahr 1747 von 20 sagar auf 18 Nagen herabyefest.

ein Zwangsankehen für bas Salzwefen aus, bas Stadt und Umt Tübingen mit 10,000 fl. und die Stadt allein mit 2627 fl. traf \*), welche biefe aus ihren laufenben Ginnahmen bestritt. wurde nämlich ein Bertrag mit bem, Juben Glias Geligmann 1759 auf 20 Jahre abgeschloffen, wonach berfelbe bas Galz in guter Qualität que Rur-Bapern zu liefern hatte; auf bas beimliche Ginführen von Salz murbe eine Strafe von 10 Reichathalern pr. Bfund. gefest. Beil unn ju bicfem Calg-Berfebr ein bebeutenber Borfchuf. nothig war, fo murbe auf Stabte und Hemter eine Umlage an 264,675 fl. als verzinsliches Anleben gemacht. Bergeblich berief sich ber Landtag auf Die Landesfreiheiten, und brang auf Gutfernung bes Juden, es half nichts; ein berzogliches Rescript hielt entgegen, Die Communen baben burch ben Salg-Banbel bochftens einen Beminn von 5000 fl. gehabt, burch bie neue Anordnung erwachse aber bem Lande ein viel größerer Rugen, weil ber Jube wenigstens für 100,000 fl. Wein bagegen ausführe; auch ftehe bem Landesherrn bas Recht \*\*) ju, bie Landes - Ordnung abjuanbern.

<sup>\*)</sup> Diefes Capital bon 2627 fl. wurde bis zum Jahr 1802 jahrlich mit 5% berginft, im letten Jahre aber vom Staate ber Stadt heimbegahlt.

<sup>\*\*)</sup> Coon unter Carl Meranber und feinem Rathgeber, bem Juben Gus, murbe ber Galg-handel im Jahre 1735 jum Monopol gemacht.

Als im November 1735 ein fürftliches Schreiben bier einlief, das Burgermeifter und Gericht mit bem Anfinnen ber Reglerung bekaunt machte, wehrte sich ber Tubinger Magiftrat in wurdiger und energischer Weise für seine Privilegien, und machte unter anderm Kolgendes geltend !

<sup>&</sup>quot;Die Städte und Obrfer seien burch die Landes - Ordnung S. 131 in dem Genuß best freien Salzwesenst, und zwar seit unverstentlicher Beit, auch seie die hitfige Universität vom Stadtschaden wozu das Salz-Commerzium mit ausgesetzt, eximirt; der Salzbandel habe einen sehr voreheilhaften Austausch von Wadren im Gesolge, deren Abset sonk nicht möglich wäre, namentlich sinde gegen Salz eine Aussuhr an Wein, Wühlkeinen, Schnitz und Bwetsch gan, Schneden, Bwiebein, Ririchen, Kirichen, Kirichen Untilsen über Gönningen und Bodelsbaufen, sinden in diesen Urtifeln ihren Sauptnahrungszweig, wären abne

Die Lanbschaft bagegen führte ben Beweis, baß bas Landauf 20 Jahre Affords-Zeit wenigstens 4 Millionen Gulben einbüße; boch alles war vergebens; erst im Jahre 1770 wurde in Folge bes Erbvergleichs das Monopol den Städten wieder zurückgegeben.

In Folge bes 7jährigen Kriegs waren bie Kreis-Prästationen brudenber geworden. Auch ber Bau bes Stuttgarter Residenz-Schlosses war sehr kostspielig und kostete bem Laube viele Jahre hindurch eine jährliche Beisteuer von 30,000 ft.

Die Landestasse war erschöpft und so peigerten sich bie Kreis-Umlagen. Die ordinäre Steuer betrug bamals in Tübingen zwar nur 3000 fl.; aber bie extraordinäre Steuer 10,600 fl.

Der Stadt-, und Amtoschaden betrug für die Stadt 2/5 an 9000 fl., also 3440 fl. Aber die Stadt legte denselben wegen der schweren Zeit nicht einmal um und bestritt solchen aus dem Laufenten. Auf Stadt und Amt rubten schwere Passiv-Schulden\*), und die Stadt hatte jährlich 500 fl. als Beitrag zur Herstellung des Normal-Rapitalstandes an die Stadt- und Amtspflege zu entrichten.

Befonders bas Zwangsanleben für bas Calzwejen mar febr

Diefen gang ruinirt und konnten in Bufunft keine Steuern und Unlagen mehr entrichten.

Auch habe Tubingen nicht unbebeutenben Salz-Berkehr mit ben benachbarten ofterreichischen Orten, und auf biefe Weise erhebe bie berrichaft viel Boll, Accis und Umgelb, man febe baber ber troft-vollen Zuversicht, bag nuabigfte berrichaft von bem Monopol abesteben werbe."

Duch alle Bitten waren vergebens; gleich im Jahre 1736 überließ die Regierung die Salglieferung einer Gefellichaft in Donauworth,
von welcher die Gemeinden den Salgbedarf zu einem bestimmten Bieist
nehmen mußten; daß die Regierung hiebei nicht zu kuiz kam, ift leicht
bentbar; zum Glücke borte diefes Nionepol jehon im Jahr 1739 wieder auf.

<sup>\*)</sup> Bei alledem war ber haushalt der Stadt- und Amtepflege nicht geordnet und ein unehrlicher Umtepfleger hinterließ im Jahre 1751 einen Raffentest von 15,439 ft. Dier Jahre lang hatte er jeine Rechnungen nicht gestellt, und nicht geringe Could traf das Ober-Emt an dieser Nachlässtigfgfeit; in Ginem Jahre hatte fich der Raffen-Bleft um 9000 ft. vermehrt.

brudend, sund. Ctabburus inkinte mußten fiche beschulbnut Schulben fürzen. Der iherr Amte Burgermeister pon: Tilkingen führte bus male ju feinem Gelbfilobe, ruhmrebend anzweite bie bie bas

Amtsantritt seien 57,313 fl. Ausstände da gewesen, welche er auch trog der schweren Zeit anf 42,641 fl. herunter gebracht habe,"

"Daneben habe ich viele tausent Gulden extradroinare Auslagen am Neckar, an der Ammer, lateinischen und dentschen
Schile, Burgerhaus, Bau- und andere Kosten bestritten, wit auch zur Ablösung ber auf Stadt und Amt hastenden Passiv = Kapitalien zu dreimal P500 fl. zur Amtspflege geliesert, ohne daß hiezu die Burgerschaft besonders angelegt wurde; da solche vielmehr bereits 4 Jahre lang mit dem sonst bei meinen Borzsängern umgelegten Stadt und Amtsschaden verschaft worden. Bei all' diesen außerordentlichen Ausgaben habe ich die von Jahr zu Jahr sich erhöhenden Steuern und Anlagen, unter der Hüsser Gottes, alle Jahre, und ohne der Stadt einen Heller Preßtosten zu verursachen, und ohne wie es wohl ehebemgeschen, Gelder dazu zu entlehren, prästirt \*). Joh. Sohnsch."

Wenn all' dieß sich so verhielt, so hatte der Monn seine Aufsgade völlig helbst\*\*). Der Täbinger hatte bakb varauf eine doppelt harte Zeit duechzumachen.

Bekanntlich schaftete um jene Zeit ber Expeditions Rath und Kirchenkasten-Berwalter Wittleber auf schändliche Beise, durch allethand elende Finanzkünste suchte er den Unterthanen das Gelb aus der Tasche zu pressen, der Herzog benutte benselben nicht selten zu seinen eigenen Geldangelegenheiten, und über eine halbe Million Gulden lieferte Wittleber dem Herzog in kurzer Zeit aus den Kassen des Kirchenguts.

für venborben und gantmäßig. (S. G. Dr., v. 22., Märg 1752).

ber Steuer. Ausftände fei bei bem üblen Billen ber Genetes Contisbienten gu beschwerlich für das Burgermeifter. Aunt, und es fallen biehierten Rathevermandten bas Geschäft ber Eretution übernehmen.

Bussy riß er mehrere Orte von einem Amisbezirke ab und theilielle gegen eine gewisse Gelbsumme einem andern Bezirke zu. In bisfer Beziehung hatte Wittleber es auch auf Tübingen abgesehen. Er führte dem Amt Herrenberg im Jabre 1763 die Tübingen angehörenden Fleden Entringen und Breitenholz um den Breis von 2000 fl. zu, und Tübingen mußte die gleiche Summe den Herrn Direktor Wittleber erlegen, um beibe Orte bei seinem Amte behalten zu bürfen.

Hieran war es' aber noch nicht genug, sonbern Stadt und Amt musten bem saubern Herrn für seine Bemühungen in der Sache 15 Carolin verehren und auch noch bie übrigen in solchen Fällen üblichen Gebühren prästiten, so daß bet ganze Auswand auf 2800 ff. zu flehen kam. (Amts-Prot. von 1763).

Ferner legte ber Herzog im Juhre 1764 ohne bie Ennbichaft zu fragen, statt ber extraordinären Steuer eine bebeutende monatsiche Willitauftener um; sie betrüg für das ganze Land monatlich 76,666 fl. 40 fr. und traf Stadt und Amt Tübingen für ben Monat Mai 1764 3654 fl., die Stadt allein aber 1190 fl. Die Entrüftung über diese Maßregeln war unter den Tübingern auf's Höchste gestiegen, man verweigerte die Steuer, und der damalige Oberamtmann, Regierungs-Rath Huber, war der Erste, der zur Nicht-Zahlung dieser ungesetzlichen Steuer rieth. Stuttgart und andere Städie folgten dem Beispiele Tübingens und täglich stieg die Erhitterung mehr. Die Tübinger aber, die den Anlaß zur Berweigerung gegeben hatten, mußten es schwer büsen.

Am 18. Juni 1764 rücken unter bem Commando bes General-Majors v. Schönfeld 2 Cavallerie Regimenter als Exekutions-truppen hier ein und als die Tübinger auf Verweigerung der Steuer beharrten, so kamen am 22. Juni noch 2 Jufanterie Regimenter und besetzten die Thore.

Der Ober-Amtmann aber wurde am 22. Juni mit 3 Tübinger Bürgern, die an der Spige der Bewegung stauben, auf bie Festung Asperg abgeführt; diese Bürger waren: \*)

<sup>\*)</sup> Einige Barger, unter ihnen der Balbhornwirth Burthard, wollten fich für die Berhafteten beim herzog verwenden; weil aber die Thore befest waren, jo begaben fie fich hetmlicherweife jum Redarbabthorchen binand und fuhren auf dem Fifchernachen nach Luftnau hinunter, von beb und Reuhre Reife weiter fortfesten. Der herzog aber fieß fie gas

Gerichts-Bermanbter und Landtags-Deputirter Steeb, Danbels-Borstand G. Fried. Lenz, früherer Amts-Bürgermeister und Chrungus Georg Jacob Rupf, (Großvater bes unch jetzt lebenben Holzmessers Burthard),

Die Stadt aber mußte ber Gewalt weichen und die Steuer bezahlen; zubem hatte sie schwere Quartierkosten zu bestreiten, zumal ba bas Militär mit Weib und Kind hierher kam. Sie vergietete nachher ben Quartiergebern:\*)

für 1 Mann - fl. 24 fr.

" 1 Beib — " 12 "

" 1 Rinb - " 6 "

" 1 Oberoffig. 1. " - "

Die Gesammtansgabe hiefür betrug auf 8 Tage 2292 K. Als bie Steuer bezahlt war, jog bas Militar wieder ab, auch bie 3 Tübinger Bürger wurden nach einigen Bochen wieder entsassen, aber Huber blieb bis Ende Dezember auf bem Asperg und wurde seines Amis entlassen \*\*).

nicht vor, und unverrichteter Dinge tamen fie in aller Stille wieber nach Subingen gurud.

<sup>\*)</sup> Conft murbe vergutet, pr. Monat für 1 Mann 1 ft. 30 fr., für 1 Weib 1 ft., für 1 Rind 30 fr., für 1 Pferd 1 ft. 30 fr. (1748).

<sup>\*\*)</sup> huber hat seine Berhaftung selbst beschrieben und Naberes über seinen Lebenslauf mitgetheilt. Unbekannt aber ift seine Amts-Antritts-Rebe, die er auf bem Mathhause in Lübingen im Jahr 1762 vor ber Amts - Bersammlung hielt. Gie trägt bas Gepräge eines sehr gewissenhaften und rechtlichen Mannes, und lautet also:

<sup>&</sup>quot;Ge hat bemjenigen, ber die Schidungen ber Menichen lenkt und beffen höchftgutige Burforge für meine Person ich mit unaussprechlichen Empfindungen bes Dankes und ber Bewunderung verehre, gefallen, bas Berg unseres burchlauchtigften und gnabigften herzogs und herrn buhin zu leiten, daß ich diesem wichtigen Stadt und Amte jum Burfte- her gegeben worden bin.

Ein Begegniß, woran ich, bie Welt mag auch von mir glauben, was fie mill, keinen andern Antheil habe, als daß ich einen leidenden Geharfam bewiesen.

Alls ich vor nunmehr elf Jahren bem Stadt und Amte Nagold und vor 6 Jahren bem Klofteramt Bebenhaufen vorgefest wurde, fo geschabe es nicht ohne mein Gejuch. 3ch hatte bas Bertrauen auf

Stabt und Amt toftete biefe Execution in allem gegen 4000 fl., bie ben Burgern verguteten 2292 fl. mußte bie Amtotaffe zahlen,

meine Rrafte und auf mein Berg, bag ich in biefen beiben Aemtern nicht unnuglich fein burfte.

Mein Bertrauen murbe auch nicht zu Schanben. Der Segen Gottes, ber jebe Sandlung eines ehrlichen Mannes begleitet, betronte meine redlichen Abfichten febr reichlich. Und es ift mobl feine Brablerei, wenn ich fage, bag meine Untergebenen in beiben Aemtern wenigstens mein Berg geidat, mich wie einen Bater geliebt und bei meinem Abicbiebe mit Ihranen beehrt haben, welche fonft nur bei einem mabrhaften und großen Berlufte geweint werben, Erlauben fie mir, meine infonbersboch- und vielgeehrte Berren , biefe nicht uneble Empfindung meines Bergens! Der Comerg, ben ich jego icon bas zweitemal empfinbe, baf ich von mahrhaftig lieben Untergebenen getrennt wurde, ift fcon ein ficherer Burge, wie febr ich mich bemuben werbe, auch Ihre Liebe ju verdienen und meine Chre badurch volltommen ju machen, bag ich bereinft auch Ihre Bochichatung erlange. Doch biefe Crene ift alljurührend und alljugartlich und fie murbe in einer Unftanderebe febr übel angebracht fein; wenn ich nicht mußte, bag nichte bas Berg bes Menichen mehr gum Gefdmade an mahrer Freude erhöht, Jeto bin ich ber Ihrige und bon gangem Bergen ale die Traurigfeit. und mit Kreuben ber Ihrige.

Erlanben Gie, daß ich, ebe ich in meiner Rebe fortfahre, ben meinetwegen ergangenen gnabigften Befehl vorlefen laffe.

(Folgt die Borlefung bes Befehle).

"Und nun meine insonders hoch auch vielgeehrte herren! empsehle ich mich Ihnen sammt und sonders zur Gewogenheit, zur Liebe und zu einem vollkommenen Bertrauen. Ich mache keine Forderung an Ihre herzen, die ich nicht zu verdienen gedenke. Ein Mann, der mit dem Umfang und mit den Pflichten eines Amtes bekannt ist, der überzeugt ist, daß das Recht des Fürsten und das Wohlergehen der Unterthanen nicht von einander getrennt werden kann, der die Gerechtigkeit als die hauptstätze des Glücks des ganzen menschlichen Geschlechts ansieht, der glaubt, daß zum Wohlergehen des Ganzen die Aufsicht auf das Wohlergehen seden Gliedes nothwendig sei, der weiß, was es auf sich hat, ein Beschützer der Wittwen, ein Vater der Waisen und ein Verforger der Armen zu sein, der endlich mit nicht geringerer Furcht als Vertrauen in allen seinen Handlungen densenigen vor Augen zu haben sich besteißigen wird, welcher dermaleinst unser aller Richter sein wird; ein

auch zu, beun die Amts-Versammlung hatte die Steuer verweigert; zu gutersetzt machte Stadt und Amt zu bösem Spiele gute Miene, und händigte den Herrn Offizieren noch ansehnliche Präsente ein, weil sie so milbe mit der Stadt umgegangen waren. Der Herr Venleval Mojor erhielt 20 Carolin und der Herr Lieutenant 6 Carolin \*).

folder Mann tann bie gegründete hoffnung haben, in seinem Amte nicht unnühlich zu fein, und bei seinen Untergebenen nicht ungeliebt zu Bieben. Luffen Sie' uns boch, meine herren, diese ebler Entzwede in gemeinschafflicher Bemuthung beständig vor Augen haben. Laffen Sie uis niemals in unfern Gestunungen von einander getrennt sein, als innr in so fein, bag es Jeder dem Andern in seinem Gifer für die Getrechtigkeit und für bas gemeine Beste zuvor zu thun trachte! Welch'eine seltge harmonie! Ihr mitb der Segen des himmels auf dem Buffe folgen. Der Beifall best Fürsten, das Lob der glücklichen Unterstwein, die Freudenthranen der beschützten Tugend und das größte Glück, besten ein Sterblicher fähig ist, die frohe Zufriedenheit unseres Gewissens.

Noch einmal empfehle ich mich Ihnen, meine herren! Lieben Sie mich und lieben Sie bas allgemeine Befte, ober biffer! Lieben Sie bas gemeine Befte, und bann lieben Sie mich! Und Gott ber Allmächtige fegne alle unfere Beinühungen fo, wie wir hoffen."

(S. Amts - Ger. - Prot. vom 26. April 1762). (700b — 701b).

Den 4. Februar 1765 beschloß die Stadt - und Amts - Bersamm-lung Folgendes:

"herr Regierungs-Nath Suber hat von ber Stabt- und Amteverfammlung in einem fehr verbindlichen Schreiben Abichied genommen,
worauf resolvirt worden, in Betracht der vorwaltenden besonberen Umftände, unter herrschaftlicher Ratification demselben 200 fl..
zum Abschieds - Brasent von der Stadt = und Amte - Bersammlung
abzureichen."

\*) Die fruhere Zeit war ungemein reich an Geschenten und Berehrungen, wovon wir auch einige belehrende Bespiele aufgablen mollen.

Der Cher-Bogt erhielt 1615 von Stadt und Umt einen vergelsbeten Crebeng-Becher, ber auf ber Frankfurter Deffe fur 66 ft. 58 fr. gekauft worben mar.

Bur Babefuren ober Commerbrunnenkuren erhielt ber Ober-Vont, gewöhnlich ein Brafent, von 50-60 fl.; ber Bogt 40 fl. nach altem hertommen aus ber Ctabt, und Amber Raffe.

Das Pratotell fagt, als um 11 Uhr die Nachricht jum

Bur Beit ber größten Armuth und ber brudenbften Quartirlaften borte bas Beichentegeben nicht auf; als z. B. 1703 bie Lochter bes Schloffommandanten Reller, auf Goben-Lübingen hochzeit machte ,, berehrte man ihr 24 ff. und 12 Ctaufen Bein gleich 18 Daag. Ebper Die herren Cubftituten und Schreiber erhielten Beidente and ber Stabtund Amte-Raffe, ber primus 25 fl., ber secundus 20 fl., ber torlius 15 fl. obwohl mit bem Beifage gu teiner Confequeng.4.

218 im Jahr - 1735 ber größere Ausfchuß ber ganbichaft gwiammentam; menbete fich Ctabt und Amt Tubingen fogar mit ber Bitte an ibn, boch ja bas Berbot ber Berebrungen milbern gu wollen, "meil fonft, feine Beamten bestehen konnen und beren Gore viel barunter gn leiden babe," (gewiß ein beutliches Beifpiel, welche Folgen fchlechte Befoldungen mit fich führen)!

Beicheiben waren bagegen bie Taggelber ber Lanbichafts-Abgembneten, Die aus der Ctadt- und Amistaffe gu bezahlen maren. erhielt ber Lübinger Burgermeifter Johann Jacob Bauer ale Lande icafte-Abgeordueter im Sahr 1703 für 151 Sage, Die er beim größeren und fleineren Ausschuß und fur 52 Sage, Die er beim Landing felbft jugebracht, nach altem Bertommen 30 fr. pr. Sag, 101 fl. 30 ft.

Diefe alte Objervang erhielt fich gmar noch lange fort, und noch im Jahr 1765 bezog ber Landichafte und engeren Ausschuffes Affeffor Dann, nicht weiter als 30 fr pr. Lag, obwohl bemals bie Lebensmittelpreife febr boch waren. Indeffen murben boch bin und wieber Ausnahmen gemacht. Coon im Jahr 1620 g. B. murben in Folge ber Dungents werthung 40 fr. bezohlt und im Sabr 1739 erhielt ber gandtage Ubgeordnete Beng fogar 2 fl. 30 fr. pr. Tag.

Colche außerorbentliche Belohnungen fanben befonbers bann Ratt, wenn . eine wichtige Ungelegenheit beim Landtage ju beforgen, ober Die Dienftleiftung mit Opfern verbunden war,

Co bezahlte man 3. B. 1765 neben ben Didten bes Lanbicafte-Affeffore Dann (30 fr ) bem meiteren Landtage-Abgeordneten, Burgetmeifter Steeb, bas hohe Saggelb non A ft., mit 302 ft., "weil er in Ctuttgart eine taffpielige Cejour machen, feine Winthichaft gum gamm bintenanfegen und viele Untoften aufwenden mußte."

Gewöhnlich erhielten feltst bie Bergoge nahmhafte Prafente von Stadt und Amt bei ihren Regierungeantritt öftere 500 Dufaten ...

Rarl Alexander erhielt bei ber, Gebhulbigung 1784 bon Ctabt und Amt ein Profent von 1750 fl. und feine Gemablin 375 fl. Der Dber-Bogt 50 Dufgten, à 41/5 ft., 220. A. ralfo gufammen 1345 ff. Abmarfch gekommen fei, habe berfelbe schon Nachmittags 2 Uhr stattgefunden und es sei baburch der Burgerschaft ein weiteres

Bergog Karl erhielt bei feiner Bermählung 200 Dukaten, feine Gemablin 200 Dukaten und die herzogin Wittme 100 Dukaten und zur Bermählungeseier wurden nech extra 1200 fl. an die fürstliche Kasse geliesert, also zusammen 3000 fl. Anch andere sürstliche Bersonen wurden oft mit Geschenken bedacht, in Jeiten, wo die bitterste Armuth vorherrschte. Im Jahr 1648—49 z. B. konnten die Basse schulden gar nicht verzinst, selbst die Beseldungen aus Mangel an Geld nickt ansbezahlt werden; und bennoch verehrte man von Seiten Stadt und Amts dem Erb-Prinzen Johann Kriedrich, als derselbe vom herzog Eberhard Ludwig im Oktober 1648 auf die Aubinger hochschule (in E Collegium illustre) geschiedt wurde, 12 vergoldete Lischbecher im Werth von 156 fl.

Auch ichiette man bem herzog Eberhard Lubwig, als er fich im Jahr 1781 im Babe Leinach mit ber herzogin wieder ausföhnte, jum Danke hiefur 150 Spezies Dukaten, welche, weil kein Gelb in ber Amtspflege-Raffe mar, ber Burgermeister Callwar gegen 6% Binfen auf 1 Monat vorschof.

Spater im Jahr 1740 tamen ber Erbpring Rarl Eugen mit feinen zwei Brubern und hofmeistern hieber, um die Universität zu besichtigen. Die Amte-Berfammlung beschloß, bem Erbpringen 100 Dufaten und bem Gerrn hofmeister 24 Dufaten zu überreichen und bem Gerrn v. Cout etwas an Bictualien in die Ruche zu schieden.

Ein großer Unfug beftand ferner in den hohen Zehrungekoften bei Ab hör der Amtsichadens-Rechnung; nach altem herkommen erhielten hiebei der Ober- und Unter-Bogt, beide Burgermeifter, zehen vom Gericht, ber Ctadtichreiber und fünf Amtsichnltheißen je 5 Schilling Spielgeld (Bechgeld) (1615). Aber dieß genügte biefen herren nicht, sondern in der Regel fand noch ein solennes "Morgenessen" ftatt, welches im Jahr 1616 auf 20 fl., im Jahre 1617 aber auf 34 fl. zu fteben kam.

Im felbigen Jahr erhielten fogar die jum Rechnungs Abicbluß beorberten 5 Amtsichultheißen, ebenso wie die 3 Stadtknechte auf Roften der Amtspflege neue Röde, wozu das Tuch von dem Gerrn Amts-Burgermeister, einem Raufmann, geliefert wurde. Das Luch toftete zusammen 32 fl. 25 fr. und der Macherlohn 30 fr. pr. Stud (ber ganze Rod kam also circa 4 fl. 36 fr.)

Durch bas General - Reseript von 1702 murben bie Gaftmähler gwar abbeftellt, aber ber Unfug borte nie gang auf.

Rachtquartier erfpart worben, ja ber Magiftrat ging fogar bamit um, ben herren Offizieren ein Abschiedeffen zu geben.

Solche Geschenke machte man zu einer Zeit (1764), wo sich ber Stadt- und Amtsichaben auf eine fast brei Jahres-Steuern umfassende Summe von 24,600 fl. belief, woran es die Stadt 9837 fl. traf, welche aber wieder nicht umgelegt, sondern aus Rücksicht für die harte Lage der Stadt aus laufenden Mitteln bestritten wurden.

Schon nach einigen Monaten mußte ber Herzog aber auf bie monatliche Militärsteuer verzichten. Dagegen wurde im August 1764 wieder regelmäßig umgelegt:

5306 fl. Commeranlage, 3696 " Winteranlage, 9002 fl. 2900 fl. orbinäre Steuer,

11,902 fl., welche bie Stadt allein zu tragen hatte.

Zu ben Lauten in Grafened wurde bamals Chps aus unferm. Spitzberg geholt, und die Statz und Amts.Pflege hatte bas Juhrslohn zu zahlen. Auch auf die Solitüte und zum Opernhausban wurden Tübinger frehnweise geschickt und die Stadt mußte ihnen bas Zehrungsgeld vorstrecken.

Im Jahr 1768 mußte auch eine Reparatur am Kirchthum und an ben Uhrtafeln vorgenommen werben, welche über 200 fl. tostete. Indessen hatte die Start für sich nur die Kosten ber Uhrtaseln mit 115 fl. 50 fr. zu tragen.

Die Ausgaben für bas Rirchthurmbach hatte Stadt unb. Amt zu bestreiten.

Much ber Martt brunnen erforberte im Jahr 1769 eine gründliche Ausbefferung bes Troges im Betrage von 100 fl.

Alle berlei Ausgaben hatte bie Landrechnungs - Deputation zu genehmigen; aber eigenthümlicherweife ging man bicfelbe erft um Ratifikation an, wenn das Bauwesen schon vorüber war.

Im Bürgerhaus (Kornhaus) wurde 1756 ber obere Boben neu gebaut. Zu geselligen Bergnügungen benutte man seinen Saal selten noch, es war die Wirthschaft dort eingegangen. Der Tanzmeister aber hielt bort seine Tanzstunden und zahlte jährlich 50 fl. Pachtzins, auch spielten bort Seiltäuzer und Kommödianten. Der Fechtmeister hielt im untern Stock seine Fechtübungen und zahlte 5 fl. Pachtzins.

Das Kornhaus-Meggelb ertrug 1759-60 - 80 fft.

Kapitalien murben mehr fatirt, als 10 Jahr vorher, biese Etemer betrug 216 fl., mährend solche 1750 nur 28 fl. ertragen hatte. Die Kapitalsteuer, floß wie auch die Weinstener\*), nicht in die Landeskaffe, sondern gehörte den Communen; übrigens waren alle höheren Beamten von derselben befreit und auch die Schulden burften abgezogen werden.

Was die Weinstener betrifft, so dursten nach bem Silteren Statutenbuch (1577) die Ausgesessenen ihren Wein, ben sie auf Tübinger Markung erzeugten, zur herbstzeit gegen T. Schilling Gebühr vom Eimer am Pfahl in die Stadt einsühren. Während ber Kriegszeiten aber war es immer gestattet, den Wein gegen 5 Baten Staffelgeld in die Stadt einzusühren, ohne daß jedoch die Berecktigung zum Ausschauf oder zum Verkauf auf der Achse hiermit verhunden war. Später blied das Staffelgeld von 20 fr. pr. Eimer sur jeden Fremden. Wer jedoch zwischen Altmartini und Neumichaelis Wein einsühren wollte, hatte der Stadt 1 fl. Einkafigeld pr. Eimer zu bezahlen und es erstreckte sich diese Steuer auch auf die Tübinger Kürger.

Bon Georgi 1567—1568' foll nach einem Chroniften in Tubingen von Gaftgebern und Gaffenwirthen allein 15,846 Bf. Hellet Umgelb bezahlt worben sein.

Die Universitäts-Berwandten genossen in Betreff ber Weinschuhr befondere Freiheiten, sie hatten bas Recht; vor ober nach Martini den Wein zu ihrem Hausbrauch frei einzusühren und außer dem selbsterzeugten Wein, nach extra 30 Ohm frei zu verstausen und auszuzapsen und häufig beklagten sich Bürgermeister und Gericht \*) über den Migbrauch, der von Seiten der Universitäts-

<sup>\*)</sup> Auch die Bier-Consumtion flieg von Jahr zu Jahr und im Jahr 1792 fragte der Landumgelder bei dem Magistrat an, ob letterer nicht auch vom Bier ein Octroi zu erheben berechtigt sei; der Dagistrat verneinte dieß, da nichts hierüber im Lagerbuch enthalten sei, und das Ginlafgeld unterblieb.

<sup>\*\*)</sup> Coon im Jahr 1699 flagte man, bag, obwohl ben Berren Brofefferen erlaubt fei, ein gewiffes Quantam Wein zu beliebiger Beit in bie
Ctabt zu führen, boch großer Digbrauch mit diefer Erlanbniß gettleben
werde; fie führen, hieß es, weit mehr ein, als ihnen gebuhre und bazu noch
fo ichlechten Wein, baß folden die Studenten, an die er auszuschenken

Butwandsten mit Wren Freihelten getrieben werbe und es gab viel Streit in ter Sache.

1 - Die Burgerfteuer botte fich feit 10 Jahren vermehrt, fie

erteng 2000' fl. Die Bürger-Annahme-Gebühren 665 fl.

Der Bitiger bezahlte bei seiner Aufnahme in's hiesige Bürgers. Recht bis zum Jahr 1605 8 fl. für sich und 4 fl. für seine Frau, von da an aber wurde das Bürgergeld auf 20 fl. beziehungsweise 10 fl. und im Jahr 1727 auf 30 fl. beziehungsweise auf 15 fl. erhöht.

100 fl. an baarem Gelbe ober in Gutern besteen, besgleichen auch für weitere 100 fl. Burgschaft leisten.

Der Beisiger gablte, wenn er eine frembe Frau hatte, jahre lich 1 fl., wenn er aber eine Frau von bier batte, 40 fr. Beiftigelb;

fet, aar micht trenten; baber feien bie Berrn Brofefforen genothigt, folden Wein über Die Gaffe auszuschenten und laffen benfelben gewohnlich fogleich vor Die Baderbanger gum Ausschant führen, mas bie übrtgen Weinbrogubenten febr beeintrachtigte. Auch über bie Bud = bim Det wurde febr geflagt, fie fchenten Wein aus, fo viel fie wollen, mabrend boch biefes Recht feine folche Ausbehnung geftatte. Ja fogar mit: bem Bierfcint' befaßte fich ein Buchbinder widerrechtlicher Beife und im Babe 1701 tum felbft eine Rlage gegen ben rittericoftlichen Gefretar ein, ber meber ber Universität noch ber Gemeinbe anneborent, fich berausgenommen batte, Wein auszugapfen. rittericaftliche Confulent hatte fich's im Jahre 1699 beigeben laffen, obne Erlanbitis Die rittericaftlichen herrn Affeffores in feinem Saufe nicht nur gu logiren, fonbern biefelben auch zu bewirthen, mobei Accie und Umgeld umgangen murben ; auch beflagte fich ber Sanbeleftanb, baf berfelbe gange Bafchen Genurg von Ulm fommen laffe und gur Wirehichaft und Speifung verwende, mas bem Ctabt - Privilegium gang ammiber laute.

Gin weiterer Unfug bestand barin, baß oft Befreiung von ftabtifcher Umlage angesprochen wurde, wo man gur kein Recht bazu harte.
So ließ es sich z. B. auch ber Gerr hofgerichts - Affessor Unter-Bogt
Pape einfallen, für seine Guter die Befreiung vom Stadt- und Amtsschaden nachzusuchen, was ihm jedoch von Bürgermeister und Gericht
nicht bewilligt wurde und zwar um ber Con se quen zwillen; bagegen
erweinstell vas Gericht, bes herrn Assessoris merita um das GemeindeWien anderweitig zu etcompensiren. (1703)

und wenn nicht wirklich gefrohnt wurde, noch weiter 1 fl. 12 fr... Frohngelb \*).

Die Wittwe eines Beisigers zahlte 20 fr. Beisig = und 48 fr Frohngeld; auch an bem Wacht = und Ammergelbe, welches nach alter Observanz für einen Bürger 11 fr. und für eine Bürgers- Wittwe  $5\frac{1}{2}$  fr. betrug, hatten bie Beisiger, wie an bem Stadt- schaben, mitzuzahlen.

. Dagegen waren bie Universitäte Burger vom Stadtschaben ganglich befreit.

Wenn ein einheimischer Bürger \*\*) eine Ortofrembe beirathete,

\*) In Ortichaften, auf beren Martung viele Ausgeseffene (Ausmarter) Guter besitzen, wird man gewöhnlich ftatt ber Natural-Frohnen eine Geldabgabe festsetzen; benn bie Ausmärter muffen letzere auch bezahlen, mubrend sie vom Naturalvienft, ben nur Gemeindegenoffen (Burger und Beisitzer) zu leiften haben, frei sind.

In Tübingen wurden zwar Ratural-Frohnen geleiftet, indeffen murbe bennoch hie und ba bem Ausmärker ein Geldfurrogat hiefür angeset; bieß war z. B. in Betreff ber Gemeinde Luftnau ber Fall, Die es mit den Tübingern vorher schon ebenso gehalten hatte. Gin oberamt-licher Nezes hatte bieses Versahren auch gut geheißen. S. Ger.-Brot. vom 24. Juli 1787.

Indeffen beschwerten fich die Luftnauer bald nachher barüber, bag fie für ihre auf Lübinger Markung gelegenen Guter zu hohe Anlagen bezahlen muffen, man rechne ihnen Stadt und Amteichaben, Stragen-toften und ordinare Steuer für nicht in Natur praftirte Frohnen. S. Ger. Prot. vom 16. April 1788.

Auch die Sagellocher beschwerten fich über die Aubinger hoben Anlagen; Der hiefige Magistiat entgegnete hierauf, sobald Luftinau und Sagelloch felbft feine Frohngelder mehr anjegen, merde auch Aubingen Davon abstehen. S. Ger.-Brot. vom 25. Juni 1788.

Gin Bergleich von 1791 bob Dieje Frohngelder gegenseitig auf. \*\*) Bas Die Bevölkerunge-Berhaltniffe betrifft, jo hatte Lübingen Unno 1594 eirea 3800 Ginwohner (737 Burger)

| , | 1686 | , | 4200 |      | ,    | 810    |       | ,           |     |
|---|------|---|------|------|------|--------|-------|-------------|-----|
|   | 1738 |   | 4550 |      |      | 873    |       |             |     |
|   | 1769 |   | 5057 |      |      | 835    | . #   |             |     |
|   | 1795 |   | 5697 |      |      | ş      | ."    |             |     |
|   |      |   | 5428 | aber | 5700 | Driffa | nge ( | örige       |     |
|   | 1820 |   | 7659 |      |      |        | •     | 1150 Freint | e). |
| " |      |   |      |      |      | (S)rte | ana   | chărice 669 | 71  |

so war er zwar verpflichtet, zuvor um bas Büger-Recht für dieselbe einzukommen, bie Ortsbehörde war aber nicht verbunden, solche aufzunehmen, bann aber stand es bem Bürger noch frei, seine Frau als Beisigerin ausnehmen zu lassen, wofür dann der letzteren das gleiche Beisitzgeld angerechnet wurde, wie der Wittwe eines Beisitzers.

Als im Jahr 1758 bie Commun Drenung in's Leben trat, batten die Beisitzer statt des Beisitzelbes die jährliche Wohnsteuer mit 2 fl. zu entrichten, nebenher hatten sie noch 1 fl. 12 fr. Frohngeld zu bezahlen.

Letterer war noch einmal so groß als 1750, was wir ber guten Verwaltung bes Herrn Auts = Bürgermeisters zuschreiben wollen?

Inbessen tamen immer wieber Zwischenfalle vor, welche bie Stadt und besonders Stadt und Amt zu großen Ausgaben zwangen.

Bekanntlich tam ber Herzog häufig nach Tübingen, um die Universität zu besuchen und feine Anwesenheit hier war meistens mit einem ungewöhnlichen Auswand verbunden, welcher für die Bürgerschaft sehr drückend war.

Im Oktober 1767 entschloß sich ber Herzog wiederum, von Kircheim aus einen Ausstug nach Tübingen zu machen und einige Wochen hier zuzubringen. Nachtem er zuvor seine Willensnreinung Stadt und Amt Tübingen durch ben Ober-Amtmann hatte mitteilen lassen und bie Amts-Bersammlung zu bedeutenden Opfern sich bereitwillig gezeigt, auch eine Ehrenpforte errichtet hatte, kam berselbe Ausgangs Oktober mit großem Gesolge hieher.

Alfo erft uach 226 Jahren hatte fich die Einwohnerzahl verdoppelt Im Jahr 1777—78 betrug die Bevölkerung der Stadt 5315 mi Ausnahme der Universitätsangehörigen, die von Stadt und Amt 20,297 Seelen. Anno 1795 Stadt 5697, Stadt und Amt 23,000 Seelen.

<sup>3</sup>m Jahr 1849 war bie Bevollerung ber Ctabt 9256 mit Gin-fiching ber Univensitätsangehörigen ac., Die von Ctabt und Amt 83,567Ceelen.

- Seine Antunft wurde auf folgenbe Beife gefelert: ' "

- 1) Die Herren Studiosi holten Serenissimum in Uniform zu Pferd ein.
- 2) Die Beiftlichkeit und ber Magiftrat beneventirten ben Bergog vor bem Luftnauerthor und übergaben bemfelben ein Carmen.
- 3) Die Bürgerschaft mar zunftweise in Manteln aufgestellt, und batte Vivat zu rufen.
- 4) Gine uniformirte-Bache von 25 Mann (mit 15 fr. täglichem Gehalt) wurde zur Berfügung bes Herzogs gestellt.

Die Beleuchtung ber Stadt aber unterblieb, weil wegen ber engen Strafen Beuersgefahr zu befürchten ftanb.

Nicht nur ber ganze Hofftaat, sonbern auch bas sammtliche Hoftheater- und Opern-Personal war mitgekommen und bas Reithaus wurde vorübergebend in ein Opernhaus verwandelt.

Die Leibzäger und bie Garbe gu fuß wurden hier bei ben Bürgern einquartirt; aus Mangel an Raum aber mußte bas übrige Militär, bie Husaren und Felvjäger nach Derenbingen, Duftingen, Lufinau, Jefingen und Entringen gelegt werben.

Fünf Bochen lang glich Tübingen einer Militär- und Residenz-Start und noch selten hatte die Stadt ein solches Leben und Treiben hier mitangesehen; der Herzog entschloß sich sogar, ein eigenes Opernhaus hier bauen zu lassen, um auch bei seinen spätern Besuchen den Genuß eines Theaters zu haben. (Das Gebäude stand noch zu Ansang dieses Jahrhunderts im jezigen botanischen Garten-längs der Grabenstraße hin).

Mber die Nachwehen vieser luftigen 5 Wochen blieben nicht aus.

Borerst war der Stadt u. Amts Pflege zugemuthet worden, den Einbau des Opernhauses auf eigene Kosten aussühren zu lassen, und nur mit Müha gelang es derselben, ihre Theilnahme an ten Kosten dahin zu beschränken, daß sie sich entschloß, tasjenige, was die hiesigen Handwerksleute, in Stadt und Amt mit Tag- und Fuhrlehnen hiebei zu fordern hatten, aus eigenen Mitteln zu bestreiten.

Die Hauptausgabe aber bestand in der enermen Summe von-13,000 fl., welche der Hosptaat (700 Köpfe stark) in den 5 Wochen gekostet hatte, und wohl oder übel mußte der Amtspflegen diese Prsten übernehmen, so daß in senem Jahre das Amtsschadensmossielt sich auf eirea 25,000 fl. erhöhte. Dagegen erhielt die Stadt Tübingen aus biefer Beranlaffung vom Herzoge die Auswahlfreiheit\*).

Bas es jedoch hiemit für eine Bewandtniß hatte, geht am beutlichsten aus bem Proteste hervor, ben ber Landschafts-Abgeordnete Bürgermeister Steeb in ber Amts-Bersammlung vom 23. Febr. 1768 fund gab. Er sagte unter anderem:

"Er könne in Betreff ber 13,000 fl. nicht läugnen, baß er bei Consignirung ves Kostenzettels soweit thunlich moberirte, baß er aber oft Bebenken getragen habe, Jemand an seiner Forberung etwas zu streichen in Betracht bes großen Auswands, ber der hiesigen Bürgerschaft durch Einquartirung von Caba-liers, Hosbedienten, Soldaten und andern Bedienten, selbst von Operusängern und Musikern erwachsen sei, troß der bewilligten Entschädigung sei der Bürgerschaft kaum die Hälfte ihres Auswands vergütet worden und troß alledem habe sich die Unkostens-Summe auf 13,000 erstreckt."

"Nun entstehe aber die Frage, auf welche Weise dieser Aufwand umgelegt werden solle? Die gesammte Amts-Bersammlung könne der Stadt entgegenhalten, daß diese Kosten ohne ihr Wissen und ihre Einwilligung aufgewendet worden seien und daß bloß die Stadt allein mit Ausschluß des Amts die Auswahlfreiheit erhalten habe."

"Ja biese Auswahlfreiheit sei nicht einmal mit Biffen bes Oberamts und bes Magistrats nachgesucht worden, sondern nur durch einen zusammenge wordenen Haufen unartiger Bürger gegen ben tenor bes Titels 8 ber Landes-Ordnung \*\*) erbeten worden und ber Magistrat nehme hieran um so weniger Antheil, als dieses Berfahren bereits durch ein scharfes Der-

<sup>\*)</sup> Das Dokument ift vom 16. Dez. 1767 und fagt, ber herzog ertheile ben Tübingern die Eremtion von ber Militär-Aus-wahl zur Belohnung ber so vielen Beweise von Liebe und Treue, welche berselbe jüngsthin in Tübingen ersahren. — Merkwürdiger Weise war 31 Jahre nachher diese Auswahlfreiheit im Jahre 1795 gerade wieder die Ursache einer Militär-Erecution, welche Tübingen gar theuer zu fteben kam.

<sup>\*\*)</sup> Sitel 8 besagt: es durfe keine Gemeinde Bersammlung obne Borwissen und Befehl ber Amtleute gehalten werden.

zogliches Restript verwiesen worden und noch weiter untersucht und bestraft werden solle."

"Gehe er (Steeb) aber weiter und fage, die Stadt solle die Kosten übernehmen und bezahlen, so seie dieß eine reine Unmögelichkeit, benn er beruse sich auf das Zeugniß des Stadt-Amts-Pflegers, nach welchem selbst von den laufenden Steuern berzeit wenig oder gar nichts eingetrieben werden könne."

"Die Unno 1764 ausgestandene harte Exekution, ber darauf erfolgte totale Wetterschlag, ber ferndige Mismachs an Wein, Frucht und Obst, habe die Bürgerschaft so ruinirt, daß bei manchen Bürgern noch die Nachkommen hieran zu zahlen haben werden.

"Er seie baber ber Ansicht, man solle ben Kostenzettel an bie berzogliche Landrechnungs = Deputation schicken und anfragen, wie ber Auswand umgelegt werben solle?"

Derkwürdiger Weise votirten die Umtsschultheißen gerade bafür: "man solle zur unterthänigsten Ehre des Herzogs die Consignation übernehmen und das Amt wolle seine Quote bezahlen."

Sehr häufig waren ferner die Klagen über die fortwährenden Neckarbaukosten, welche aus der Stadt- und Amtskasse zu bestreiten waren und wofür eine jährliche Ausgabe von 2—3000 fl. vorgessehen war, ganz abgesehen von den außerordentlichen Leistungen, die die Ueberschwemmungen des Neckars von Zeit zu Zeit veranlaßten. So war z. B. im Jahre 1764 der Neckar dei Weilheim ausgesbrochen und hatte einen ganz andern Lauf durch's Thal genommen, so daß er die Weilheimer Wiesen ganz zu zerstören drohte. Diese Correction kostete allein gegen 4000 fl. Bis Pliezhausen hinunter mußte Stadt und Amt das Neckaruser unterhalten.

## 1769 — 79.

Eine interessante Spisobe in bem Tübinger Gemeinbeleben bilbete um jene Zeit bas Birken bes Tübinger Abgeordneten, Landschafts= Asselfors Dann\*).

Bekanntlich trugen balb nach bem Abschusse bes Erb-Bergleichs 4 Lanbschafts - Mitglieder, unter ihnen ber Tübinger Abgeordnete Dann, barauf an, baß nun auch die Gebrechen ber Lanbschaft und ihres Ausschusses aufgebeckt und beseitigt würden. Mit aller Energie

<sup>\*)</sup> Dann war ber Bater bes nachmaligen Stadtpfarrers in Stuttgart, ber fich sowohl burch seine offene Beradheit als auch burch seine achte Frommigkeit auszeichnete.

trat besonders Dann gegen ben engeren Ausschnft auf und verlangte von ihm genaue Rechenschaft über die ftandische Raffen-Berwaltung, ia er beantragte fogar bie Wiebergulaffung bes Lanbfchafts - Confulenten Mofer, welcher früher auf emporenbe Weife von feinem Boften entfernt und auf Hobentwiel 5 Jahre gefangen gehalten worben mar. Die Lanbschaft aber ftand auf Seite bes engeren Ausschuffes und stellte fich ben Antragen obiger vier Staubemitglieber entgegen. Der Tübinger Abgeordnete beeilte fich baber, ber Tübinger Amteversammlung briefliche Mittheilung von ber Sache ju machen und fein Benehmen vor ihr ju rechtfertigen; jugleich erfuchte er feine Mandanten, boch ja feinen Schritt in biefer Ungelegenheit zu seinem Nachtheile zu thun und bie Entwickelung ber Sache ruhig abzuwarten. Bu gleicher Zeit lief aber auch ein Brief bom größeren Ausschuß hier ein, ber bie Aften hierüber ber Umte-Berfammlung zur Beurtheilung vorlegte und Beschluffassung von letterer Berlangte.

Zu biesem Behuse sanb sobann am 2. April 1770 eine Amts versammlung hier statt und zwar wie es bei landschaftl. Angelegenheiten ber Fall war, mit Vorwissen aber ohne Beisein bes Oberamtmanns; aber, wer hätte es gedacht! Das Conclusum der Amtsversammlung war ein für Dann ungünstiges, die Stadt-Deputirten, wie die Amts-Deputirten, acht an der Zahl, saßten einhellig solgenden Veschluß:

"Gleichwie man bei hiesigem Stadt und Amt von dieser-Mosersichen Causa, ehe man die Akten erhalten, nicht die geringste Notiz und also auch keine Gelegenheit gehabt, den Herrn Assessor Dann zu instruiren, daß er sich für den Consulenten Moser, gegen die in der Landschaft ausgesprochene Mehrheit, auf diese Weise, wie geschehen ist, interessire, also man im Bertrauen, daß die übrigen kraft der Akten aus 78 Mitgliedern bestehenden Herren Landsstände nach ihren theuren Pslichten und nach den ihnen besser bekannten Landes = Compacten werden gehandelt haben, hätte wünschen mögen, daß solches nicht geschehen wäre und daß man daher von Seiten Stadt und Amts das deßfalsige Betragen des Herrn Assessor Dann besavouire und keinen Theil daran nehme, auch dabei wider alle aus diesem Vorgang etwa erwachsenen Kosten sich seierlichst verwahrt haben wolle."

Run tam Dann felbst bieber, um sich zu rechtfertigen. Am

18. Mai 1770 fand eine zweite Amtsversammlung statt und zwar unter bem Borsitze bes Ober-Amtmanns, auch wohnte biesesmal das ganze Tübinger Gericht und Rath und alle Amtsschultheißen ber Situng bei. Dann betheuerte in längerer Rebe, daß er keine eigennützigen Absichten bei ber Sache hege, sondern nur das wahre Bohl des Baterlandes vor Augen habe; am Ende aber verlangte er, daß die Amtsversammlung den Beschluß vom 2. April widerruse, sonst werde er die Botanten als Injurianten bei dem Geheimerath belangen.

Doch hiezu verstand sich die Amtsversammlung nicht und bas Mißtrauens-Votum wurde nur in so fern gemilbert, als der Besichluß gefaßt wurde:

"man halte es für überflüssig, bem Herrn Asseiten Landtags Abgeordneten beizugeben und wolle es ihm überlassen, hiesige Stadt und Amt in allen Borfallenheiten, doch mit Ausschluß ber Moserschen Causa, als wegen welcher vom früheren Concluso vom 2. April nicht abgegangen werben könne, allein zu vertreten."

"Es sei auch nicht zu vermuthen, daß der engere Ausschuß sich einer ordentlichen Rechnungsablegung über die verwendeten Landschaftsgelber entziehen werde, aber man halte dafür, daß dieß nicht vor dem ganzen Landtag, sondern dem früheren Herkommen gemäß, nur vor einer vom Landtag zu ernennenden Deputation zu geschehen habe."

Ein späterer Beschluß vom 16. August aber, ben ber Tübinger Magistrat für sich faßte, besavouirte in bürren Worten die Hand-lungsweise des Herrn Assessina Dann, und so blieb dem ehrlichen Manne nichts übrig, als seine Abgeordnetenstelle niederzulegen und als Märthrer seines Patrictismus nach Tübingen zurückzukehren, wo er wieder in seine Bürgermeistersstelle eintrat.

Schwer rachte sich nachher bie energielose Haltung ber Landsichaft.

Noch enthält die Umtspflege-Rechnung aus jener Zeit folgenden Ausgabe-Posten:

Reisekosten-Ersatz für Herrn Asselsor Dann, welcher pflichtund gewissenshalber von Stuttgart hieher kam, um der Amts-Bersammlung anzuwohnen 6 fl. 54 fr.

Bu ber refervirten Haltung bes Tilbinger Magiftrats aber

mag wohl ber Uinftand beigetragen haben, bag ben Tübingern bie theure Czelution, unter Ober-Amtmann Huber, noch in frischem Andenken war.

Im Jahr 1769 machten bie Steuerfäger folgenbes Project Jowohl über ben all gemeinen Stadt = und Autsschaben, als auch über ben besonder en Stadt-Schaben.

Der Magistrat beschloß aber in Betracht, baß unter ber Rubrit "Landstraßen-Conservations-Kosten" eine kleine Umlage gemacht und serner ben Extraneis (Ausgesessenen) für Stabt = und Amtsschaben etwas Weniges angesetzt werde, was zusammen gegen 1000 fl. ausmache und unter obigen Ginnahmen noch nicht begriffen sei, solle kein Stadt-Schaben für heuer umgelegt werden; dabei wurde aber weiter in Betracht gezogen, daß bis nächst Georgii 1770 die Amtspflege solgendes zu fordern habe:

| Altes bis 1769                           | •  | •    | •   |   |   |   |   |   | • |   |   | 3241 ft.    |
|------------------------------------------|----|------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------|
| Neues, ordinäre                          | St | euei | c . | • |   |   | • |   |   |   | • | * 2900 "    |
| Commer-Anlage                            |    |      | ٠.  |   |   |   |   |   |   | • | • | 3694 "      |
| Winter-Anlage .                          | •  |      |     |   |   |   |   |   |   | • |   | . 3694 "    |
| Amtsschaben .                            |    | •    |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 3200 "      |
|                                          |    |      |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 16729 fl. · |
| Daß bis jett bl                          |    |      |     |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
| bezahlt fein, fo baf<br>im Reft bleiben. | n  | ф    | •   | • | • | • | • | • | • | • | • | 10729 ft.   |

Es wurde baher weiter verfügt, daß zur Bezahlung der Amtspflege die bei der Bürgerschaft stehenden Ausstände möglichst beigetrieben werden sollen; zu diesem Ende wurde ein Ausstände-Ansat von 7225 fl. gemacht und beschlossen, daß jeder Bürger "der noch schulde nach Verhältniß dieser Summe abzahlen müsse; deßhalb sollten diese Bürger vorgeladen und denselben ein Termin von vier Wochen gegeben werden.

Im Fall ber Termin nutlos verstreiche, solle bas Eigenthum ber Schulbner angegriffen werben.

Alle biefe Anordnungen nahmen fich auf bem Papier gang foon aus, aber in Birklichkeit wurden fie schlecht vollzogen.

Einen großen Strich burch bie Rechnung machte bas theme Jahr 1770—71.

Es mußten Brobfrüchte vom Auslande gekauft werden, die Stadt war genöthigt, neue Schulden zu machen und nach und nach gegen 6800 fl. zu kontrahiren\*) wovon 10 Jahre nachher nux Weniges abgetragen war, so daß sämmtliche Passiven gegen 14,000 fl. betrugen.

Daher kam es benn auch, baß bie Stadt ihren Verbindlichkeiten nicht nachkommen konnte, benn sie blieb im Jahr 1770 Folgenbes schuldig:

| An ber orbinären Steuer                               | 8,773    | fī.  |
|-------------------------------------------------------|----------|------|
| " " extraordinären Steuer wurden bloß 1700 ff.        |          |      |
| bezahlt und es verblieben im Rest                     | 4,653    | H    |
| zusammen                                              | 13,426   | ft.  |
| Hiezu kamen aber noch bie bebeutenben alten Rud-      |          | ·    |
| stände, welche bie Stadt- und Amtspflege an bie Stadt | ,        |      |
| zu forbern hatte, mit                                 | 36,734   | "    |
| zusammen · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        | 50,160   | ·ft. |
| Im Jahr 1771 war man baher auch genöthigt,            | ben Sta  | bt=  |
| schaben umzulegen, ber nach folgenber Berechnung 305  | 2 fl. 33 | fr.  |
| betrug:                                               | • .      |      |

trug : Gefammt-Einnahme . . . . . . . . . 10,861 fl. 39 kr.

Am meisten wurde bie Stadt burch bie oben erwähnte große Thenerung mitgenommen. Leiber griff man bamals zu allerhand vermeintlichen Abhülfemitteln, die nichts anderes zur Folge hatten, als eine gesteigerte Noth.

<sup>\*)</sup> Im Jahr 1772 betrug ber Zins aus bem Betrag ber erkauften Theuerungsfrüchte 315 fl., hiezu kamen noch weiter aufgenommene 1700 fl., welche alsbald bezahlt werden sollten; es blieb kein Mittel übrig, als die zu zahlenden eiren 2000 fl. gegen Berzinsung auf's Neue aufzunehmen. S. Prot. von 1772 pag. 49.

Die fürstliche Regierung hatte ben Scheffel Dinkel für's ganze Land auf 6 fl. taxiren lassen, was hier zur Folge hatte, daß ber 8pfündige Laib Brod zwar von 28, kunstlich auf 26 fr. herabgebrückt wurde, aber der Fruchtmarkt erhielt keine Zusuhren mehr und die Bäcker konnten und wollten nicht mehr backen.

Im Berhältniß bes taxirten Dinkelpreises hatte ber Magistrat laut fürstlichen Befehls auch die übrigen Cerealien zu schäten und so galt bann

| ber | Roggen    | pr. | Gr. | 1 | fl. | 20         | fr. |
|-----|-----------|-----|-----|---|-----|------------|-----|
| die | Gerfte    | "   | "   | 1 | "   | 12         | "   |
| "   | Erbsen    | "   | "   | 1 | "   | 20         | "   |
| "   | Linfen    | **  | "   | 1 | "   | 12         | "   |
| "   | Saubohnen | **  | 11  | 1 | ,,  | <b>2</b> 0 | "   |
| ber | Hafer     | "   | ,,  |   | 11  | 28         | "   |

Außerdem mußten alle Müller zweimal wöchentlich bem Ober-Amt anzeigen, von wem, wie viel und was für Gattungen von Früchten gemahlen wurden, wie viel an Mehl und Frucht vorhanden war und wem es gehöre. S. Pr. vom 19. Dezember 1770.

Aber täglich stieg bie Noth höher, ber Dinkel erreichte trot ber Schätzung nach und nach ben Preis von 12 fl. pr. Scheffel.

Tübingen bat inständig um Sustentationsfrüchte für die armen Leute und schlug als Bezugsquelle Rotsenburg vor, wo viele Früchte aufgespeichert lagen. Die Regierung machte Bestellungen in Holsland und in der Pfalz und suchte auf alle erdenkliche Weise zu helsen und so ward es benn vermittelst dieser Aushülse ermöglicht, daß die Brodtaze in Tübingen den Preis von 32 fr. für 8 Pfund Brod nicht überstieg.

Bu ber Theuerung gesellten sich auch noch die bittersten Klagen über Wildschaden; auch Tübingen und die benachbarten Orte Entringen, Breitenholz, Jesingen, Hagelloch 2c. führten große Beschwerben hierüber bei dem Geheimen-Rath; das Kloster Bebenhausen hatte es sich zu Schulden kommen lassen, daß es den Wildzaun bei Wald-hausen nicht in gehörigem Stand erhielt, wodurch große Verheerungen auf den Feldern entstanden.

Kirchenopfer und Glöcklens- (Allmofen-) Gelber nahmen damals um die Hälfte ab und der Spitalpfleger berichtete mit Betrübniß, daß viele Professoren und Bürger nichts mehr geben wollen, so daß die pia corpora in gänzlichen Zerfall geriethen. Um das Maaß voll zu machen, hatte Tübingen bamals fortwährend kostspielige Uferbauten am Nedar auszuführen.

Bon 1769—1773 wurden 3303 fl. auf den Neckarbau verwendet und schon im Jahre 1774 kam ein neuer Schaben von 371 fl. hinzu.

Derlei Rosten wurden übrigens theilweise auf die Stadt- und Amtspflege übernommen.

Am schlimmsten aber hauste ber Nedar im Jahre 1778 (siebe unten).

Je höher bie Ausgaben bamals ftiegen, besto bürftiger flossen bie Einnahmen.

Bürger- und Wohnsteuer belief sich bennoch auf 1992 fl.

Sbenso beschwerlich war die Landstraßen - Unterhaltung für Stadt und Amt. Die neue Straße von Waldenbuch die Tübingen \*) kostete eine jährliche Aversal-Summe von 374 fl.; als bald nachher (in der Mitte der 50ger Jahre) auch die Straße von hier die an das hohenzollersche Gediet gedaut wurde, so mußte Stadt und Amt auch für die Unterhaltung dieser Straße einstehen ohne irgend eine Beihülse von anderen Städten und Flecken außer Amts (nur der Bebenhäuser Amtsort Ofterdingen trug etwas bei), so daß dem Tübinger Amt eine jährliche Ausgabe von 11—1200 fl. für Landsstraßenauswand erwuchs \*\*); ja die herzogliche Kellerei allhier weigerte

<sup>\*)</sup> Der Weg ging fruber uber Balbborf nach Stuttgart, wie aus folgender Rotiz bervorgebt:

Im Jahr 1638 klagte ber Hofpital, man habe 2 Eimer 4 3mt rothen Wein, in Stuttgart gekauft, nun fei man mit bem Fuhrwerk bis nach Walbborf gekommen, zum Unstern seie aber bem Buhrwerk ein Regiment Reiter begegnet, die von Tübingen herkamen und diese haben bann allen Bein ausgetrunken, die mitgebrachten Ochsen habe man ihnen mit Gulfe einer Sauvegarde, die zu Walbborf lag, wieder abgejagt.

<sup>(</sup>Merkwürdig ift noch bie Mittheilung, bag man beim Anmarich ber Frangosen im Jahre 1688 bas in ber Sakriftei vorhandene Silbergeschirr in Sicherheit brachte und bafür 4 Rannen von englischem Binn "auf Silberwert verfertigt" und vergolbet anfertigen ließ).

<sup>\*\*)</sup> Ctabt und Amt hatte im Jahre 1758 fogar bie Roften für ben Antauf ber Guter übernehmen muffen, welche für bie Ctrafe nach Dechingen abgetreten werden mußten und hatte hiefur trot aller Begen-

sich fogar, die Brücken und Dohlen zu unterhalten, obwohl fie nach ber Wegordnung hiezu verpflichtet war.

Alle Borftellungen hiegegen wollten nichts fruchten.

Bielfach waren baher die Beschwerben, welche die Stadt im Jahr 1767 nach der endlichen Entsernung von Montmartin und Wittleber beim Landtage erhob.

Stehend waren die Beschwerben über Frohnlieferungen, Quartierlasten, Umgeld, Wilbschaben, Aemterzertrennung und bergleichen ge-worden \*) und wir theilen hier von den vielen Klagen nur einzelne mit, welche die Tübinger hauptsächlich erhoben.

In erster Linie sagten Bürgermeister und Gericht, "daß ber hiesige Ober-Amtmann Huber 3 Jahre zuvor auf den Asperg abgeführt worden und dort ein halbes Jahr verhaftet gewesen, daß er seither ohne Dienst und Brod geblieben sei, ohne daß man denselben weder vor noch nachher darüber gehört, noch eines Verbrechens habe über-weisen können. Es streite diese Behandlung offenbar gegen den Wortsaut des Tübinger Vertrags."

Am bitterften aber beklagten fich die Tubinger über ben nachtheiligen Ginfluß, welchen die Stadt und Amts Borfteher auf die Berhandlungen von Gericht und Rath ausübten und sprachen fich in biefer hinficht folgenbermaßen aus:

"Zu beklagen sind die Einschränkungen ber Stadt = und Amts-Borsteher in Besorgung der Commun = Angelegenheiten, welche nirgends mehr um sich greisen, als hier, indem das Oberamt die anzustellenden Deliberationen gerade nicht hindert, doch solche ziemlich difficil macht und hauptsächlich der neuausges stellte Amts = Schreiber \*\*) und die vielen Unter = Amtleute,

vorftellungen 3677 fl. zu gablen. Im Jahr 1769 maren auf bas neue Strafennet bereits 18,000 fl. von Stabt und Umt verwendet worben.

<sup>\*)</sup> Besonders brudend waren aber bie Frohnlasten wegen Einfie del; so oft ber Berzog bort war, mußten die Lübinger Wirthe Betten 2c., hinausschaffen. — Einmal (Conntags ben 6. Octbr. 1765) hatten die Viehbesiger sogar ihre schönften Rube (100 an ber Jahl) nach Einsiedel zur Chau zu treiben; ber Berzog wollte fie seben.

<sup>\*\*)</sup> Anfänglich gab es bloß Ctabtichreiber (Ctabt - und Amtsichreiber) boch findet man ichon früher Rlofter-Amtsichreiber; bie eigentlichen nur für bas Umt angestellten Amtsichreiber tauchtem erft später auf; man wählte fie im 18. Jahrhundert gewöhnlich aus ber Bahl ber Un-

womit bas ganze Amt besetzt ist und welche für bas allgemeine

ter-Amtleute, die sich durch schmählichen Kauf in den Besitz ihrer Stellen brachten; dadurch wurden sie Organe der Regierung und nahmen nicht selten eine feindliche, eigenmächtige Stellung gegen das Bürgerthum ein. In Tübingen ging die Trennung zwischen Stadt = und Amtsschreiber im Jahr 1718 vor sich und es scheint der damals angestellte Amts-schreiber seine durch Geld erworbene Stelle wohl Niemand anders als dem schällichen Sinssup der unter Eberhard Ludwig berüchtigten Gräweniz verdankt zu haben. Daß der Stadtschreiber mit dieser Trennung nicht zufrieden war, erklärt sich von selbst, denn er verlor einen Theil seines Gehalts; aber es ist sehr bezeichnend für jene Zeit, daß selbst der Ober-Bogt von Gölnitz sich damals sehr missliebig über diese Trennung aussprach und in die Worte ausbrach:

"Diejenigen, fo zu biefer Trennung geholfen, werben am jungften Tage Rechenschaft bavon geben muffen."

Auch einige Schultheißen icheinen bie Trennung begunftigt zu haben. S. Umte.=Brot. vom 22. Aug. 1718.

Der Stadtschreiber mußte jest von seiner auf 150 fl. gesetzten Besoldung 50 fl. an ben Amtsschreiber abtreten; dieser erhielt außerdem noch 45 fl. für Hauszins, wovon 1/3 das Amt, 1/3 die Stadt und 1/3 der Hospital zu tragen hatte. Es ist einleuchtend, daß der Amtsschreiber nur durch allerhand, oft unrechtmäßige Accidenzien sich seinen Unterhalt sichern konnte. Als die Sitzung wegen der Installtrung des Amtsschreibers vorüber war, gab letzterer der ganzen Amts-Bersamlung ein Araktament in der Hosperichtsstude. Nachdem aber der Herr Amtsschreiber  $22^{1}/_{2}$  Jahr seinen Dienst versehen hatte, sorderte seine Wittwe auf einmal im Jahr 1754 "den Schreib Berdienst für den seligen Gatten mit 1125 fl. nach" und Stadt und Amt verglich sich mit ihr auf 650 fl., die nachzugahlen waren. Wer bewundert hier nicht die Großmuth des Amtsschreibers, der  $22^{1}/_{2}$  Jahr nichts, ansrechnete!!

Unter Karl Alexander hatte es ber Jude Suß zu wege gebracht, bag die Stadt = und Amtsichreiber wegen ihrer großen Einkunfte einen Abtrag an die herzogliche Kasse geben mußten, ber sich auf acht bis zehntausend Gulben belief (1736).

Der im Jahr 1767 neu angestellte Amts - Schreiber mußte seine Borganger an Gewalthätigkeiten noch übertroffen haben, benn Gericht und Rath beschwerte sich bei ber Landtage = Bersammlung, daß ber- lelbe eine Amts - Bersammlung, in welcher mit Borwissen bes

Boht nicht gut gefinnt find und bei Amts-Bersammlungen ein Stein des Anstoßes sind, wie denn auch einige Unter-Amt-leute die Sammlung der zu diesem Exhibito nöthigen Notizen gehindert haben. Ferner ist das der Commune hiesiger Stadt entzogene Nominations-Recht annoch nicht restituirt worden, sondern es werden immer noch viele Commun-Bediente, als: Amtsschreiber, sechs Amtleute, etliche Schultheißen, viele Bürgermeister, Gerichtsund Naths-Berwandte, Amts-Berweser, Steuersäger, Theilrichter, Untergänger, Pförchmeister, Unterkäufer, Kerzenmeister, ja selbst Hausschneiber (Stadtsnechte), Thorwärter, Feldschüßen und Schäfer von der herzogl. Regierung ernannt."

"Reine Stabt hat unter der Beschwerde so vieler meistens untüchtiger Commundiener mehr zu leiden, als die hiesige. Solche Diener, und namentlich die Unteramtleute, drücken und versolgen die Schultheißen, an deren Stellen sie gekommen. Solche Diener lassen die Geschäfte unexpedirt und rechnen dabei unerschwingliche Löhne an, welche den Berdienst der ehemaligen Schultheißen und Substituten weit übersteigen; auch maßen sie sich nicht nur in ihrem Bohnorte, sondern sogar in andern Amtsorten dürgerliche Beneficien an \*), z. B. Holztheile, Kirschen, zahm und wild Obst, Bücheln und Schaashaltungen 2c. Solche Amtleute machen sich auch gar kein Gewissen daraus, die Leute bei Inventuren und Theilungen zu übernehmen, indem sie vorgeben, ihre Dienste haben sie genug Geld gekostet 2e."

"Auf biese Beise seien nach ungefährer Berechnung in hiesiger Stadt und Amt für verkaufte Commundienste über 21,600 fl. vom ehemaligen herrn Direktor Wittleber ein gezogen worden."

"Ferner habe die hiefige Stadt und Amt seit Martini 1764 entsetzlich viel lagerbuchswidrige Fuhren mit Linden, Hagebuchen, Tannen und wilden Obstbäumen nach Ludwigsburg, Solitübe und Einsiedel leisten muffen, ebenso muffen, so oft Serenissimus nach

Oberamtmanns über Landichafts- Angelegenheiten verhandelt wurde, als eine unerlaubte angesehen wiffen wollte.

<sup>\*)</sup> Rach ber Inftruktion vom 19. November 1762 wollte man bem Amtmann berlei Beneficien auch in andern Orten außer seinem Wohn arte gestattet haben. I. c.

Einsiebel komme, sehr viele Postpserbe und Fuhren bahin gestellt werben und es seien seit 3 Jahren nicht weniger als 3821 fl. hiefür bezahlt worden."

Nun kommt noch folgende Berechnung, die wir in Zahlen wiebergeben:

"Seit 1758 habe bie Stadt- und Amts-Pflege Folgenbes an die herzogliche Regierung zu forbern:

| n die gerzogliche niegierung zu forbern:       |             |     |    |     |
|------------------------------------------------|-------------|-----|----|-----|
| a) für Fuhrlöhne und Poft-Nitte ,              |             | fl. | 25 | fr. |
| b) für die Ludwigsburger Alleen haben muffen   | •           |     |    |     |
| auf Abrechnung an Steuerresten bezahlt         |             |     |    |     |
| werben                                         | 15,000      | "   |    | **  |
| c) an sonstigen Steuer-Ausständen habe ber     |             |     | ,  |     |
| Kriegs-Raffier erhoben ober entlehnt           | 21,551      | n   |    | "   |
| d) für bas Salzwesen haben Stabt und Amt       | ·           |     |    |     |
| 1759—60 vorgeschossen                          | 10,000      | 11  |    | **  |
| e) Bon Commun-Frucht-Borräthen habe ber        |             |     |    |     |
| Arieg8-Kassier eingezogen                      | 1,884       | Ħ   | 45 | **  |
| f) an Invalidengeldern, wegen ber Solbatenweib | er,         |     |    |     |
| auch für Fourage sei die Kriegskasse noch      | •           |     |    |     |
| schuldig                                       | 7,379       | 11  | 27 | **  |
| g) die Stadt habe wegen ihrer Mühlen bezahlt   | 1,500       | "   | _  | **  |
| h) bie Communen und Privaten bes Amts, für     |             |     |    |     |
| allerhand Tag= und Fuhrlöhne sowie für         |             |     |    |     |
| bas Stumpengraben im Ginfiebel ,               | 14,037      | "   | 59 | "   |
| i) bie Bürgerschaft ber Stadt und ber Spital   |             |     |    |     |
| für ähnliche Löhne                             | <b>2</b> 86 | "   |    | "   |
| zusammen                                       | 94,732      | fl. | 36 | fr. |

<sup>\*)</sup> Schon zu Anfang bes achtzehnten Sahrhunderte ftand es mit ben Finanzen Burttembergs fehr ichlecht. Bon 1702 — 1704 waren allein durch Lieferungen, Quartierleiftungen und feindliche Ginfalle über 15 Millionen Gulben aufgewendet worden und man mußte zu bem verzweifelten Mittel ichreiten, die Besoldungen ber hofbeamten zu verringern.

Erot alles Elends legte man bem Bolte unerschwingliche Laften auf und besonders die Frohndienfte und Fuhren wollten fein Ende nehmen.

Co hielt fich g. B. im Jahre 1708 ber herzogliche hofftnat ge-

So ging bie herzogliche Regierung mit bem Gelbe ber Steuerpflichtigen um!

Noch folgt eine interessante Zusammenstellung ber Passivlapitalien von Stadt und Umt, wobei nicht unerwähnt bleiben darf, daß die Bermehrung der Schulden sowohl der harten Steuerezestution (unter Huber) als auch der vorher 5 Jahr lang andauernden Natural-Quartierlast im siebenjährigen Krieg zugeschrieben wurde.

Im Jahre 1767 verzinste Stadt und Amt in corpore 97,780 fl. — fr.

bas Bürgermeister-Amt ber Stadt nur 9,991 fl. hiezu tamen aber 2jährige Steuer-

Rückstände bei ber Amts-Pflege mit 15,000 " 24,991 " — Die Communen bes Amts aber hatten an

(S. Ger.-Concept-Buch vom 5. Marg 1767).

Die Gravamina aber bauerten größtentheils noch fort und felbst ber nachherige Erbvergleich vermochte bie Uebelstände nicht radikal zu beseitigen.

Gine sehr beschwerliche Last war in bamaliger Zeit für bie Stadt Tübingen bie Unzahl arbeitsscheuer Armen, bie unterhalten sein wollten. Schon im Jahr 1709 wurde eine Almosen-Anstalt eingeführt, sie ging aber bald wieder ein und ber Gaffenbettel

raume Zeit auf dem Schlosse hier auf und es mußten die nächstgelegenen Ortschaften gegen 1000 Klafter Holz herbeisühren, wovon das Obersorstamt Waldenbuch den Fuhrlohn hätte bezahlen schlen; die Gemeinden erhielten aber unerachtet vieler Beschwerden kein Geld hiefür und die herzogliche Rentkammer verwies dieselben wegen der Zahlung einsach an die Stadt- u. Amts-Pflege Tübingen. Noch im Jahre 1777 war ein Bosten der Gemeinde Thalheim mit 231 fl. 18 fr. im Mückftand und Stadt und Amt Tübingen hatte hiebei die angenehme Aufgabe, die Landrechnungs – Deputation bitten zu mussen, daß dieser Rückstand der Gemeinde Thalheim nur insoweit ersetzt werden dürse, als es an dem alten Steuerrest dieser Gemeinde in Abrechnung komme und nicht an der lausenden Steuer, damit der Stadt und Amtsschaden nicht vers größert werde. Ger.-Concept=Buch vom 24 März 1777.

nahm auf bebenkliche Weise überhand; im Jahr 1743 wurde von Seiten der Regierung eine neue Almosen Dronung geschaffen, aber auch diese erneuerte Einrichtung gab dem Bettel nur neue Nahrung, anstatt ihn zu hindern.

Nun kam man im Jahr 1766 auf ben Gebanken, ben Armen Arbeit zu geben (S. pag. 34) aber ber gute Gebanke schien fortswährend an bem üblen Willen ber Armen zu scheitern und da die Regierung sich zu keinem Opser für die Stadt verstehen wollte, so war guter Rath sehr theuer.

Der Magistrat entwarf im Jahr 1766 einen vollständigen - Plan zur Beschäftigung der Armen und der an die Regierung gebrachte Bericht hierüber enthält sehr schäpenswerthe Notizen, von welchen wir einzelne ansühren wollen, denn sie geben Zeugniß von der grenzenlosen Faulheit der Bettler jener Zeit; es heißt unter anderem:

"Es ift bei allen in Wolle arbeitenben Professionisten, als Zeugmachern, Tuchmachern, Strumpswebern und Strumpsstrickern die allgemeine Klage, daß sie hier in der Stadt schlechterdings Niemand zum Wollespinnen bekommen können, sondern ihre ganze Spinnerei mit großer Mühe und Kosten und mit großem Zeitverlust durch Auswärtige im Herrenberger, Bebenhäuser und Calwer Amt und sogar meistens außer Lands, im Desterreichischen, besorgen lassen müssen. Gleichwohl versichern diese Prosessionisten, daß sie alle Jahr eine beträchtliche Summe für Wollspinnerei aussetegen müssen und zwar:

| Zeugmacher  | Fis   | cher  |    | • |  | • |   |          |    | •   | ٠ | 2000 | fl. |
|-------------|-------|-------|----|---|--|---|---|----------|----|-----|---|------|-----|
| "           | હા    | enhar | 18 |   |  |   |   |          |    |     |   | 2000 | **  |
| bie übrigen |       |       |    |   |  |   |   |          |    |     |   |      | **  |
| bie fammtli |       |       |    |   |  |   |   |          |    |     |   |      | 11  |
| bie Strump  | fwet  | ier   |    | • |  |   |   |          | ٠. | • , |   | 600  | "   |
| die Strump  | fftri | cter  |    |   |  |   | • | •        |    |     |   | 400  | **  |
| zusammen    | • :   |       |    |   |  |   | • | <b>.</b> | •  | •   | • | 7000 | fl. |

Sie getrauen sich beständig folgende Anzahl Leute in Arbeit zu feten:

|         | bie Strumpfftrider                             | 30       | #        |
|---------|------------------------------------------------|----------|----------|
| •       | bie sämmtlichen Tuchmacher<br>bie Strumpsweber | 40       | . "      |
|         | die ührigen Zeugmacher                         | 50<br>50 | . "      |
| Fischer | und Elsenhans jeder 100 Personen               | 200      | Personen |

"Die Arbeit fei leicht zu verrichten, ein Rind von 6 Jahren könne folche verfeben. Sie gablen vom Pfund 8-12 fr. Spinnerlobn; eine Berfon könne bes Tags 1/2 Pfund fpinnen und verdiene auf folche Beife 4-6 fr. täglich. Auch bie Strumpfweber konnen bier Niemand befommen, ber fich zum Sticken ber Frauengimmer-Strumpfe bergebe, fonbern fie muffen folche nach Stuttgart, Eglingen und Calm schiden, man gable vom Baar 5-6 fr. und man tonne füglich bes Tage 2 Paar ftiden. Gleiche Rlage führe bas Weberhandwerk. Es werbe alle Jahr eine große Quantität Zwillich und Ranevas von ber Calwer Compagnie in ber Steinlach aufgekauft und in die Schweiz verfendet; die Tibinger Weber konnten bas Gleiche thun, wenn es ihnen nicht an ber Spinnerei fehlen fie könnten jahrlich 2-300 Berfonen beschäftigen. Es tonnte ber Weberei auch eine Seiben=Spinnerei beigefügt werben: befanntlich schiden bie Reutlinger große Summen hieffur, nach Ling 2c.; Die Raufleute wurden fich gratuliren, wenn fie biefe Baare im Lande haben konnten; auch bei biefem Geschäft tonnten Sunderte von Berfonen Beschäftigung finden."

"Freilich seie kein Zweisel, daß der Aussührung dieser Borschläge Bebenken und Schwierigkeiten entgegenstehen und besonders werde sich ein starker Widerspruch von Seiten der Armen kund geben, welche ihr Brod lieber im Müßiggang essen, als auf eine gottgefällige Weise verdienen wollen. Gleichwie aber die Landstädtechen Nürtingen und Sulz haben durchtringen können, so könne man solches bei ernstem Willen auch hier in Tübingen zu Wege bringen." Ger.-Conc.-Buch vom 7. August 1766.

Wir fahren nun mit Aufzählung von Ginnahme- und Ausgabe-

Das Bürger-Annahme-Gelb sammt Beisitz-Gelb betrug 528 fl., also weniger als 10 Jahre vorher. Auch die Kapitalsteuer ertrug weniger, aus 45,000 fl. flossen 150 fl. Steuer.

Die Mühlverwaltung ertrug 1755 fl. \*) Die Salzverwaltung

<sup>\*)</sup> Im Jahr 1769 beschloß ber Magistrat eine 9jährige Bilance fiber ben Ettrag ber 4 Stabt-Muhlen zu ziehen und zu berechnen:
1) was dieselben bei ber Berpachtung von Georgii 1731 — 40 ertrugen und 2) was bei ber Selbst-Berwaltung von 1760 — 69 herausgekommen sei. Es stellte sich heraus, daß die Selbstadministration gegen die stühere Berpachtung eine jährliche Sin buße von 181 fl. ergab; bennoch fand der Magistrat für gut, "verschiedener Ursachen willen die Selbstverwaltung beizubehalten, die Haushaltung aber durch-

aber warf seit Einführung bes Staats-Monopols bis zum Jahr 1770 nichts mehr ab, sondern erfordete für Ausstellung des Salz-Berwalters noch eine Besoldung von 40 fl. und 3 Klaster Holz; berselbe mußte 104 Pfund Salz für 5 fl. kaufen und solches à 3 kr. ausweigen; es liegt auf der Hand, daß das Publikum auf diese Beise schlechtes Maaß und Gewicht bekam.

Bon 1768 an mußte jeber neuverheirathete Bürgersohn für einen Feuerkübel 1 fl. an das Bürgermeister-Amt zahlen; die junge bürgerliche Manuschaft hatte baneben die Berbindlichkeit, sich in den Waffen zu üben. Im Jahr 1729—30 waren 103 Stück Gewehre eigens hiefür angeschafft worden, für welche man die große Summe von 520 fl. ausgegeben hatte.

Die Befoldungen ber städtischen Beamten maren folgenbe:

Seit 1748 hatte ber Bogt aus befonderer Ruckficht 24 fl. jährliche Befoldung aus ber Stadtkasse.

Die beiden ersten Bürgermeister, welche in Abwesenheit bes Bogts bas Umt zu führen hatten, erhielten nach uralter Observanz jeder 13 fl.

Nebenher aber hatten alle 4 Bürgermeister und die 8 Gerichts-Berwaudten, (also die 12 Mitglieder des Gerichts)\*) jeder 24 fl. Wartgeld jährlich\*\*) hieran hatte nach der neu eingeführten Com-

Die Richterftrafen waren wegen zu späten Erscheinens ichon früher üblich; im Jahr 1649 beschloß bas Gericht folgendes:

gangig auf einen beffern Buß zu fegen!" — (Erft im Jahr 1797 wurde die Berpachtung wieder eingeführt; fiehe unten).

<sup>\*)</sup> Die Namen bes Richter Collegiums im Jahr 1660 waren folgende: Obervogt Baron von Croned; Untervogt Ludwig Weeber; Burgermeister: Krämer, Sauber, Wild und Baur; Gerichts-Bermandte Behr, Lenz, Laur, Stierlin, Schiller, Groß, Kienlin und Burgstaller. (Beinahe lauter jest ausgestorbene Namen, bis auf Baur, Stierlin und Kienlin)

<sup>\*\*)</sup> Im Jahr 1780 machte ber Oberamtmann ben herren Magistrats Mitgliedern zweierlei Borwurfe; 1) bleiben sie häusig von den Situngen weg, ohne sich beim Ober-Amt vorher zu entschuldigen und 2) schwatzen sie alles aus, was pro und contra bei Gerichts und Rechtstägen verhandelt werde und theilen es den Parteien mit; deshalb erklätte das Ober-Amt, wofern dieß noch einmal vorkomme, so werde das unerlaubte Begbleiben, wie vormals, mit 15 kr. für den Gerichtsfiedum bestraft, das pflichtwidrige Ausschwatzen aber mit einer Derreschaftstrafe von 14 fl. abgerügt werden. S. Br. vom 21. Juni 1780.

mun=Orbnung erstmals im Jahr 1759 bie hiesige Amts-Pflege <sup>2</sup>/<sub>3</sub> zu übernehmen und am Stadt = und Amtsschaden abzurechnen. Die Raths = Berwandten \*) hatten kein Wartgeld, wohl

Als der Magiftrat von Balingen im Jahr 1771 in Tubingen anfragte, wie es hier mit den Funktionen und Gerechtigkeiten ber Rath 8 = Bermandten fich verhalte, gab der hiefige Magiftrat folgenden Bericht hierüber:

"Das hiefige Rathe-Collegium," fagte er, "befteht aus 12 Perjonen, moraus in ber Regel bei entftebenben Bafaturen bas Gericht befest wird, man bleibt aber bei ber Bahl eines Richters nicht immer bei ber Ordnung, fondern fieht auch auf Qualitäten und Derjenige Rathe = Berwandte, an welchem Die Boche ift, Berdienfte. wohnt ben Gerichte = und Rechtetagen, auch Rirchenkonventen bei und fein hebdomadarii votum wird bei allen Deliberationen gezählt. aber noch weitere Rathe = Bermandte bei Gericht find, (welches ihnen frei ftebt) fo burfen ne nicht votiren. Bu Memter-Erfetungen werden Die Rathe = Vermandten niemals gezogen, ausgenommen, wenn ein bas gange Ctabt und Amt angebentes Umt, g. B. bas Phpficat, Die Umtepflege ac. erfest wird, wobei auch fammtliche Chultheißen bes Umts mitzuvotiren haben. 3hr haupt-Departement ift Die Schaarmache und ber Umgang mabrend bes Gottesbienftes; man gibt ihnen aber auch fonft allerfand einträgliche Memter, 3. B. bas Bemeinde - Infpeftorat, Untergange-, Steuerfager-, Bleifchichauer-, Brobicauer- u. Feuerichauerftellen, benn von ihrer Rathoftelle an und fur fich haben fle gar feine Bejoldung."

"Wann bei ben Leichen ber Sonoratioren ber Magiftrat jum' Eragen verlangt wirb, fo alterirt bieg unter ihnen und es tommen

<sup>&</sup>quot;Wer von ben Richtern am Mittwoch ober Camstag fürberbin eine Viertelftunde nach ber ihm bestimmten Beit bei Gericht erscheint, ber folle in die Richterbuchse zur Strafe 4 fr. legen." (Ober-Bogt war bamals herr von Croned).

<sup>\*)</sup> Es tam einigemal vor, daß die Raths-Berwandten in corpore protestirten, wenn ein Burger jum Gerichts - Berwandten vorgeschlagen wurde, der sie dem Range nach übersprang; denn sie machten stets Anspruch darauf, daß der älteste Naths Berwandte im Falle einer Batatur in das Gericht vorrude. Wollte nun ein Burgermeister oder Gerichts - Berwandter seinem Sohne oder Lochtermann eine Stelle auf dem Nathhaus sichern, so adjungirte er sich letzteren, der auf diese Weise ohne votum decisivum in's Collegium trat.

aber erhielten fie gleich ben Gerichts - Berwandten ein Gebetbüchlein und jährlich einen neuen Ralenber \*)

je 6 - 8 von ihnen bazu, wofür fie, wie bie Gerichte · Bermandten, honorirt werden."

"So oft überhaupt das Ober-Amt ober der Magistrat die Raths-Berwandten in öffentlichen Angelegenheiten bald mit, bald ohne Belohnung gebrauchen will, so muffen fie bei der Hand sein und je mehr sich einer applicirt, besto mehr wird er vorgezogen." (S. Ger.-Conc.= Buch vom 16. August 1771).

Im Jahr 1767 erhielten bie hiesigen Rathe-Verwandten 2 Allmand-Blätchen vor dem Luftnauer = und vor dem Schmiedthor an Def von 1/2 Biertel 6 Ruthen, 9 Schuh jur Benutyung als Rüchengartchen.

Im Jahr 1787 famen fie in einer weitläufigen Eingabe um eine Jahresbesoldung ein, indem fie vorstellten, daß fte ihre Accidenzien bei Sochzeiten und Leichen verloren haben. Dan gab ihnen aber von Seiten des Gerichts zu erkennen, daß, "so lange das aerarium publicum nicht in besseren Umftänden sei und so lange die bekannte verzinsliche Schuldenlast beim Bürgermeister-Umt nicht getilgt sei, keine Besoldung für sie geschöpft werden könne." (Später erhielten fie eine kleine Besoldung).

\*) Auf Aechnung bes Amts allein ohne Beihülfe ber Stadt gingen folgende Bejoldungen:

Der Bogt hatte bis jum Jahr 1615 nur 30 Rfund heller -11 Schilling anzusprechen, von da an aber bekretirte ihm die Amts-Berfammlung 70 Pfund heller = 50 fl. (nach damaligem Werth) später ethielt er von Stadt und Amt zusammen noch weitere 100 fl. — Bon 1784 an segar 150 fl.

Der Blut= Nogt, ber bei eriminellen Berhandlungen ben Borfit im Gericht hatte, während ber Ober-Amtmann als fiefalischer Ankläger auftrat, erhielt jährlich vom Amt allein 2 Pfund heller 16 Schilling; bie fünf Amts-Schultheißen erhielten ebenfalls vom Amte allein als Deputirte bei der Amts - Berjammlung 5 Bf. Geller 12 Schilling — 4 ft. — Später wurde diese Besoldung auf Stadt und Amt übernommen (j. pag 116), und im Jahr 1786 erhielt jeder 12 ft. Wartgeld, zugleich wurde auch die Besoldung der A Stadt-Teputirten von 4 auf 12 ft. erhöht.

Aus der Ctabt - und Amteraffe (alfo mit Beihulfe ber Ctabt) flog von jeber bie Besoldung bes Amte-Pflegere und bes Ctabtichreibers. Lesterer hatte im Jahr 1615 150 fl. Gehalt; (bei Errichtung ber

Der Amteburgermeifter erhiclt laut fürstlicher Resolution bon

Amtefchreiberei nur noch 100 fl.) boch beftand fein größtes Gintommen im Schreibverbienft.

Der Amts-Bhofifus bezog 1720: 60 fl., feine Befoldung flieg aber nach und nach bis zum Jahr 1780 auf 170 fl. - nebft 75 fl. Genszins. Much die beiben Burgermeifter ber Ctabt erhielten feit alter Beit megen ber Abibfungeanlage je 25 Pfund Beller 4 Schilling. Diefer Befoldungetheil borte aber auf, ale im Jahr 1699 ein eigener Stadte u. Amtes pfleger angeftellt murbe. Ru biefem Bebufe murbe 1701 bie Bebaufung bes Sangmeifters Dumanoir in ber Dedargaffe fur 1400 fl. angefauft. Die Bejotoung bes Ctabt = und Amtepflegers bestand anfänglich in 200 fl.; im Jahr 1751 flieg folde auf 280 fl nub murbe im Jahr. 1766 auf 343 fl. erbobt. Siegu tamen aber noch in manchen Jahren Berehrungen und nicht unbedeutende Schreibverdienfte, auch betrugen Die Reisediaten ein Namhaftes, mobei ber Umtepfleger, gleich bem Stadtichreiber, 1 fl. 20 fr. fur Taggeld und Imbig anzusprechen hatte. - Auch die Thorwarter batten ein Wartgeld von Ctadt und Amt; bas Berhältniß zwischen Stadt und Umt war nach bem Bertrage von 1616 Folgendes:

Was an dem Rirchthurm, allen hochwachten der Stadt, an den Thoren, Thorhäusern und Ringmauern, wie auch an des Nachrichters Saus verbaut und ausgelegt wurde, ebenso was als jährliches beständiges und unbeständiges Schüßengeld gereicht, desgleichen aller Juhrlohn und Trägerslohn vom Solz, so das Jahr hindurch auf das Rathhaus und auf den Kirchthurm und unter die fünf Thore gegeben, serner alles, was zur Bezahlung der bisher in der Amts-Schadens-Rechnung ausgeführten Berehrungen und Besoldungen, Lieferung der Ablösungehülfe, ilem für den Landtag und andere Zehrungen insgemein von Stadt und Umt aufsgewendet wird, ebenso die Kriegs- und Musterungskriften, Botenlohne. 2c. sollen nach altem Gerkemmen zu 2/5 von der Stadt und zu 3/5 vom Amte getragen werden. (Auch das Lübinger Schießhaus wurde auf Stadt und Amtstoften unterhalten).

Dagegen hat das Amt allein zu tragen ohne Beihulfe ber Stadt: Die Befoldung bes Bogts, bes Blut-Bogts und ber 5 Umts- Schultheißen, ber Stadtknechte auf bem Rathhause; ebenso hat Das Amt das Golz-Entschädigungs-Geld zu reichen, welches daffelbe bisher ber Stadt behufs der Einheizung des Berhörstübchens der Amtleute auf dem Rathhaus und für den Kirchthurm, die 5 Thore und Wach- bäuser bezahlte. (Bertrag vom 18. Oktober 1616).

1710 außer bem Wartgelb und bem gesetlichen Zählgelb jährlich eine fire Besoldung von 150 fl. \*) Derselbe hatte auch seit 1749

Der Bertrag von 1784 aber anberte an biefen Bebingungen febr viel ab und es wurde namentlich hiebei folgendes verabrebet:

"Am Schießhaus hat in Bukunft bie Stadt jum Boraus bie Sälfte ber Roften zu übernehmen, die andere Sälfte geht auf Stadtund Amtekoften. Cheuso geben die Bauten am Amtegerichen, and ber Amtebiener = Behausung, ber Sachwacht auf bem Rirchthurme, an sämmtlichen Stadtthoren, Thurmen und Wachthäusern, am Stadtzwinger und an ben Ringmanern auf gemeinschaftliche Rechnung; biezu kamen ferner die Besoldungstheile für den Oberamtmann und Blutvogt, welche das Amt worher allein zu bestreiten hatte."

Auch bie Polglieferungen waren gemeinschaftlich. G. Dotum. Buch pag. 775.

In Betreff ber 2/5, welche die Stadt um Stadt- und Amtsichaben zu tragen hatte, führte dieselbe lange Zeit Klage und behauptete, sie seie gegen das Amt zu hoch eingeschätt.

Nun wurde im Oktober 1729 eine neue provisorische Steuer-Ginschäung vorgenommen, wonach die Stadt statt 4196 ft. (à 2/5) nur 2902 ft. schuldig gewesen, das Amt jedoch desto härter angelegt worden mare. hiegegen protestirte natürlich das Amt, der Interimésteuersuß wurde ohnehin nicht durchgeführt und tretz aller Beschwerden mußte die Stadt sortan 2/5 vom Stadt- und Amtsichaden übernehmen, obgleich sie behauptete, durch den bischerigen hohen Steuersuß seie Stadt in solche Schulden versunken, daß handel und Wandel und Gewerbe schwer darnieder liegen (Die ganze Wartung Tübingens wurde damals auf 4362 Wiergen geschätt. Amts Vers-Prot. vom 12. Cktober 1729).

(Auch hierin fand eine Ausgleichung im Jahr 1784 ftatt).

Noch ift zu erwähnen, daß nach altem herkemmen das Amt Bebenhausen ben vierten Theil an den Rriegs- und Mufterungekeften von Stadt und Amt Tubingen zu übernehmen hatte. 1620—21 betrug ber Antheil bes Amts Bebenhausen 34 ft. 3 fr. 4 heller.

Diese Kriegekosten rührten in jenen Jahren hauptfächlich von bem vielen "Trillen" her, bem sich die junge Diannschaft beim herannaben bes Kriegs unterziehen mußte. Der Trillmeister ging von Ort zu Ort und ererzirte die jungen Leute ein; berselbe erhielt 10 fr. Lohn pr. Tag.

\*) 3m 16. Jahrhundert batte ber Amteburgermeifter nur 30 fl.

ben Genuß bes Zwingergartchens an bem Schmiedthore anzusprechen, bas bamals noch im Besitze ber Amts - Pflege war. (Das Gärtschen links hatte ber Gemeinbe-Inspektor zu genießen). Nach ber Commun - Ordnung hatte auch nur ber Amts - Bürgermeister \*)

Firum; vom Steuereinzug empfing er 25 Bfund heller und von ber Frucht-Vermaltung 5 Pfund heller. Dieß dauerte bis in's 17. Jahr-hundert fort, nun aber beklagten sich Burgermeister und Gericht sehr beim herzog Wilhelm Andwig, daß sie bei dem Ober-Gericht sowohl, als bei den gewöhnlichen Gerichtsfinungen, den Ober-Amtstägen und wegen der Angelegenheiten der Universität, des fürstlichen Collegii und des Stipendii so sehr in Anspruch genommen seien, daß sie ihr Gewerbe nicht wehr treiben können, das geringe Erkenngeld, das sie beziehen, gebe ihnen keinen Ersah hiefür, und es entstehe aus diesen Berhältnissen die nachtheilige Folge, daß sich Niemand mehr zu solchen Stellen hergeben werde (?). Der herzog entschied nun, der Amtsbürgermeister solle in Jukunft 50 fl. aus der Stadtasse beziehen, die andern Gerichts-Berwandten und Bürgermeister aber 24 fl. jährlich; dafür mußte die Stadt aber 12 Goldgulden als Taxe zur fürstlichen Gauzlei zahlen. (24 Dez. 1674).

Rlagen, wie sie in Aubingen vorkamen, scheinen später allgemein geworden zu sein, besonders da die General-Berordnung über das Gemeindewesen von 1702 ben Richtern keine Besoldung bewilligte. Es erschien hierauf im Jahr 1709 ein General-Reservipt, welches ben 8 Richtern außer dem Einkommen und Sportelgeld auch ein Wartegel d bewilligte. In Folge bessen ichten auch die Besoldung des Tübinger Amts-Bürgermeisters (1710) auf 150 fl. geset worden zu sein. In obigem General Reservipt war ferner bestimmt, daß, wenn ein Richter aus Saumseligkeit den Sitzungen nicht beiwohne, jedesmal ein Naths-Berwandter für ihn eintreten soll, der je nach Proportion der das Jahr hindurch gehaltenen Gerichts-Sitzungen den Antheil an Gebühren und Wartgeld des Richters anzusprechen habe.

Schon bamals mar im Rescript ausgesprochen, bag am Wartgelb bie Stadt 1/3, Stadt und Amt aber ben Rest zu übernehmen habe. (S. Gen.-Resc. vom 21. Dezbr. 1709).

In Tubingen aber murben erft mit bem Ericheinen ber Commun-Ordnung 2/3 mit der Stadt- und Amtepflege verrechnet.

Im Jahr 1784 erhielten bie 4 Bürgermeifter je 50 fl. Gehalt und im Jahr 1808 erhielten fle 70 fl. und bie Richterbesoldung wurde auf 40 fl. erhöht (flebe unten).

\*) Auch ber fogenannte gemeine Burgermeifter, welcher bie

eine Besoldung anzusprechen, die übrigen Gerichts-Berwandten hatten bloß Wartgelber. Der Gemeinbeinspektor in Tübingen hatte damals 78 fl. Besoldung, der Bolizei- und Armen-Juspektor erhielt 150 fl.

Die ganze Bolizei vollzog früher ein Bettel = Bogt, später wurden zwei angestellt; sie mußten alle Stunden durch die Gaffen laufen und die Bettler ausweisen; die Straffenreinlichkeit war außer benfelben sechs Markkfegerinnen anvertraut.

Wihrend bes Gottesbienstes hatte ber Bettel Bogt vor ber Kirche ben Wachdienst und wenn ihm ber Geistliche ober Armen- kastenpfleger etwas auftrug, so mußte er, wie seine Instruktion besagte, es selbst thun und burfte nichts burch Weib ober Kind vollzziehen lassen.

Seine Belohnung bestand nach uralter Observanz in Folgenbem \*):

Aus bem Armenkasten 10 fl., wöchentlich 2 Laib Brob à 8 Pfund, Schmalz 1/2 Pfund, Mußmehl 1 Meßle, vom Spitalbäcker 1 Scheffel 3 Er. Dinkel und sonst noch 10 Scheffel Dinkel.

Alle Frohnsaften wegen bes Almosens im fürstlichen Collegio 10 Schilling, alle Frohnsaften von beiben Opferladen zu St. Georgii und St. Jacob 1 Pfund Heller 8 Schilling. Noch erhielt ber Bettelvogt aus der Stadtkasse 2 fl. 52 fr. jährlich für das Fegen vor der Kirche, vor der Metig, auf dem Warkt und hinter dem Rathhaus auf dem sogenannten Rübenmarkt, welches wöchentlich ein mal geschah.

Auffict über bie Naturalien und bas Frohnwefen hatte, mar ebenfalls bezahlt.

Die Richter in Der Stadt genoffen außer ben Wartgelbern Die Berfcnalfreiheit bei Frohnen, Bachen, Jagben, Botenlaufen zc., waren ater nicht quartierfrei; auf den Dörfern hatten die Richter fich mit den Sporteln und Erkenngeldern zu begnügen, hatten keine Wartgelder und mußten sogar Frohndienste thun, wie jeder andere Bürger, nur der Schultheiß und der Amte Bürgermeister waren hievon frei. (f. C.-D.)

<sup>\*)</sup> Wie die Stadtfnechte und die Nachtwächter, fo hatten früher auch die 2 Bettelvögte eine Besoldung vom Staat von 21 fl. 30 fr. jährlich; dieselbe fiel jedoch 1822 meg, und als Entschädigung wurde ihnen 16 fl. gereicht, wovon 2/3 der Stadt und 1/3 die Stiftung übernahm.

— Die Besoldung des neuen Seelhausvaters, der 1860 an die Stelle des früheren Bettelvogts trat, wurde bei seiner Anstellung neu regulirt, und wegen der vielen Einkommenstheile möglichst vereinsacht.

Balb nach ber Anstellung bes Polizei = und Armen = Inspel = wis \*) 1776 bekam bas Universitäts Polizeiwesen eine andere Gestalt.

Der Bergog brang nämlich felbst auf Errichtung einer Univerfitate-Polizei-Bache, bamit bie taglich fich mehrenben Stubentenerzeffe aufhören follten. Es war bobe Zeit, benn im Jahr 1778 batte ein wirkliches Befecht zwischen Stutenten und Burgern ftattgefunden und es waren bedeutende Bermundungen bei beiben Bar-Die Universität ging nun bie Stabt um theiem vorgekommen. einen Beitrag zur neuen Wache an, aber ber Magiftrat weigerte fich und gab an, er muffe bebeutenbe Roften auf Redar = und Steinlachbau verwenden, ber Armenkaften fei, trop bes Beitrags von 1000 fl., welchen bie Univerfität leifte, überschuldet; bie Burgerschaft fei arm, und bei bermaliger "Boblfeile" (biegmal mar alio bie Bohlfeilheit am Gelbmangel fculb) \*\*) geben keine Die Befoldung bes Boligei - Infpetters habe icon Eteuern ein. genug gefoftet.

<sup>\*)</sup> Der fehr über Sand nehmende Strafenbettel war bie Urfache, bag im Januar 1776 ein eigener ftabtifcher Boligei - Infpettor bier angeftellt und bie Bolizei unter Mitwirfung bes bamaligen Oberamtmanns Duller von Culg neu organifirt murbe, und zwar mit febr gutem Erfolg; ber Strafenbettel, ber fich feit bem Rothfahre 1770-71 febr vermehrt hatte, nahm allmählig ab, bie wirklichen Armen murben entweder mit Almofen unterftust ober in ber im Spital neu errichteten Wollfpinnerei beidaftigt, auch eine Calmiat-Rabrit murbe bor bem Bagthor von Dr. Weber und Dr Blouquet betrieben und machte Gefchafte in's Ausland, ging aber balb nachher ein. Der Boligei- und Urmen-Inspettor erhielt jest 200 fl Gehalt, fertigte icon im Jahr 1776 über 3000 Sandwerksburichen ab, die vorher vielen Unfug getrieben hatten ; visitirte bei Lag und Racht bie Thore, Birthebanfer und andere Orte, wo er etwas Polizeiwibriges vermuthete, und besuchte taglich die Bohnungen armer Leute, um ihnen mit Rath und That beigufteben. Gin Bericht bom Jahr 1777 fagt: es feien bergeit in Subingen 600 arme Burger; bie Waldvermuftungen und holzbiebftable in ber Gaishalbe hatten bamals fo über Sand genommen, daß bie Regierung bamit umging, bie holzgerechtigkeiten im Coonbuch zu befchranten, mogegen aber ber biefige Dagiftrat Ginfprache erhob, indem er zugleich Borichlage gum Abbefiellen ber Difbrauche machte. (Ber.-Conc.-Buch von 1777).

<sup>\*\*)</sup> Es ift ein allgemein anerkannter Cap, bag ber Uebergang von

Die Besolvung bes PolizeisInspettors habe schon genug gekostet. Der Magistrat erkundigte sich sofort bei der Universität Erlangen, wie es bort mit der Polizei gehalten werbe und erhielt die Antwort, die Stadt trage nichts zur Universitäts=Polizei bei, es sei einzig Sache der Universität.

Der Magistrat theilte biese Antwort bem akademischen Senat mit und erklärte, er könne um so weniger barauf eingehen,  $^{2}/_{3}$  an den Kosten ber neuen Hatschierwache zu übernehmen, als schon eine städtische Schaarwache bestehe, welche jedesmal auf Berlangen bei einem Studenten-Tumult ausrucke.

Endlich tam es aber bennoch zu einem Bergleich und die Stadt erbot sich zu einem jährlichen Beitrag von 150 fl. \*) wobei folgende weitere Bedingungen gestellt wurden:

- 1. Die Anzahl ber Hatschiere wird auf 6 festgesett.
- 2. Sie werben reciproce prafentirt und erwählt, auch kann bie Demission nur unter Rudsprache mit bem Ober-Amt erstolgen.
- 3. Sie werben uniformirt und zwar mit 1 Rock, 1 Camisol, Hut mit weißer Borte, 1 Kreuzblech und 1 Paar lebernen Handschuhen, und zwar alle brei Jahre neu.
- 4. Sie stehen unter tem Foro academico, werten aber im Beisein bes Ober-Amts in aedibus universitatis beeibigt.
  - Sie haben sich nach bem Patrouisliren im Wächterhäuschen aufzuhalten, 1 ober 2 aber haben immer bei ber Behausung bes jeweiligen Prorectors ben Dienst.
- 6. Ihr fixer Gehalt besteht in 6 fl. pr. Quartal; auch sollen sie von ben Strafen 1/3 Anbring-Gebühr erhalten.

Bon Seiten bes Senats wurde ferner gewünscht, daß ben Hatschieren die Personalfreiheit eingeräumt werde, wie ben städtischen Schaarmächtern. Hierauf ging aber ber Magistrat nicht ein, indem er erklärte, es seien ohnehin so viele Bürger, welche bei der Universität, bem Aloster, der Kellerei, oder bei andern herzoglichen Beamtungen

der Theurung jum Ueberfluß in Friedenszeiten Rlagen über den Roth-fand der Landwirthschaft hervorruft.

<sup>\*)</sup> Diefe 150 ff. murben bis jum Jahr 1829 bezahlt, mo bie hatschier-Anstalt aufhörte. — Die hatschiere fungirten früher zugleich als Bindmachter.

Dienst thuen, personalfrei, so baß nur 300 machthuenbe Burger vorhanden seien. Auch wollte der städtische Polizei-Inspektor die ihm von. der Universität angemuthete Oberaussicht über die Hatschiere nur für den Fall ausüben, daß dringende Noth das Einsschreiten gediete.

Die Bürger aber meinten, die Hatschiere gehen sie nichts an und es seie diesen nicht gestattet, bei nächtlichen bürgerlichen Erceffen einzuschreiten, beshalb fand man es für nöthig, ihnen am nächstfolgenden Sonntag von der Kanzel berab zu publiziren, daß auch sie bei nächtlichem Tumust unter ben Hatschieren stehen. (Siehe Prot. vom Juni 1780 bis Februar 1781).

Ueber die städtische Polizei führte aber die Universität fortwährend Rlagen; saher blieb diese gewöhnlich mit ihren Beiträgen zu den städtischen Armen-Anstalten im Rüchstand und als der Armen-Rasten-Pfleger im Jahr 1793 sich beschwerte, daß der atabemische Senat am jährlichen Beitrag von 1000 fl.

pr. Lichtmeß 1792 201 fl. 32 fr.

" 1793 238 " 38 "

440 fl. 10 tr.

noch reftire, und ber Maigstrat Borstellungen barüber beim Senat machte, so erklärte biefer:

"er habe zwar ben Rucktand von 1792 zur Ansbezahlung betretirt, gebe aber in Zufunft gar nichts mehr, wenn bie Bolizei- und Mistorbnung, auch Abbestellung bes Sausbettels nicht besser gehandhabt werbe." Giehe Ger.-Prot. vom 19 Juni 1793.

Im Jahr 1798—99 schloß bie Universität wegen bieses Beistrags einen Bergleich mit ber Stadt ab und zahlte von nun an nur jährliche 550 fl. Armenbeitrag (sogenanntes Glöckles-Gelb\*).

Was bas Schulwesen betrifft, so bezog ber Mcktor \*\*) ber

<sup>\*)</sup> Geit 1850 aber, wo die Universitätsangeborigen gur Rorporations-fteuer berbeigezogen murben, bat Diefer Beitrag gang aufgebort.

Das Glödlesgelb (Collectiren in ben Saufern) betrug 1858 — 59 nur noch 260 fl. (1777 betrug es 1070 fl.) Dagegen zahlt bie Universitäts-Lazareth-Pflege jährlich noch 150 fl. an ben Scipital.

<sup>\*\*)</sup> Das Statutenbuch von 1680 fagt in Diefer Beziehung Fol-

Der Ober- Praceptor erhalt neben gebuhrenden Bewohnung ber Couls behaujung auf dem Defterberg und außer gewöhnlichem Coulgeld 25 ft.

lateinischen Schule aus ber Stabtfasse nur 102 fl. nebst freier

quartaliter vom Burgermeifter-Amt gur Befoldung, muß aber bafur bie Schulftuben mit Golg verfeben.

Es bestanden früher 3 besondere Inspectores Scholae, melde aus Bürgermeister und Gericht gemählt wurden; gewöhnlich nahm man hiezu die Bürgermeister, die nach dem Statut in latina lingua und in praeceptis scholasticis am besten ersahren waren; sie maren den herren Super=Intendenten und Spezialen zum Visitiren beigegeben und ihre Gide lauteten folgendermaßen:

"Ihr Berordnete Gerren Inspectores Scholae werdet Trene geben, die hiesigen Schulen auf Begehren des Gerrn Badagogarchen und des Gerrn Pfarreis alle 1/4 Jahr, ober wie es sich fügen wird, mit allem Tleiß zu visitiren, einestheils die Leute ermahnen, daß man die Rinder mit Bleiß zur Schule schieß, sonderlich aber gute Acht haben, daß neben der Lehre die Furcht Gottes und Erkenntniß unseres Gerrn Jesu Christi auch die äußerliche Zucht und Chrbarkeit bei der Jugend fleißig getrieben werde, auch daß die Knaben in und außerhalb der Schule latine reden und sonft von ihren Präceptoribus mit Fleiß der vorgesichriebenen Schulordnung nachgekommen und die Statuten gebührend gehalten werden, item die Knaben, welche am wenigsten qualifizirt, nicht etwa aus Gunft vor den anderen tauglichen befördert werden."

"Benn ein Bater ein ober mehrere Rinder eine Zeit lang in ber Schule hatte und selbige wieder vom Studiren megnehmen wollte, Ihr aber findet, daß er ingenium hatte, sollt Ihr vermögliche Eltern mit Bleiß ermahnen, sie bei der Schule zu laffen, bei denjenigen aber, so Armuth haben, vermöge der Raften Drbnung Huse und Handreichung verschaffen und Euch so erzeigen, wie Ihr es vor Gett und Welt verantworten könnt, und Ales getreulich und ungefährlich."

Das Gerichts - Brotofoll vom 12. November 1729 und 15. April 1730 spricht sich indessen sehr unzufrieden mit den Lehrern der lateisnischen Schule aus und wirft benselben vor, daß sie überall nur auf ihren eigenen Nugen sehen und Maien- und Martinsgelber beziehen, ihren Dienft aber häusig vernachlässigen. — Auch ein Gen. Rescript vom 4. Juni 1727 flagt sehr darüter, daß die Schulmeister, namentlich im Unterlande, sich so häusig dem Laster der Trunkenheit ergeben und schrieb beshalb ftrenge Magregeln gegen dieselben vor.

Als man im Jahr 1752 bie lateinische Schule in Tubingen von Seiten bes Confistoriums erweitern und reorganifiren wollte, fo forberte man von bem Magiftrat eine Beiftener

biefur, letterer aber wollte bierauf nicht eingeben und erflarte, er trage icon über 800 fl. ju ber lateinischen Coule bei, und tonne bas "ans gesonnene Bolg" fur bie Schulftuben nicht noch extra liefern, ba bie Ctabt feine eigenen Balbungen befige und alles Golg faufen muffe, man habe erft fürglich fur bie beutiche Schule wegen ber fleigenben Rindergabl einen weiteren Provifor anftellen und befolden muffen, Die Stadt tonne nichts mehr thun, benn 2/3 ber Burger feien gante mäßig und verborben und tonnen faum bie berrichafts lichen Braftanba aufbringen. Endlich enticolog fich bie Ctabt ju einem jahrlichen Beitrag von 40 fl., wovon bie Stifte-Pflege 10 fl. ju übernehmen hatte (f. oben). Dabei ftellte fie noch bas Befuch, baf bei Bafaturen auf Burgerfohne ober fonft taugliche Gubjefte, Die von Ceiten bes Magiftrate in Borichlag famen, in Butunft weiter Rudfict genommen werbe, wie bas in fruberen Beiten gefcheben fei. - Gin Rominatione = Recht hatte ber Magiftrat bei folden Ctellen nicht; wohl aber ftand ibm bei Befetung ber Stellen fur bie beut iche Schule ein wirkliches Rominatrecht zu, und er nabm foldes jederzeit auch in Unfpruch, mas aus folgenbem Beifpiele erfichtlich ift.

Der herr Ober-Bogt von Göllnig hatte einmal einen Lafaien, bem er gern ein Aemtchen verschafft hatte; er manbte sich beghalb an das Consistorium und wirkte in der That auch ben Beschluß aus, daß ber Tubinger Modift Greg nach Cannstadt versetzt und ber Lafai zum Modisten in Tubingen promovirt werben sollte.

Dieg ließ fich aber ber hiefige Magiftrat burchaus nicht gefallen und hielt feft an feinem berkömmlichen Rominations-Recht. — In früheren Beiten scheinen die Gemeinden überhaupt bas jus nominandi (Ernennungs-Recht) ohne irgend Jemand hierüber zu befragen, für fich in Anspruch genommen zu haben.

Dieß murbe inbeffen burch bie Cynosura von 1687 abgeanbert und von nun an hatten die Gemeinden bei Schulmeifters. Bahlen ben Spezial beizuziehen und fich mit ihm über die Beschung zu berathen; zuweilen wirften auch die Diakone hiebei mit (1663 wurde aber die Schulfrau schon unter Nitwirkung von Professor Cfiander, Stadtpfarrer, gemählt).

Was ferner die Besetung der Pfarrpatronatsdienste betrifft, welche der Tübinger Magistrat in Derendingen, Weilheim und Kusterdingen zu vergeben hatte, so wurden auch diese Bakaturen in Tübingen bis zum Jahr 1727 ohne Beiziehen der Stadtgeistlichen beset; erst um jene Zeit wurden letztere jedesmal beigezogen. S. Ger.-Prot. von 1727 und Spnod.-Rescript vom 4. Juni 1727.

Auch die Wahlen ber Armen-Raften-Bfleger, Stift 8Bfleger, Gofpital-Bfleger zc. follten von bort an nicht mehr vom weltlichen Gericht allein, sondern vom Rirchen-Convent und in Gegenwart des Ortsgeiftlichen vorgenommen werden. S. Gen.-Resc vom 4. Juni 1727. In Tubingen wurden aber diese Memter, gleichwie auch der Regnerdienft fortwährend vom Gericht allein besetzt, jedoch jedesmal unter Mitwirkung des Spezials, der bei Stimmengleichheit ein volum decisivum hatte.

Indessen bestand bier ber Kirchenconvent lange Zeit aus bem ganzen Gericht, was nach bem Spnob. Beschluß von 1644 Rapitel 2 erlaubt mat, so daß die Sache so ziemlich auf bas Gleiche hinauslief. Bergebens bemühre sich einst ber Spezial, für das Kirchenconvent einen Ausschuß aus bem Berichte wählen zu laffen; letteres ging nicht bieranf ein.

Im Kirchen-Convent felbst hatten auch die Diacone eine Stimme und ein Spnob.=Rescript vom 3. Dezember 1742 verlangte ausdrücklich, baß auch der neue Unterhelfer Sit und Stimme im Convente haben sollte, wogegen das Gericht nichts einzuwenden hatte. Auch im Kirchen-Convente hatte der Spezial bei Stimmengleichheit die entscheidende Stimme. Im Jahr 1792 beschloß der Magistrat, wegen Ginfluß des Stadt = Decanats in causis mixtis gar nichts mehr ohne Beisein des Stadt = Spezials zu beschließen und dergleichen Sachen, wie schon längst ausgemacht, in besonderen Sthungen alle 4 Wochen borzusnehmen.

Bir reihen hier noch Notigen über ben hofpital und die Stiftungepflege an. Das Bermögen bes Spitals betrug vor ber Behent-Ablöfung 1848:

- a) an Rapitalien 148,000 fl.
- b) an Grundeigenthum, Garten zc. 163 Morgen,
- c) an Wiefen 64 Morgen,
- d) an Waldungen 324 Morgen,
- e) an Gebauben:
  - 1. bas Sauptgebaube mit 24 Gelaffen, zwei Fruchtfaften, eine ehemalige Relter, zwei Schenern und ein Summelftall,
  - 2. bas Gutleuthaus mit 13 Wohnzimmern und mehreren Rammern,
  - 3. bas Lazarethhaus (hinter bem Gutleuthaus) mit 9 Bohnzimmern,
  - 4. bas Ceelhaus mit 3 Wohnzimmern und mehreren Rammern. Es gehort ferner bem Spital:
  - 5. Die Stiftetirche mit Ausnahme bes Chore und bes Glodenthurms; ber Chor gebort bem Staate, ber Thurm ift von ben Gloden an aufwarts ftabtifches Eigenthum,
  - 6. die St. Jacobs-Rirche,

- 7. Die Bfarrhaufer zu Derendingen, Beilhetm und Rufterdingen, welche ber Spital zu unterhalten bat,
- 8. Die Zehentscheuern an Diesen Orten, so wie in Thailfingen im Gau.
- f) An Gefallen, welche ber Spital theilweise von ber Grafin Genriette von Mömpelgarb 1441 erkaufte :
  - 1. ber große Behenten auf einem Theil ber Tubinger Markung, ferner auf ber ganzen Markung von Derendingen, Beilheim und Rufterdingen und jum vierten Theil auf ber Markung von Thailfingen,
  - 2. ber Seuzehenten auf einem Theil ber Tubinger, Sirfchauer, Derendinger und Weilheimer Wiartung, ebenfo ben Beu- und fleinen Behenten gemeinschaftlich mit ber Bfarrei Rilchberg und ber Universität Freiburg im Belmling, Gellerloch und Comarze locher Thale bei Lubingen,
  - 3. ber Wein Bebenten von einem Theil ber Tubinger und ber gangen Derendinger Diarkung,
  - 4. von 4 Biddumhöfen in Weilheim und einem in Derendingen ber halbe Theil, und 1 Widdumhof in Rufterdingen 1/3 ber Früchte (bas Gut Schwärzloch wurde vor 30 Jahren verkauft).

Bor bem Bertauf bes Schwärzlocher Gofes betrugen Die Spital- guter (ohne Walbungen)

- a) Schwärzlicher hof 87 Morg. Ader, 36 Morg. Biefen, 5 Morg. Garten, 11/2 Morgen Binberg, 13 Egarten.
- b) die übrigen Spitalguter 162 Morgen Uder, 64 Morgen Biefen, 12 Morgen Garten und 11 Morgen Egarten. (Brot. von 1779).

Bu bemerken ift noch, bag 1813 bie Lagareth-Pflege, Stifte und Armen - Raften - Pflege mit ber Sofpital - Pflege vereinigt wurden.

Wohnung im Schulhaufe. Die brei Prazeptoren erhielten bamals vom Burgermeifter-Amt 66, 60 und 52 fl. und fur bas Borfingen in ber Rirche 2 Scheffel Dublkernen \*)

| Dagegen | betrugen | bie Au | 8gaben | der | ftädtischen | Armen-Bflege | in |
|---------|----------|--------|--------|-----|-------------|--------------|----|
|         | ben      | Jahren | 1842-  | 43  | 5749 fl.    | •            |    |

43-44 5800 "

44-45 5824 ..

45-46 6150 "

Die Ausgaben für die Armen bes Gofpitals beliefen fich im Jahre 1845-46 auf 5710 fl., fo bag die Gefammtausgaben in letterem Jahre auf 11,860 fl. fliegen, mahrend im Jahr 1858-59 bie ftattifche Armenpflege nur 5,133 ft.

die Sofpital Berpflegung

5,169 10,302 fl.

zusammen. jund 1859-60 jufammen nur 9102 fl. erforberte.

Noch im Jahr 1848-49 betrug bas Deficit ber Stiftspfl. 1489 fl. 1851 - 52

1419

1852-53

2916

1853-54 1854--55

4492

welche bie Ctabt zu erfeten hatte.

4373

Die Auflage auf Die Sunde ertrug im Jahr 1859-60 beim Cameral-Umt im Gemeindebegirt Subingen 687 fl. 54 fr., wovon Die Stiftungs : Pflege bie Galfte mit 343 fl. 57 fr. erhielt; an Umgelb-Strafen bezog felbige bas gefetliche 1,3 mit 30 fl. 14 fr. (Die Armen= Raffen im gangen Dber = Umte Begirt Tubingen erhielten in bejagtem Etate-Jahre ale Antheil an ber Sunde Auflage 590 fl. 4 fr.

Umgeloftrafen

nach Tubingen halt Gonningen die meiften bunbe im Begirt.

1858-59 betrug bas Opfer in ber Stifte-Rirche 170 fl. 41 fr. in ber Epital=Rirche 88 . 36 .

Der Grundftod ber Stiftungepflege betrug im Jahre 1858-59 incl. ber nach und nach bingufommenden Ablofungefapitalien 191,632 ff.

\* \*) 3m Jahre 1650 faten bie Brevifores (Collaboratoren) ber Scholae angtolicae um Diublternen fur bas Borfingen in ber Rirde, wie folches ichon ihren Borgangern gereicht worden fei, ba fie nun auch bei ber Dienftage Bredigt ben Gefang in ber Rirche zu fubren baben.

Der Burgermeifter referirte hieruber nun Folgendes im Collegium :

Shon im Jahr 1752—54 ging man mit Verbesserung ter lateinischen Schule um und wünschte die Besoldungen ter Lehrer zu erhöhen. Die Stadt ließ sich jetoch ungern hiezu herbei, und verstand sich am Ente außer ten bisherigen Leistungen von circa 300 fl. zu einem weiteren jährlichen Beitrag von 40 fl. Vor dieser Zeit hatte der Ober-Präzeptor (Rector) ter Schule tas Schulgeld von allen 4 Alassen bezogen und hatte basür die Verpflichtung, alle Schulen mit Holz zu versehen. Von nun an trat solgente Aenderung ein:

"Die Ctadt habe früher ben Ecllaboratoribus nicht mehr als 30 ft. gur Befoldung gereicht, feit einiger Zeit aber, namentlich im hinblick auf die traurigen Kriegeläufte, mahrend melden die herrschaftliche Besoldung nicht habe vollig gereicht werden können, habe man ben Cyllabosratoren von Seiten der Stadt eine Zulage von 15 ft. bewilligt;" der Biagistrat beschles nun:

"Weil die bisher alle Tag gehaltene Betftunbe nunmehr wieder auf zwei ordentliche Wochen-Predigten, Dienstag und Donnerstag, beschränkt wurde und die 3 Collaboratoren deshalb wieder den Gesang, wie gebührend, zu übernehmen haben, so will man-densellen für dieses Jahr noch die Addition von 15 fl. zusammen 45 fl. benilligen; für's künstige aber haben sie sich auszusprechen, ob sie für's Dienstags-Singen obigen Betrag fort beziehen, ober lieber die 6 Scheffel Rernen beziehen wollen, Beides zusammen wird nicht mehr gereicht."

Sar ichlimm muß es im 30jahr. Krieg ben Geiftlichen und Prrfefjoren gegangen fein; benn ber berühmte Vicekangler Dr. Nicclai, nachsmaliger Brobst in Stuttgart, bat ben Diagistrat 1647, er möchte ihm
als einem Prediger (gleichwie Gerrn Dr. Pregizer) auch eine Rekompens
und Beischuß wegen seiner "gering habenben" Besolbung angebeihen
laffen; Gerr Dr. Pregizer habe 30 ft. Juschuß von ber Stabt, er aber
wolle mit 10 Klafter Golz kontant sein; was ihm auch bewilligt wurde.

Als aber um jene Beit ber Gerr Prälat von Bebenhausen burch seinen Amteschreiber ben Tubinger Wagistrat angeben ließ, er möchte ihm bie auf's Tubinger Schloß mahrend ber Belagerung gelieferten Früchte bezahlen, so erklärte ber Magistrat, bas Amt Bebenhausen sei noch den Contributions-Beitrag für die Garnison schuldig, man wolle später icon abrechnen.

Die Tüblinger Burger aber reichten bamals bei bem Magiftrat häufig Bitten um Berminderung ihres Contributions-Beitrags ein und Das bisherige Schusgelb\*) von 15 fr. für bas Quartal wurde in der 3. Klasse auf 20 fr. und in der 4. Klasse auf 30 fr. erhöht. Jeder Lehrer zog das Schulgeld seiner Klasse selbst ein. Hur das Heizen der Schulen jedoch erhielt der Rector jett 8 Mch Holz und 300 Büscheln Reisach, welches zur Hätste von der Kloster-Berwaltung Bebenhausen auf Rechnung der Herrschaft gereicht wurde; die andere Hälfte ging auf Rechnung der Stadtkasse, anstatt der verwilligten 40 fl.

Dabei wurde noch ferner unter Mitwirkung bes Spezials festgeset, daß das Einheizen und Nachschüren von den Domestiken bes Rectors für 4 fl. beforgt werden solle, wofür man die Hälste mit 2 fl. aus der Stadtkasse reichen wolle. S. Ger. Prot. vom 20. März und 6. November 1754.

Um eine Hauszinevergütung von '8 fl. famen bie Praceptoren jebes Jahr auf's Neue ein.

Der Mobist ber beutschen Knabenschule erhielt 64 fl. später 15 fl. Zulage \*).

erfolgten damals Gantungen; nicht felten figurirten Bralaten und Rlöfter als Gläubiger.

Raum 30 Jahre nach bem 30jährigen Rriege waren aber ichon wieber 810 Burger hier, mahrend bie Bahl 25 Jahr vor bem Ausbruch biefes Rriegs nur 737 betrug. Gin Beweis, bag ber Ausfall balb erjett war.

\*) Das jetige Schulgelb (1858) beträgt für die Elementar-Rlasse 5 fl., für die 1. Rlasse 11 fl., für die 2. Rlasse 12 fl., für die 3. Rlasse 14 fl. 12 fr., für das Ober-Ghmnasium 18 fl., für die Realschule 6 fl. Die Schülerzahl der lateinischen Schule mag vor 100 Jahren etwa 80—100 betragen haben; im Jahr 1821, also vor Gründung der Realsschule, war die Zahl mit Ginschluß der neuerrichteten 5. Klasse 212. Im Jahr 1857 ergab das Wintersemester 138 im untern Ghmnasium und 36 im obern (IV. und V. Klasse) somit zusammen 174 Schüler; die Elementar-Rlasse hatte 70, im Jahr 1862 Gesammtzahl 271 Schüler.

Diese lateinische Schule entstand ungefähr in der Mitte bes 16. Jahrhunderts und hatte 4 Rlaffen; im Jahr 1746 beging der Rector Berber sein 50jähriges Dienstjubiläum, damals das erste Beispiel Dieser Art in Burttemberg. Der Bestgug bewegte sich vom Rathhaus aus in die Schule und vom Magistrat erhielt der herr Jubilar 3 Spezies-Dukaten geschenkt.

<sup>\*) 3</sup>m Jahr 1669 flagte bas Gericht gegen bie beutichen Schul-

Um's Jahr 1750 mußte ein zweiter Provisor angestellt werben und die beiben Provisoren hatten jeder 38 fl. Besoldung und 6 fl. Gratial. Beitere Emolumente flossen aus anderen Kassen.

Un ber Mäbchenschule gab es bamals noch keine Lehrer, sonbern sogenannte Schulbienerinnen\*) beren 2-3 angestellt waren.

1759 fungirte eine Catharine Beibenbachin. 1770 eine Gleonore Schollin; Die lette bieß Marie Regine Griebin und machte

meister, die Information und ber Gefang fei in ber beutschen Schule noch nie so schlecht bestellt gewesen, als damals. Den Provisor hatte ber Schulmeister zu bezahlen.

Im Jahr 1680 hatte ber Mobist ber beutschen Knabenschule quartaliter 15 ft. Besolbung von ber Stadt. Im Jahr 1789 murden bie Besolbungen neu regulirt; ber Untericht murbe von einem Mobisten, einem ersten Collaborator und einem Brovisor ertheilt. Das Einkommen betrug por 1789:

a) für ben Mobiften

234 ft. 30 fr.

b) für ben 1. Collaborator

125 , 42 , .

c) für ben 2.

18' , 27 ,

inclusive ber Schulgelber, die Früchte nach bem Kammer-Anschlag gerechnet; ber Magistrat beschloß nun, die Gehalte ber ersten zwei Stellen zu verbessern und die 3. Stelle mit einem ständigen Provisor zu verssehen. Die Besolbungen aber wurden folgendermaßen sestgesett:

Der Mobift erhalt fein bisheriges Einkommen u. versteht bie Armens Schule im hofpital, welche 1782 für bie Rinder, die im hofpital Wolle spannen, errichtet worden war; ebenso der erfte Collaborator; ber Provisor aber bekommt bloß 75 fl. und nebenbei die Accidenzien an Ofterns, Maiens und Martinigelbern und auch die hochzeitgebuhren, wenn solche in seine Woche fallen.

Die beutsche Rnabenschule war früher hinter bem Rathhause auf bem Rubenmarkt.

\*) Die Mägblein : Schuffran auf bem Kirchofe, fagt bas Statut,

im Jahr 1771 einem Schullehrer Plat (im Jahr 1750 betrug die Anzahl ber Schülerinnen 225)\*).

Das Schulgeld eines beutschen Schulmeisters var 1680 von Erucis bis Lucia und von Lucia bis Invocavit jede Frohnfasten (quartaliter) 15 fr., besgleichen von Juvocavit bis Pfingsten und von Pfingsten bis Crucis, jede Frohnfasten auch 15 fr.

Um 18. Febr. 1632 wurde folgende Taxe festgesett:

Des lateinischen und beutschen Schulmeifters, auch ber Provi-

wird von dem herrn Spezial, ben herren Beamten, Burgermeifter und Gericht eraminirt, angenommen und verpflichtet, und hat quartaliter vom Burgermeifter-Amt 4 fl. sammt gewöhnlichem Schulgeld, muß hingegen bie Shule gebuhrend beholzen.

") Während man in Tubingen hie und da über die lateinischen Lehrer zu klagen hatte, und auch die beutschen Schulmeister, besonders im Unterlande, häusig Erzesse machten, war man auf der andern Seite mit den Schuld ienerinnen sehr wohl zufrieden, bei der Bistation von 1750 und-51 ernteten die 3 Lehrerinnen: Betterin, Beibenbachin und Sippertin großes Lob, "weil ihre Rinder, obwohl beträchtlich an der Zahl vermehrt, Gott zum Preis sehr große Fortschritte gemacht hatten."

Jede Schuldienerin bekam als Gratial 4 Gr. Kernen aus ber Mubl = Bermdltung.

S. Ger.=Brot. vom 3. Juni 1750. besgl. vom 9- Juni 1751.

Als nun im Jahr 1770 ber Magistrat beim Absterben einer Schuldienerin es für besser hielt, einen männlichen Lehrer anzustellen, so war die Geiftlichkeit dagegen; 13 Bürger aber hatten eine Eingabe an den Magistrat gemacht, worin sie die Besetzung der Stellen durch männliches Bersonal wünschten. Auch der Magistrat beharrte auf seiner Ansicht: ein Schulmeister mit einem Provisor tauge weit besser sie Radchenschule und setzte wirklich die Austellung des männlichen Lehrers durch.

Der neue Schulmeister erhielt nun außer ber Schulwohnung, fammtliche Schul - und Repetizgelber und die ganze Besolbung sammt allen Emolumenten, welche vorber die brei Schuldienerinnen gehabt hatten.

Das bisherige Einkommen Letierer aus ben verschiebenen Raffen betrug im Gangen 379 fl. (fammt Schulgelb). Sievon hatte ber Schulmeister seinen Provisor zu halten und zu befolben, beffen Bahl ber Magiftrat fich vorbebielt. Auch hatte berfelbe ber entlaffenen

foren Belohnung, wenn fie ben Gefang bei einem Leichenbegangnif wie auch bei ben Hochzeiten verrichten \*):

bem Praceptori 30 fr.

" Provisori 20 "

" Schüler 2 "

Und sollen die Alagbinden sortan ganglich abgeschafft seien; der beutsche Schulmeister solle bei Berrichtung des Hochzeits-Gesangs

Schuldienerin Gaibin jährlich 21 ft. von seiner Besoldung abzustreten, 19 ft. erhielt dieselbe vom Magistrat jährlich als Benston (zu- sammen 40 ft.)

Die Schulftunden maren folgenbermeife festgefest:

Sommere von 8-11 Uhr Bormittags,

Winters von 9-11 Uhr

im Sommer und Binter von 1-3 Uhr Rachmittags. (S. Ger. Conc. Buch vom 16, und 30. Januar 1771.)

Im Jahr 1782 stellte es sich heraus, daß die Zunahme ber Mädchenschule einen zweiten Provisor ersorderte. Die Besoldung bestand in 45 fl., wovon der Schulmeister selbst 1/3, die Commune 1/3 und die pia corpora 1/3 zu leiden hatten. — Auch der Unterricht in der Spinnstube im Hospital, die 40 arme Knaben besuchten, wurde einem Provisor mit einer Zulage von 12 fl. übertragen. — Als Bergünstigung wurde schon im Jahr 1741 dem Provisor die Bürgersteuer von 2 fl. auf 1 fl. reduzirt.

Eine abnliche Anftalt, wie die Spinnftube, ift bas feit 1817 gegrundete Arbeits Institut, ober die Rahicule, in welcher junge Mabchen bas Raben ac. erlernen. Die Stiftung bezahlt hiefur an Besoldungen 210 ft. und reicht bas nothige Golz hiezu.

\*) Der Baupergefang ift hier feit uralter Zeit eingeführt. Ebenso bas Singen an Weihnachten, wegen beffen die Pauperes aber jedesmal beim Burgermeister und Gericht um Erlaubnif anhalten mußten. Der Prafekt bes Gefangs war früher ftets ein Provisor (Collaborator) ber lateinischen Schule.

Das Weihnachtösingen wurde aber früher auch von vielen anberen Leuten getrieben und scheint viel mit bem Pfessertagsbettel gemein geshabt zu haben; die Armuth, welche ber 30jährige Krieg hervorbrachte, muß hierin große Mißbräuche zur Folge gehaht haben, benn im Jahr 1652 verbot das Gericht dieses Weihnachtssingen ernstlich, "da man mur zum Gespötte beshalb werbe." — Für die armen Schulknaben aber blieb die Erlaubniß bestehen.

nicht mehr als 12 kr. erhalten, wird er nicht verlangt, so erhält er auch nichts.

Der Stadtmusstus hatte damals 100 fl. Besoldung und vom Spital 15 Scheffel Dinkel und 3 Eimer Wein.

Der Stifts-Organist erhielt\*) 20 fl. Der Calcant 6 fl. Drei Hebammen jebe 11 fl. 30 kr.

Ein Werkmeister hatte ein Wochengelb von 1 fl. 30 fr. zur Ueberwachung ber Stadtgeschäfte.

Der Bintenift führte damals ben namen Schurmblafer und verfah zugleich bie Stelle als hochwächter; auch ihm wurde geftattet, 4 Tage lang bas Neujahr anzublafen und eine Berehrung anzunehmen. (22. Dezember 1652).

\*) 3m Jahr 1654 stellte Gerr Professor Bager und Herr Stadt = Spezial Demmler an das Gericht das Gesuch, den Organisten besser zu besolden. Diesem Gesuch wurde sosort entsprochen und der Organist erhielt vom Spital 12 Schessel Uinkel und 2 Eimer Wein, vom Armen - Kasten 25 fl. und von der Stadt 10 fl. Geld

Im Jahr 1744 empfahl die Regierung bem hiesigen Magistrat einen tüchtigen auswärtigen Organiften für Besetzung ber Stifts. Organisten-Stelle.

Der Magistrat wollte aber nicht hierauf eingehen, weil ber Canbibat ein Broselpte sein zc. Das hierauf ergangene Confistorial-Rescript sprach sich ungehalten hierüber aus, unterzog bas Rominations = Recht ber Stadtbehörde einer genauen Brüfung und es stellte sich sofort heraus, daß ber Magistrat gar kein Ernennungs = Recht für die Stifts- Organistenstelle hatte. (S. Ger.-Brot. vom 11. März 1744).

Der Broselhte wurde nun als Stifts-Organist von Seiten bes Consistoriums angestellt und der Magistrat betraute ihn zugleich mit der Spital-Organisten-Stelle, die derselbe allein zu vergeben hatte. Bis zum Jahr 1750 waren beide Stellen vereinigt, dann aber übertrug das Consistorium die Stiftsorganistenstelle einem Bräceptor, (denn der Staat trug mehr zur Besoldung bei, als die Gemeinde) ohne den Magistrat zu fragen; letterer aber stellte einen eigenen Spital-Organisten an. (S. Ger.-Brot. vom 18. März 1750).

Jest erhalt ber Stiftsorganift von ber Stadt 20 fl., von ber Stiftung 5 fl. Gelb, sodann 5 Scheffel Dinkel und 11/2 Rlafter gemischtes Solz und vom Cameral - Amt 32 fl.

Die Brunnenteichel - Aufsicht und die Besorgung ber Brunnen kostete 10 fl.

Die 4 Fleischschaper erhielten jeder 3 fl. Die 4 Brodschauer erhielten zusammen 13 fl. 44 fr. Die 3 Zinnbeschauer erhielten zusammen 4 fl.

Die Felbuntergänger wurden zwar von den Parteien bezahlt, aber als Felbstäußler, welche dreimal des Jahres das Feld zu umgehen hatten, erhielten sie zusammen 36 fl. Die 4 Feuerschauer 22 fl. 24 fr. — Die 5 Thorwächter 60 fl. Doch ging diese Ausgabe Stadt und Amt an.

5 Beiwächter\*) ber Thore 60 fl. 4 Racht - und Gaffenwächter neben sonstigen Emolumenten 72 fl. zusammen.

Der Hausschneiber auf bem Rathhans bekam für bas Richten ber Uhr 10 fl. Der Stadt-Chirurg 10 fl. 2 Pförchmeister 9 fl. Die 3 Stadtknechte erhielten zusammen 33 Pfund Heller ober

. Als aber im Jahr 1822 die Stadt die Thorthurme übernahm, so hatte sie auch ben Besoldungstheil von Stadt und Amt zu bestreiten. Die Stadt selbst reichte nun dem hochwächter außer einem Firum von circa 42 st (inclusive obiger 7 st.  $21^{1}/_{3}$  fr.)  $10^{1}/_{2}$  Rlaster holz und 6 Schessel 4 Sr. Rernen, welche der Muhlbeständer nach dem laufenden Breise zu liesern hatte.

Später erhielt ber Thurmwächter in runber Summe 185 fl. nebst  $5^{1}/_{4}$  Rlafter Scheiterholz aus bem Stadtwalb.

Der Beimachter auf bem Thurm erhielt 30 fl., fpater 50 fl. Gehalt.

3m Jahre 1648 beschwerte fich ber neu angenommene Ehurm=

<sup>\*)</sup> Diefe Beimachter hatten die Nachtwache auf ben Thorthurmen und mußten alle halbe Stunden anschlagen und die ganzen Stunden ausschlagen laffen; bem Gaffenwächter mußten fie auf die Lojung ftets Antwort geben.

23 fl. 34 fr.

72 fl. 19 fr.

Rach bem Statutenbuch hatte ber Stabtfnecht \*) für Speisung

blafer, er konne mit feiner jetigen geringen Befoldung nicht auskommen; man betretirte ihm wochentlich 1 fl. und 1 Gr. Rernen.

Schon im Jahr 1660 sollicitirte ber hochwächter und Thurmbläser weiter um ein "Allmosen-Gestifte," wie solches andere städtische Diener auch haben; dabei wurde ihm aber bedeutet, er habe pflichtmäßig Morgens, Mittags und Abends jedesmal "brei Gesetze von den Psalmen" wenn sie nicht gar zu lang, gebührend abzublasen. Die Accidenz an Hochzeiten solle ihm auch verbleiben; aber in Betreff der Kindestaufen willen ber solle er nicht nach Belieben fordern, soudern es dem guten Willen der Geber anheimstellen.

3m Jahre 1750 murbe um ber Reinlichkeit willen ber erfte Gaffen = Infpektor in ber Berfon bes Rathe = Berwandten Erbe ernannt mit einem Gehalte von 10 fl.

\*) Im Jahr 1835 wurde die Besolbung des Stadtknechts ober vielmehr bes Rathsbieners neu regulirt. Bon nun an fielen die sogenannten Pfeffertags Selber ganz weg und es war dem Rathsbiener nicht mehr erlaubt, am neuen Jahre in den Strafen umherzulaufen, ber Burgerschaft ben Glüdwunsch zu bringen und einzusammeln.

Der Rathebiener hatte bieber folgendes Ginkommen: für Wohnung, Golg und Licht angefchlagen gu 70 fl. — fr. 92 .. baar Gelb . 15 " bon Räufen 12 " bon Untergängen . . . . . Beichaft beim Gerichts-Rotariat . 60 " Borbieten Marktgeschenk . . . . . . Standgelde = Einzug . . . . . . . . . 64 " feit 1831 Zulage . . . . . . . . . . 15 " bon Burgerannahmen . . . . . 12 " Belohnung vom Stiftungs = Rath . . . . 10 ,, Uhraufziehen . . . . . . . . . . . . 60 " — Frucht vom Spital . . . . . 418 ff. 30 ft. ber Arrestanten täglich 12—15 kr. zu forbern. Das Schließgelb für einen Bürger betrug unter 8 Tage Arrest 6 kr., für 8 Tage aber 15 kr. und für jede Woche barüber weitere 15 kr. Diejenigen amtsangehörigen Bauern, welche bem Stadtknecht eine Dinkelgarbe\*)

|                 | holz, Licht und Wohnung 70 fl. Anschlag.                      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|
|                 | von Räufen 15 "                                               |
|                 | " Untergang 12 " "                                            |
|                 | " Gerichte-Notariat 60 "                                      |
| •               | "Bürger-Annahmen 15 "                                         |
| •               | 172 ft. baar Geld 200 "                                       |
|                 | 372 ft.                                                       |
|                 |                                                               |
| ebft ber Balfte | der Revenüe vom Spital.                                       |
| •               | der Revenüe vom Spital.<br>lege-Diener erhielt biöher 175 fl. |
| Der Stadt=P     | •                                                             |

Die Hälfte vom Spitalgefchent, welches im Ganzen bestand in 3 Des Golz, 1 Scheffel Gerste und 6 fl. Weingeld. Die Dienstverrichtungen besselben waren: Bestellungen und Auswarten bei der Stadtpstege, beim Bürger-Ausschuff, theilweise beim Ober-Amtsgericht und bei Real-Crekutionen.

Die holzgabe vom Spttal schreibt sich vom Jahr 1647 ber, bamals erbaten fich die Stadtknechte holz aus dem Spitalwald, "gleichsam als eine Gerechtigkeit" ebenso die Feldschugen.

Der Magiftrat beschloß:

"Beil die Stadtfnechte jett bei ber Stellung ber Spitalrechnung viel zu laufen haben, fo folle einem Jeben ein Bägele Golz, aber zu teiner Gerechtigkeit bewilligt werben, muffen baber in's kunftige, wenn fie bergleichen noch regieren (beforgen) follten, wieder barum anhalten.

Bon ba an murbe natürlich jebes Jahr um's holz angehalten, und fo ging bie Gabe in ein Recht über; ben Schügen aber murbe bamals bas holz verweigert, fie fcheinen aber ihr Gefuch fpater wiederholt zu haben; benn noch heute erhalten bie 4 Felbschützen aus bem Spitalmalb, 4 Riafter, 8 Rägel gemischtes holz.

") Der erfte Stadtinacht hatte in 11 Amteorten ale: Derenbingen,

gaben, hatten beim Ginthürmen bas Borrecht, kein Schließgelb zahlen zu burfen.

Am Neujahr durften die Stadtknechte in den Straßen umberlaufen und von den Bürgern Geschenke einsammeln; gab nun ein Bürger dem Stadtknecht nichts und er kam nachher in den Thurm, so hatte er nicht nur 6 kr. Schließgeld zu zahlen, sondern so oft er in's Loch gesprochen wurde, mußte er beim Austritt aus demselben 15 kr. zahlen, wie jeder Fremde oder Ausgesessene; unter diesen Umständen war es beinahe nöthig,, daß der Stadtknecht\*) Buch und Rechnung über seine Neujahrs-Cinnahmen sührte. Der Stadtknecht hatte auch Polizeidienst zu thun \*\*\*). Wenn des Sonntags

Weilheim, Kufterdingen, Jettenburg, Mähringen, Altenburg, Dörnach, Gnibel, Schlaitdorf, Walddorf, Halddorf, Gaslach zc. von jedem Bürger, der einen Pflug im Felde hatte, 1 Dienstgarbe anzusprechen, welche er mit dem zweiten Stadtknecht und dem Amtsknecht zu theilen hatte; im Jahr 1811 wurde dieser Ertrag nach Abzug der Kosten zu 15 fl. veranschlagt. Im Jahr 1826 hörte dieser Dienstgarbenbezug auf, nachdem viel Streit mit den Amtsorten darüber entstanden war. Letzetere behaupteten, seitdem kein städtisches Ober-Amtsgericht mehr bestehe, seien sie keine Abgaben mehr schuldig, bekanntlich hörte solches 1819 auf. Der Stadtknecht schlug damals den Ertrag der Garben auf 363 St. In und bat den Magistrat um eine Zulage als Entschädigung; 1827 erhielt er 20 fl. Zulage hiefür.

Die Fruchtbesoldung, die ber Stadtfnecht früher vom Cameral-Amt hatte, fiel fcon 1811, weil letteres einen eigenen Diener anstellte.

Früher bekamen bie Stadtknechte von der Stadt- und Amte-Pflege alle 2 Jahre einen neuen Rod.

Sogar bie Frau bes Rathhaustnechts erhielt vom Amte 14 Schilling (1615).

\*) Man klagte häufig über bas übermuthige Benehmen ber brei Stadtknechte und schon im Jahr 1702 führten bie Richter und Raths Berwandten Beschwerbe barüber, baß die Stadtknechte die Gerichtssthungen nicht gebührend ansagen, sondern gewöhnlich von der Gaffe aus dem etwa aus dem Fenster Schauenden die Sitzung anmelden, auch geben dieselben, hieß es, beim Umgange während des Sonntags-Gottesdienstes den Rathsherren zur Seite, anstatt, wie es sich gehöre, hintendrein; ja sie erfrechen sich zuweilen bei Hochzeiten an den Gerrentisch zu siegen und begegnen überhaupt den Bürgen sehr grob zc.

\*\*) Ueber bie ichlechten Bolizei - Anftalten murbe hier fortwährend

gepredigt wurde, so hatte er auf den Kirchof (in die Nahe der Kirche) zu gehen und die Leute zum Kirchgehen anzumahnen, sosort hatte er sich auf die öffentlichen Plätze zu begeben, um dort jedes Geschrei zu verhüten, von da ging er in die Wirthshäuser und sogenannten Studen, um die Zecher, die das Wirthshaus der Predigt

fehr geklagt. Herzog Rarl intereffirte fich im Jahre 1773 felbst für bie Sache und verlangte vom Magistrat die Einrichtung einer regulären Polizeimannschaft. Der Magistrat, unter Voraussetzung, daß die Universität auch ihrerseits zu den Rosten beitragen werde, setzte eine Commiffion nieder, welche folgenden Etat entwarf:

80 ff.

1 Oberoffizier iabrlich

| 1 Deciplister juhrten                         | 00    | 140.       |
|-----------------------------------------------|-------|------------|
| 2 Unteroffiziere à 12 fr. taglich             | 146   | ft.        |
| 24 Gemeine à 11 fr. täglich                   | 1606  | ft.        |
| Rleibung für 26 Mann alle 3 Jahr,             |       |            |
| à 21 ft. — 546 ft                             | 182   | fī.        |
| Holz auf die Sauptwache                       |       | ft.        |
| Schlofmache koftet wöchentlich 2 fl. 48 fr.   |       | fl. 36 fr. |
| Für Die Nachtbeimächter alle Racht 15 fr.     |       | •          |
| Repartition ber Wachgelber                    | 25    |            |
| Fur ben Gingug berfelben burch einen          |       | 1          |
| Ratheverwandten                               | 40    | fI.        |
|                                               |       |            |
|                                               | 2345  | ft. 51 kr. |
| Die Ginnahmen beftanben in:                   |       |            |
| Bachgelber ber Bürgerichaft laut Confignation | 1429  | ft.        |
| Bon ben Sonoratioren , bie man gu einem       |       | •          |
| freiwilligen Beitrag ju veranlaffen gebente   | 60    | fI.        |
| Von ben Corporibus mare beizutragen:          |       | 14.        |
| a) von ber Stadt- und Amtspflege bie          |       |            |
| Rleidungskoften mit                           | 182   | ar .       |
| b) Bürgermeifteramt (Stabtkaffe)              | 100   | •          |
|                                               |       |            |
| Hamankaffan Stifts ande Lauretkustan          | 50    | lt.        |
| c) Armenkaften, Stifte und Lazarethpflege     | py to | ~          |
| à 25 fl                                       | 75    | ր.         |
|                                               | 1896  | ft.        |
|                                               |       | •          |

Deficit 449 fl. 51 tr., bie man fich von der Universität erbitte (S Brot. vom 24. Novbr. 1773.) Aber gerade an dem Beitrag ber Universität scheiterte die Sache wieder, weil lettere erklärte, sie gebe bereits auf ihre Roften einige Mann als Batrouillen jur Stadt ab.

vorzogen, aufzuschreiben. Ohne besondere Erlaubniß des Bogts ober Bürgermeisters durfte er nicht einmal vor die Thore gehen; hatte er Ausgänge zu machen und man war seiner bedürftig, so läutete man ihm mit der kleinen Rathhausglocke. Endlich war es dem Stadtknecht streng verboten, an irgend einem Ort in- oder außer-halb der Stadt Karten zu spielen, weder um Psennige noch um Heller.\*)

Bei ben Steuerabrechnungen mit ben Universitäts-Deputirten, wo gewöhnlich die Gravamina der Herren Prosessoren zur Sprache kamen, wurde gewöhnlich auf dem Rathhaus ein solennes Essen geben, bestehend in warmen Speisen, Schinken, Salat, Häring und Bacwerk. Im Jahre 1769 kamen 24 Maas Wein auf den Tisch und der Herr Bürgermeister, Lammwirth Steeb machte eine Rechnung von 40 fl. dafür. Bei solchen Gelegenheiten hatte der jüngste Richter stets die Aufgabe, den verdrauchten Wein sleißig aufzuschreiben, um nachher mit der Köchin und dem Wirth Speis und Trank zu verrechnen. Das Statut forderte, daß am darauf solgenden Sonntag der Zehr-Zettel dem Bürgermeisteramt vorgelegt wurde.

Die Herren Universitäts = Professoren brachten bei bieser Beranlassung oft schwere Magen vor, und es bedurfte ber größten Anstrengung, um biese Herren wieder zu beschwichtigen.

Wir geben hier eine Probe folcher Beschwerben aus bem Jahre 1748, wo die Herren Prosessoren Helsserich, Hossmann, Krafft und Syndisus Gaum als Deputirte ber Universität solgende Punkte vorsbrachten: \*\*)

1) Das Brob \*\*\*) fei fo schlecht, weil unter bem Dinkel aller-

<sup>\*)</sup> Auch ber Amtebiener bes Oberamts wurde vom Magistrat gewählt. S. Ger.= Prot. vom 4. August 1751.

<sup>\*\*)</sup> Im Jahre 1708 klagte die Universität auch über ben Wassermangel in der Stadt und stellte den Antrag, man solle mehr Wasser von den Bergen in die Brunnen leigen.

<sup>\*\*\*)</sup> Ueber die Bader mar man ftets unzufrieden, theils wegen ber Qualität, theils wegen des Gewichts oder auch wegen des Preises, ber damals viel weniger wechselte, als in unsern Tagen.

Die Brodpreise von 1750 gleichen benen von 1680 und standen auf 12—13 tr. für 8 Bfb. Kernenbrob; theuer waren bie Zeiten von 1692—98, wo das Brod bis 22, ja sogar 26 tr. stieg; ungleich wohlseiler war aber ber Breis balb nach bem 30jährigen Krieg und im

hand Gemengsel, als Roggen, Gerfte, ja Saubohnen sich befinden; man-solle die Brobschauer zu pflichtgetreuerem Berfahren veranlassen, auch wenn das Gewicht des Brobes
mankire, die betreffenden Bäcker bestrafen.

2) Gerabe so verhalte es sich auch mit bem Fleisch\*), über wel=

Jahre 1652 beschweren sich die Tübinger Bäcker, sie können unmöglich 1 Pfennig-Bregeln backen, denn es sei gar keine Münze vorhanden und es schiede sich mit der Zahlung nicht, auch sei das Pfennig-Bregelbacken ein gar mühselig Ding, man solle ihnen, wie in Stuttgart, erlauben, nur ½ kr.-Bregeln zu backen. Aurz nachher beklagten sich die Bäcker wieder, sie müssen auf dem Wochenmarkt 1 kr.-Brod feil haben, wäherend die Ausländer-Bäcker nur ½-Bagen und Bagenbrod zu Markt bringen. Bou nun an mußten die Ausländer auch kleines Brod seil haben. (25. Septbr. 1652.)

Der Brodpreis war um jene Zeit 6—7 fr. pr. 8 Pfund. An Fastnacht 1659 wurden Pfennig-Basteten à 5 Loth gebacken. — Rach dem Statutenbuch hatten die fremden Bäcker das Recht, nur an den beiden Wochenmärkten, Montags und Freitags, Brod seil zu haben; als aber 1692 die Bäcker Tübingens geradezu aushörten, Brod zu backen, beschloß der Magistrat, ihnen zu bedeuten, wenn sie nicht alsbald Brod schaffen, man den fremden Bäckern erlaube, täglich mit Brod herein zu kommen. Zetzt wurde zwar Brod gebacken, aber es war in der Regel zu leicht, und der Magistrat faßte in Folge dessen einen Beschluß, der noch heute nachahmungswerth wäre: "Die Bäcker sind schulsdig, das Brod vorzuwiegen und das, was an einem Laibchen abgeht, durch ein Extra-Stücken zu ersetzen, wie es sich von Gott- und Rechtswegen gebührt." (Februar 1693.)

\*) Gerade wie mit den Bädern, so gab es auch immer Streit mit ben Metgern. Das Ochsensteisch kostete damals 3 — 4. kr. Sehr energisch schritt der Magistrat schon früher gegen die widerspenstigen Metger ein; gegen das Ende des Jojährigen Kriegs war das Fleisch besonders durch die fremden Kriegstruppen vertheuert, die Hohentübingen besetzt hielten; bekanntlich hielt Türenne mit seinen Franzosen unser Schloß besetzt. Als nun im Jahre 1647 die Metger das Rindsteisch nicht um 8 Pseunig (3 Pseunig — 1 kr.) aushauen wollten, so beschl der Magistrat, "es sollen noch heute 3 Rinder geschlachtet und zu obiger Tare bei 20 fl. Strase ausgehauen werden, midrigunfalls den Metgern das Handwerk niedergelegt und die Metgig den Wetgern vom Amt eingeräumt werde. (Eine solche Maßregel ware schon in unsern Tagen gar nicht unpassend gewesen.)

ches sowohl die Professoren als die Wirthe Klagen führen, Die Metger kaufen bas Bieb\*) nach ber Boblfeilbeit ein und begehren boch hohe Schatzung, wenn nicht remedirt werbe, fo werbe bie Universität bei ber fürstlichen Canzlei sich beschweren; bie Fleischschäger sollen bas Ochsenfleisch, so nicht gemaftet fei, unter bas Freilauble (Freibant) fprechen, auch fei es unverantwortlich, wie öfters bie besten Ochsen nach Stuttgart und Eflingen verkauft werben; besgleichen gebe unter ber Megig Betrug vor, manche Metger verkaufen schlechtes Ruhfleisch für Ochsenfleisch, am Enbe muffe man frembe Detger bestellen, nur um gut Fleisch hier zu bekommen; es werben, fährt ber Berr Cangler fort, viele Stechkälber unter -bie Metig gebracht, bie für Ochsenfleisch geschätzt werben; ein solches Stechkalb follte wenigstens 2 Centher haben. Hammelfleisch sei ebenfalls zum Efel schlecht, oft werbe sogar franke Waare und unzeitige Ralber unter die Dletig gebracht,

Als ferner im April 1649 (balb nach bem Abzug des Generals Türenne) die Metger am Georgimarkte sich unterstanden, kein Fleisch auf die Bank zu bringen, weil ste eine höhere Tare erzwingen wollten, so bestrafte der Magistrat 33 Metgermeister theilweise mit 10 fl., theils weise mit 5 fl. Die Tare wurde nicht erhöht; "die Metger mögen darnach einkausen", entgegnete ihnen der Magistrat.

Abichagung bes Fleisches 1651: Ralbsteifch 3 fr., Rinbfleisch 8 Pfennig, Schaf= und hammelfleisch 8 Pfennig, Schweinefleisch mit Speck 10 Pfennig, ohne Speck 8 Pfennig, Unschlitt 10 fr., Lichter 11 fr.

Zwedwidrige Maßregeln waren es jedoch, wenn ben Metgern verboten wurde, das in Maftung genommene Bieh nicht aus der Stadt hinaus zu verkaufen. Auch war denselben streng verboten, Unschlitt aus der Stadt hinaus zu verkaufen, oder an einen Fremden über 1 Bfund Lichter abzugeben, damit kein Mangel daran sei, 1649 und 1650. Wie leicht dieses Verbot umgangen werden konnte, ist einleuchtend. — Auch die unzünftigen Grempler durften mit Schmalz, Lichter, Kase und Unschlitt handeln; als jedoch ein Sailermeister Eisen und Nägel führen wollte, so ward ihm solches nicht gestattet. (2. Jan. 1647.)

\*) Den Rottenburgern war gestattet worden, bas von unsern Resgern bort gekaufte Bieh auszulösen; die Tübinger beschwerten sich hierüber und es kam 1736 ein Bergleich zu Stande, wonach die Auslösung gegenseitig aufgehoben wurde. und es sei unverantwortlich, baß bie Herren Fleischschatzer solches bulben.\*)

Gar oft klagte man später noch über Mangel an Ochsensteisch und im Jahr 1793 war man gezwungen, die Tare auf  $7^{1}/_{2}$  kr. zu erhöhen, weil die Metger behaupteten, diese Tare bestehe dermalen in Stuttgart; der Magistrat, in Anbetracht, daß es an Fleisch nicht fehlen durfe, zumal da gerade das Hofgericht in Tübingen versammelt sei, gab nach.

Die Fleischpreise waren in Tübingen Anno 1700: Ochsenfleisch 3-4 fr., Kalbfleisch 3-4 fr., hammelfleisch 3 fr. 2-3 heller, Schweinefleisch 4 fr. (3 fr. 3 heller), 1 Bratwurft 2 fr. 3 heller.

1795, megen ber Biehseuche ausnahmsweise 10-11 fr.

Bon 1800 — 1825 waren bie Preise icon nabezu 100 %, alfo noch einmal fo theuer. Ochsen- und Schweinefleisch 6—7 fr., Sammel- und Kalbfleisch 5—6 fr.

Seit 1857 aber sind die Preise doppelt so hoch, als 1825, und es gelten jest (1859) Ochsensteisch 13 kr., Rindsteisch 10 kr., hammelsund Kalbsteisch 10 kr., Schweinsteisch 11 — 13 kr. Aufschlag in 150 Jahren über 200  $^0/_0$  und zwar ohne Rücksicht auf den veränderten Werth des Geldes selbst.

Bon großem Ginfluß auf die Breise war in der Mitte des vorigen Jahrhunderts (1744 — 1764) die große Menge gering ausgeprägter Münzstüde, wodurch die herrzogliche Regierung stets einen unerlaubten Gewinn zog, zugleich aber die Breise der Dinge zum Nachtheile des Bublikums steigerte. Das Ausland machte es aber gerade so und besonders auch die Schweiz sandte uns viel schlechte Münze. Württemberg prägte z. B. damals 12 kr.=Stüde, die weit unter dem gesehlichen Werth waren, da jedoch Bahern auch solche Stüde geprägt hatte, so machte Württemberg es nach und verwendete dieselben zur Jahlung des aus Bahern bezogenen Salzes. Nie war die Münzverwirrung seit 1622—23 größer, als gerade mährend des siebenjährigen Krieges, ja man war

<sup>\*)</sup> Um bem Bleischmangel abzuhelfen, wurde im Jahr 1755 besichloffen, daß "jeder Rind 8 met ger an jedem Bleischtag, deren es 3 in der Boche waren, neben einem Rind auch ein Ralb, jeder Schweinemetger neben einem Schwein auch ein Kalb, ein hammelmetger neben 2 hämmeln auch 2 Kälber metgen durfe; die hammelmetger durften am Donnerstag noch ertra ein weiteres Kalb und noch einen hammel, die Schweinemetger am gleichen Tage noch ein weiteres Schwein metgen. Das hausitren wurde streng verboten und alles Bleisch mußte unzerstückelt zur Schau in die Metgig gebracht werden." S. Ger. Pt. vom 10. April 1755.

Das Wildprett\*) sei sündetheuer und kofte jest 10 kr., während doch soviel von den edelmännischen Orten hieher komme. \*\*)

3) Das Holz \*\*\*) sei viel zu hoch gestiegen, wozu bas neue Re-

sogar genöthigt, die Münzstücke, die man 1761 bei Annahme des leichteren 24-st.-Fußes hinausgeseth hatte, im Jahre 1764 wegen ihres geringen und ungesemäßigen Gehalts wieder herabzuseten. Früher war es umgekehrt, denn schon im Jahre 1737 mußte man die auf 4 kr. reduzirt gewesenen 5 kr.-Stücke wieder auf  $4^{1/2}$  kr. erhöhen, weil solche zu dem geringen Preis vom Auslande angekauft worden waren. Es läßt sich denken, welche Nachtheile aus diesen Münz-Veränderungen für das Publikum entstanden.

Die Umtspflege=Rechnungen enthalten Jahre lang unter ber Rubrit : "Abgang an Kapital und Binfen" folgende Notig:

"Unsonsten darf man mit Wahrheitsgrund anführen, daß bei ben gegen vorige Zeiten noch immer großen Geldlieferungen, und doch dabei turstrenden schlechten Münzsorten, welche immer höher gehen, als sie bei den Kassen wieder angenommen werden, der Rechner ganz natürlich und erweislicher Weise einen großen Verluft erleiden muß, man will aber der Zeit davon noch nichts einbringen 2c."

- \*) Ueber den Wildprett-Aufkauf und überhaupt über Bertheuerung von Geflügel, Butter, Dbft u. dgl. durch Borkauf beschwerte man fich fehr häusig, die Leute gehen vor das Thor hinaus und fangen die Landleute ab, ehe sie zu Markt kommen. Auch werde von unbesugeten Beibspersonen ein handel mit Kleidern, Betten, Leinwand u. dgl. getrieben, und kein Boll und Accis davon bezahlt. Der Magistrat beschloß hierauf, einen tüchtigen Marktmeister anzustellen (1747).
- \*\*) Der Preis des Wildpretts von der Sohenheimer Jagd war hier 1774 für 1 Dambock 14 fl., 1 Damfpieß 8 fl., 1 Damthier 6 fl., 1 Schmalgaife 5 fl., 1 jungen Fafan 1 fl. 30 kr., 1 Feldhuhn 30 kr., 1 hafen 20 kr.
- \*\*\*) Schon damals beschuldigte man die Holzspälter, daß fie ben Holzwägen vor das Nedarthor entgegengehen und dort Räufe abschießen; auch über Bretter- und Pfähl- Mangel wurde vielseitig geflagt, und da es wegen Zeitverlustes unthunlich war, die Fremden vor 11 Uhr nichts auftausen zu lassen, so gestattete man den Tübingern die Auslösung des von Fremden erkauften Quantums, jedoch nur für das eigene Bedürfniß.

Das Brotofoll vom 5. Juni 1797 enthält folgende Rotig über

glement, daß alles gemessen werden solle (?), viel beigetrasgen habe; \*) man sei jest ganz der Bauern Willführ

Steinkohlen: "Wie bei dem allgemeinen Golzmangel hin und wieber Steinkohlen aufgesucht werden, also sollen und wollen auch die Untergänger und andere Curiost auf hiesigen Feidern exploriren, ob keine dazu taugliche Steine sich finden?"

\*) Die damals fehr gesteigerten Golzpreise vertheuerten manche Artikel und äußerten besonders ihren Ginfluß auf die Baumaterialien, die Ziegler gaben 1746 ein Memoriale ein, wonach ste für ihre Waaren folgende erhöhte Tare nachsuchten:

1648. 1746. nag 26 fr. auf 28 fr. pr. Scheffel. 1 ft. 12 fr. " Große Platten 1 ft. 16 fr. pr. 100. Rleine 45 fr. 54 fr. Dide Badfteine 50 fr. 58 fr. Dünne 45 fr. 54 fr. Ober=Biegel 45 ft. 1 fl. 4 fr.

Später wurden auch andere Taren erhöht. Im Jahre 1774 3. B. beschwerte sich bas Glaserhandwerk allhier, die Materialien seien theurer geworden, mit höherer Bewilligung wurde sodann die Tare solgendermaßen vom Magistrat regulirt:

1 Schuh helle Arbeit ftatt 14 — 16 fr. 1 " Tafelarbeit mit grünem Glas " 12 — 13 fr. 1 " weiß böhm. Tafel " 20 — 22 fr.

1 weiße Scheibe einsetzen " 3 — 4 fr. 1 grune " " " 21/2 — 8 fr.

Im Jahre 1615 ftanden Die Breise verschiedener Gegenftande wie folgt:

1 Scheffel Ralk 16 Schilling 10 heller = ca. 36 kr.

100 Platten 36 fr,

1 Feuer-Rübel 40 fr.

1 Feuer-Leiter 1 fl. bis 1 fl. 20 fr.

1 Feuerhafen 1 ff. 36 tr.

1 Schieficheibe 28 und 56 fr.

1 Pfund Schmeer 63/4 bis 7 fr.

1 Pfund Salbe 6 fr.

1 Truche Sand 2 Schilling = 42/7 fr.

Maurer=Taglohn 16-18 fr.

Mit 2 Rof 1 Tag lang Bolg geführt 48 fr.

anheimzegeben; ber Magistrat möckte boch bie beim Holzverkauf vor sich gehenden Betrügereien der Borkänser und Holzmesser abbestellen, vielleicht wäre es gut, wenn man eine gewisse Taxe je nach der Länge des Holzes einführte; ein Uebelstand sei es freilich, daß die fürstliche Kentkammer das Holz aus ihren Waldungen so theuer verkause, daß die Waldungen nicht gesäubert werden, wodurch das Stammholz am Fortwachsen gehindert werden, wedurch das Stammholz am Wild abgefressen, auch werden in den Waldungen große Strecken zu Aecker und Wiesen ausgereutet.

- 4) Es sei ein großer Uebelstand, daß viele Leute einen Borfauf\*) mit Wildprett und aubern Vistualien treiben, wodurch eine Bertheuerung entstehe; man solle dies abbestellen
  und sich nicht an die Ausrede kehren, es sei die Waare von
  Prosessoren bestellt worden.
- 5) Die Lichter \*\*) seien schlecht und theuer, in Reutlingen seien sie besser und wohlfeiler, woher bieß tomme?

<sup>\*)</sup> Der Borkauf war nur beftimmten Bersonen erlaubt und gewiffen Einschränkungen unterworfen, die seit Jahrhunderten bestanden,
oft aber mehr schadeten, als nütten. — Die mit Rleibern ze. handelnben Borkauferinnen beschwerten sich gar häusig bei dem Magistrat über Eingriffe von Unbefugten. So führten sie im Jahre 1745 nicht nur Rlage über das unerlaubte haustven einer gewissen Berson, sondern auch über die Bucherzinsen, die sie nehme, indem sie Leute vom ganzen Amte an sich ziehe, welche Geld aufnehmen wollen, und diese nachher auf eine enorme Beise beim Zinsberechnen übervortheile.

Dei chter waren gleich dem Fleisch und dem Unschlitt nach der Metgerordnung einer Tare unterworfen; schon ein General-Reseript vom 13. November 1591 sett die Lichter auf 16 Pfennig pr. Pfund und beschwert sich über den bisherigen zu theuern Preis. Gigenthumlich war es, daß im Jahre 1703 die Lichterzieher sich über die hiesigen Kausteute beschwerten, daß diese die von auswärts bezogenen Lichter 1 fr. über der Tare verkauften, was sodann letzteren vom Magistrat verboten wurde; wenn jedoch die Kausteute trop des höheren Preises von 13 fr. statt 12 fr. Absat hatten, so liegt hierin der Beweise, daß ihre Lichter um soviel besser waren, als die hier fabrizirten. (Lichtertare von 1770 16 fr. pr. Pfund.) Am widersinnigsten war aber ein Beschluß des Magistrats vom 11. September 1726, wornach die Wetger kein Unschlitt mehr aus der Stadt hinaus verkaufen sollten,

6) Auch Butter und Schmalz fei hier theuerer als in Remlingen und Mottenburg, es fei vornämlich auch bem frähzeitigen Auflauf muldvolben. ")

7). Ebenso sei bas Leden biel ju thener und boch schlecht, bie Schuhmacher verseben sich nicht am rechten Orte, Angeburg sei nicht ber rechte Gintaufsplat.

bamit ein weiterer Lichterauffchlag vermieben werbe; bie natürliche Folge hievon war, daß die Megger ihr gutes Unschlitt heimlich zu befferen Breisen nach außen verkauften und nur das fcflechtere an hees fige Seifensieder um geringeren Breis überließen; auf diese Weise wat es gar nicht zu verwundern, daß Anbingen schlechte Eichter hatte; benn unch die Megger verarbeiteten unter diesen Umftünden nur ihr geringerres Unschlitt zu Lichtern.

1768 wurde sestgeset, baß die Metger den Seifenfiedern bas offene Unfchitt um 2 bis 8 Er. unter dem Bichterpreis liefern mußten, was wieder zu Unterschleifen Aninß gab. (S. G.-B. vom 12. Januar 1770.)

Im Jahre 1778 aber vervrbnete bie Begierung, baß, wenn bie Seffensieber ben Dengern nicht ableusen wollen, Letteren es frei ftebe, auch an andere Leute im Lande zu verlaufen, es wurde aber bem Thinger Magistrat nicht mehr gestattet, bas an nicht ortsangehörige Unterthanen verlaufte Unschlitt von Labingern austhen zu baffen. (C. G.-B. v. 16. Nov. 1778.)

Bortanf, ehr bas Fahnlein am Rathhaus singezogen murbe, ftreng unterfagt, auch bas Sandeln mit Eiern und Butter ganz verbeten, jedoch ohne Erfolg. (G. Prot. v. 12. Jan. 1780.)

Gine Berordnung von 1812 hob indeffen jede Bofchräntung in Betreff bes Borfaufs auf. In Theurungsjahren, besondere 1646/4V wurde hierin eine Ausnahme gemacht und bestimmt, daß auf sedem Wochenwarkte eine Beit bestimmt werde, vor welcher das Muffaufen der Frucht- und Viktualienhändlen nicht stattsuden dürfe; doch bald nachher hob die Regierung die Beschränkung wieder auf, nud als im Jahr 1854 bet, abermaliger Abentung der Anbinger Gemeinderath die Ausstäufer det: Biltmalienhändler aufs nene beschrünkt haben wollte, wurde en von der Anderegierung abschläglich beschieden.

\*\*) Auch bas Leber war einer Sare unterwenfen.

Daneben mar as verboten , rabe dante und Felle aufzullenfen und außer Lands ju fuhren .

the bear of the state of the st

11190 83 Min dem Schänfetse felle, mantistie Miebel invenforzeiten; bie bei einer Feuersbrunft gewöhnlich, zuroft. Fruen, fangen.

(19 18) And fallen bie Mirger gehalten fein, an ihren Dachern

Im Jahre 1654 hielten die Schufnacher bein Glirgermeister und Gericht darum an, die aus ausländischen (Lyonichen) Fellen verfertigsiche dampelten Mannslichube mud Meinerfliefel wie, die Spritgarier Meine, bober, als die, Lare, nömlich zu. 44 - 48 kg. das Naar, vertieren zu. dürfen, most ihnen in Betracht des Lederausschlichungs bewilligt wurde.

Ausländer Leber im Landes auffaufen, so durfte jeden Laudesangehörige die Waaren zu dem koftenden Breise auslosen. Der eine Baaren zu dem koftenden Breise auslosen. Der jeden Laudesangehörige die Waaren zu dem koftenden Breise auslosen. Det heim Aubinger Genther; beklageten sich die Beutlinger einige; Wal heim Aubinger Wagiskrat, indem sie behondeten, es sei dieß gegen den pentragsmäßigen Schim-Verein. (1732). Herzog Karl Alexander mechte nachher den Lederhandel vollends zum Wonopol und es durfte gar kein gegerbies Arder mehr ein ge-frührt impeden, jedoch wurde für Reutlingen eine Ausnahmersennacht; und es war der Rachharligast gelauht, au Woschen mud Sahrmärkten Leder hier seil zu haben, S. p. 25, i. ...
Das solche Sammnisse des Werkehrs die Waaren nur verschlech-

Einen weiteren sehr nachtheiligen Einfluß auf die Preise ber Behansmitial, und sonftiger Wagnen hatte gur Zeit bes Juhen Gaß die piele schlechte. Mänge, die im Lande, furstrte; zwar wurde im Jahr 4787 eine große: Wenge davon, abgeschäht, aber dengoch blieben die Lebensmittel (hoch und als die Regierung die Städte um den Crund hievon befrante, fo gab auch der Aubinger Magiftrat eine ausführliche Autwort hierung und brachte solgende Grunde por :

terten und ben Broit fleigerten ift natürlich. -

- 50 1) durch die Campagnen am Bhein und die Biehfench in Ober 200 fchwaben geten ibte Worrathe fehr wednzirt worden und aich Ctabbourd Amt. Tübingen feien mit fortwährender Champierkaft forburbet worden;
  - 2) habe die formöhrende Devalvation ber Mangen den Werkauf ber Willialien gerndezn benachtheiligt, man befäschte weimte Münz-Abschützung und ber Broduzent halte beshalb mit feinen Vorräthen gurudt;
- d u 3) übe bie errichtete Lundhusarten-Gecabron, welche bie Bezahlung bes Bolls und Accifes übermache, einen fehr nachtheligen iffinfluß duf ben Berkehr, benn bie Mannschaft erlaube fich Ge-

- 147 -

Schupbretten augubringen, bamierbei Aegen und Wind Niemand Schaben leide,

10) Es sei ferner gestagt worben, daß in den Wirthshädfern der Wein mit Obstwost vermischt werde, was zu untersuben

Dieg wirte auch nachtheilig auf ben Buer bom Marttbefuche abhalten.

4) derch bie andauernben Rriegejahre und bie fortgesette Auswahl feien viele Felber aus Mangel an Arbeitofraften mufte und unbehaut liegen geblieben ;

5) jete der Wildichaden unbefchreiblich groß, früher fei bas Wilb weniger gehäget und mehr geschoffen worden, jest aber werden bie Felder durch daffelbe verwüftet und das Fleisch set nur um jo theuren;

6) fei burch bas errichtete Salg : Manopol Ganbel und Wanbel gesperrt worden und bas Salg felbft im Preife ge-fliegen.

Auch Die Amte-Berfammlung stellte im April 1737 gleich nach Garl Alexanders Tode allerhand Gravamina, wovon wir folgende hervorheben :

werden, bem Bildpretschaben gesteuert, die kostbare werden, bem Bildpretschaben gesteuert, die kostbare werpstegung in Duartiersachen eingeschränkt, auch bus Einererzieren der jungen Rannschaft (Burgerwehr) beschränkt werden.

Das Monopol in Salz, Wein, Leber, Tabakund Eifen foll in bestellt werden, vie Tricesimae, große Kammer-Beiträge, ebenso die Festungs-Beisträge; Ludwigsburger Gartens und Prager Straßengelber sollen aufhören; Soldaten-Thorswais tensund Brüdengelber, ebenso Münz-Devalpationen, Tären und Erhöhungen an Umgeld, Boll, Accis ze. sollen nicht mehr vorkommen, es sollen serner die Lieferungen der Commu'n-Rechnungs-Respekter. Ourchzüge, Frohnen und Porspannen sollen Bonificationen gegeben werden, auch die Beamten und Offizianten in ihren ehemaligen Benesicien (?) restituirt werden. (Amts Bers.-Brot. v. 8. April 1737. B. 440—42.)

- 11) Auch folle mehr Attention auf die Sauberung ber Stragen verwendet werben, da bei einfallendem Regenwetter häufig die Kloaken und Mistikatien in die Stragen laufen.
- 12) Der Roflohn fet auf 30 fr. gestiegen, nun aber sei ber Haber wieber im Preise gefallen, es sollte baber wieber ber gewöhnliche Preis von 24 fr. hergestellt werben.

Ja einmal beschwerte sich die Universität sogar über ben lururiösen Anzug ber Bürgerstöchter.

Als ber Herr Canzler biefe Gravamina bem Oberaminenm und Magistrat zur Abbestellung angelegentlich empfohlen hatte und Letztere möglichste Abhülse versprochen hatten, wurde ven Herrn Deputirten der löhl. Universität mit einem Glas Wein aufgewartet, worauf die Conferenz ein Ende hatte. — (G. Pr. v. 20. Dezember 1748. \*)

Manchmal hatte sich aber ber Magistrat auch über bie Universitätsherren zu beklagen; außer bes schon erwähnten Wein Einführens- und Wein Ausschenkens wie) beschwerte man sich schon früher häusig, daß die Professoren mehr Bieh auf die Weide treiben, als ihnen gebühre; ferner sei es sonst üblich gewesen, daß, wenn ein Universitäts-Verwandter Güter besessen zur städtischen Steuer gezogen worden, diese Güter wieder zur städtischen Steuer gezogen worden seien, diese Güter wieder zur städtischen Steuer gezogen worden seien, dies sei längst nicht mehr geschehen und der Magistrat dringe wieder auf Einsührung des alten Branchs; überhaupt habe die Universität mur eine gewisse

<sup>\*)</sup> Das Brotofoll von 1732 enthält folgende Bede :

<sup>&</sup>quot;Der vom Grn. Lammwirth Sallmache eingegehene BahrungsBettel, betreffend basjenige, mas ben ber ben 9. October jungfthin mit ber Löbl: Universität abgehaltenen Stener-Canferenz über ein NachtEffen wird durchgegangen, und praevia moderatione ju 21 ff. 30 fr.,
solche aus ber Bürgermeister-Caffe zu bezahlen, becretirt. 5. Rovember
1732.1

<sup>\*\*) 1773</sup> tam es im Gericht zur Sprache, ob nicht biejenigen Burger, die von dem Rlofter Bebenhaufen Bein taufen, oder für Arbeit an Zahlung nehmen, hiefen Bein nicht zwifchen die Zeit ohne Bezahlung der Abgabe in die Stadt einführen dürfen; fie wurde aber abschläglich beschieden. —

Summe anzusprechen, so in der Besteuerung und von allen Anlagen frei sei; die Universität kause aber immer noch weitere Güter und zwar die besten, so daß das Privilegium hiedurch weit überschritten werde. (Laut Bertrag von 1586 durste ein Prosessor mux 3 Worsgen Feldes erwerden.)\*)

Die Universität habe ferner versprochen, an der Zinkenistens Befoldung einen Theil zu feiden, sonst ware die Musik auf dem Thurme, kon welcher die Universitätsverwandten den meistenssemuß haben, nicht eingeführt worden, disher sei aber kein Beitrag gegeben worden. — Die Herren Prosessoren wollen immer frisches Fleisch haben und doch sühren sie, hieß es, selbst heimlich Fleisch von answärts herein, so daß den Metgern viel Abbruch geschehe; auch solle von nun an nicht mehr gestattet sein, im Hause zu metgen, sandern die Herren an der Universität haben im Schlachthause metgen zu lassen, damit keine Seuchen eingeschleppt werden, auch wurde über den Unsug der Prosessoren-Rägde geklagt, die am Georgiibrunnen mit Wäschen und Fensterputzen das Wasser verun, reinigen 2c. 2c.

Bu sehr viel Streitigkeiten gaben die Steuer-Rückstände Anlaß welche die Universität oft anwachsen ließ, da stets über die Höhe der Anlage Uneinigkeit herrschte. Die Universität hatte einen eigenen Steuereindringer, der im Jahr 1732 einen Reft von 900 Gulven setzte, und die Stadt hatte große Mühe, für die Summe Ersat zu- erhalten; im Jahr 1740 führte die Stadt sogar 6323 Gulden als Ansstand bei der Universität nach.

<sup>\*)</sup> Jeber Universitate-Bermanbte burfte fruber ein Saus samut Scheuer, ein Brofeffor fur 300 fl. Felbguter, ein sonftiger Universitate-Bermanbter fur 200 fl. Felbguter erwerben. 1583 wurde ber Erwerb auf 400 fl. erhobt und 1586 bie Beloguter auf 3 Morgen feftgeset.

Im 30jährigen Krieg verlangten baber bie ftabtischen Beberben, bag, ba bie Uniperfitate-Bermanbten für 79,000 fl. in der Steuer liegen, so müße auch einem Jeden berfelben ber Ueberschus, der fic nach Abzug ber berechtigten 400 fl. herausstelle, gerade so zur Steuer gezogen werden, wie jeder andere Burger angelegt fei, (Prot. v. 16. Januar 1647.)

Ein häufiger Gegenstand bes Streits war ferner bie Quartierlaft; von welchen bie Universteht ftets Befreiling ansprach.

Selbst als Herzog Eberharb Ludwig\*) anno 1726 mit feinem Hofftaat und seiner Garbe zu Fuß und zu Pferd hiehertam, wollten bie Universitäts-Berwandten vom Quartier frei fein.

Als nacher den 27. November 1736 ein Generaltestript erschien, wornach jeder Begüterte ohne Ausnahme Quartier, haben sollte, so schiedte der Magistrat diesen Erlüß unch auf's Universitätsamt zur Nachachtung, aber man sandte solchen wieder auf's Rathhaus zurück mit der Bemerkung: "Dieß gehe sie Universität nichts an. "Der Magistrat beschliß hieraus eine Einsgabe an's Kriegsdirectorium, worin er bemerkte:

mes hauble sich nicht sowohl um die prosessores selbst; als um verschiedene vermögliche cives und einige der Honoratsorum, die sehr viele Güter besitzen (und zwar weit mehr als im Bertrage steuerfrei seien), diese können so weitig Quartierfreiheit ansprechen, als sonstige Beamte und Magistratspersonen 2c."

Derzog Cherhard Ludwig tam öftere nach Tübingen , logirte im Collegio illustri (Bilhelmeftift) und ließ fich gewöhnlich auf Koften ber Stadt- u. Amtepflege traftiren, herr Burgermeifter hallwar , zugleich Lammwirth, lieferte ftets die Speifen und Getrante hiezu.

Befonders mabrend bes spanischen Erbfolgefriege mar ber Bergog einigemal hier. — Wie kaftig biefe Artegbjahre für Tubingen maren, geht aus folgendem Beispiel hervor :

Im Mai 1704 tam ber Bergog mit feinen 4000 Mann ftarten Truppen hier burch, um über Rottenburg, Sulz nach Rottweil zu marsichiren, wo ber Feind lag.

Bon nottenburg aus ließ ber Bergog, bem es an Pferden für seine Cavallerie fehlte, ben Befehl ertheilen, man solle schnell im Amte Tubingen Roffe auftaufen; sogleich murde eine Anzahl tauglicher Pferde ausgesucht, aber n i e m a l & bezahlt und trop allen Beschwersben mußten gegen 700 ft. auf die Stadt: u. Amtepflege beghalb übernommen werden. (Amtepflege-Rechn. 1708/4. B. 115—116.)

Sehr große Koften hatte Stadt und Amt ferner, ale im Jahre 1726 ber herzog 18 Lage lang mir ber Graveniz hier zubrachte. (Ar.B.-Br. v. Dez. 1726.)

Der Entscheid aber bes Kriegs-Directorium's ist nicht aufzufinden. In in in der des Ariegs-Directorium's ist nicht aufzufinden. In der felten bie Universität nicht namentitich.

In späterer Zeit nahmen auch bie Professorend Martier, weerinnmer nur Keiwstiger Weise:

Zwischen Ballagen, Rosenfeld und Ebingen und Siete
und Auflichen Erklingen und Bebenhausen bestand lange Zeit
ein auf Gegenseithzleit gegrüstbeter Quartiet-Entschäbigungs-Bertrag;
ver aber häusig zu Streitigseiten Anfaß gab. (S. G. Pr. vom 7.
Juli 1751.)

Den 4. Angust 1771 veringkücken durch einen Brand umberfind Hag?) 40"Familien, welchen auf 6 Jahre Steuerfreiheit eingerräumt wurde, und für 3 weitere Jahre durften sie die Steuer nur theilweise entrichten, auch wurden ihnen die Heller-Jinse \*\*) mache gelassen.

Der herzog Carl tam wegen biefer Feuersbrunft eigens hieher und der Ablerwirth Rurg verrechnete für Caffee, ben berfelbe genoffen, I. Al. 80 Etc., welche wuf die Stade- und Antspflege überneimmen wurden.

ber Bergen Deramtmann, ber ihm bie Feuersbrunft for wat tund eiger ben biefigen Oberamtmann, ber ihm bie Feuersbrunft for wat tund eiget baff folde erft 7 Stunden nach ihrem Anfange zur Annunis: des Gers jogs tann Der Oberaminnan mußte baber zur Strafe 50 Reichsthaler an die Verunglücken zahlen. — (S. G. R. 11.5). Aug. 1771.)

Delegenheitlich ber Beller - 3 in fe verzeichnen mir folgende Gebuhren, welche bie Stadt früher unter obiger Benennung foulbig mar.

<sup>1)</sup> Dem Sonderstechen - Spital und Gutleuthaus gehörte jedem gur Baffte an 15 Schill, pro Martini 321/2 fr.;

<sup>2)</sup> dem hospital für einen von Ludwig Gebhard erfauften Balb im Defterberg 25 & 1 hl.;

<sup>5)</sup> bem Beiligen in Richberg ans bem biefigen Rauf- und Rarnbaus 1 94, bl :

<sup>4)</sup> bein Universitäte-Cameralmut aus einer hoffitte im Rarrengafle, (?) worauf ehemals ein haus geftenben, 13 fr.,;

<sup>5)</sup> bemielben aus bem alten Galgbaus in ber Renftabt 21 1/2 fr.;

In Betreff ber Branbentschäbigung herrschte eine Gegenschitigkeit, welche sich nicht: nur auf bas Junsand, soubern sogur auf bas Ansland erstreckte; man unterstützte frembe Onte und exhielt bann im Ungsücksfalle auch von ihnen wieder Beiträge.

Nach und nach und besonders nachdem die Brand-Bersicherungs-Kastalt im Jahre 1781 in's Seben trat, hörte die Gegenseltigkeit auf. Als z. B. im Jahr 1785 der Stadtrath zu Crenzburg an der Wessa einen Beitrag sorderte, autwortete ihm der hiesige Magistrat, daß erst vor 3 Jahren 20 Gulden vom Hospital dorthin geschickt worden seien, es seien seither in Württemberg selbst 3 Städte und 2 Kirchen abgebrannt, wegen der eingesührten Brandversicherung müßten große Summen contribuirt werden; in Betress der Beiträge nach auswärts seien daher den Communen die Hände gebanden. (In Folge des Brandes von 1789 suchte aber Tübingen selbst wieder überallher Beiträge zu erhalten.)

Bas bie Allmanb \*) anbelangt, fo wollte man icon im

<sup>6)</sup> bem Gottebhaufe Marchthal aus 8 Manusmad Biefen auf ber Biebweibe (Binkelwiefe) 21 fr. 4 bl.

Dogogen gabien Folgende an Die Stadt nachftebende Befalle aus Befre- und Binogatern :

a) ber jeweilige Bestiger ber Baltmuble laut Derret v. 28. Mai 1788 wegen eines bamals unter bem Ammer-Gewölb angelegten Lellerchens jahrlich 30 tr.;

b) ber Befiger bes Refarbads hat wegen bes im Jahre 1778 überbauten Rondels, jahrlich 15 fr. zu zahlen neben ber Berbindlichfeit 1/3 an ber Stadtmauer-Reparatur zu übernehmen.—
(Die beiden letteren Boften übernahm die Stadt von der Umtspflege, als die Unterhaltung der Stadtmauern der Stadt zur Laft fielen.—)

<sup>\*) 3</sup>m Jahr 1772 faßte ber Magiftret ben Befchluß, 40 Morgen Allemanb auf ibem "Goremer" kultipiren und zu einem Baumfelb berrichten zu laffen und zwar unter folgenden Bebingungen:

<sup>&#</sup>x27;1) Jeber Burger, ber Luft jum Bebanen ber Allmand tragt, erhalt 1/2 Biertel auf 3 Jahr;

<sup>2)</sup> Gleich nach bem Umbruch läßt bie Stadt den Alag mit Bau" men besetzen, so daß etwa 800 Stud Baume Parauf zu fteben kommen.

Bahr 1768: 40, Morgen vom Herbstenhof \*) jum Kultiviren an bie Burgen austheilen, was wahrscheinlich in Folge bes Gen.-Restripts vom 12. Wai 1766 über Kultivirung ber Aumanden geschab; es

4) ber Bebauer erhalt fein Stud, auf 3 Juhre ohne Bachtgelb ;

6) nach Berfing ber weiteren 6 Jahre wird ber gange, Play wieber jur Schafmalbe gezogen;

7) Die bermaligen Schafweiden-Beftauber find fur ben Berluft bes Wardplates zu entschädigen. (S. G.=Br. v. 24. Gept 1772.) Auf Stadt- u. Amtetoften wurde ferner um die Witte bes vorigen Jahrhunderts eine Manlbeerbaum-Plantage vor bem Schmidthor untem-halten (im fogenannten Brait'schen Garten an der alten Ammer), fie ging aber leiber wieder ein. (S. Amte-Berj. Prot. 30, März 1776.)

\*) Der herbftenhof, fo genannt von feinem früherem Befiger Bartholomaus Berbft , Burger in Lubingen , welcher icon im Jahre 1544 blefes Out befaß; noch ift ein auf Bergament geschriebenes Attenftad aus jener Beit borhanden, wornach burch bes biefigen hofgerichts bie Baib-Rechte wbigen Gutsbefiners gegenuber ber Gfaht Zubingen feftgefest wurden. Die Brabibeerbe Tubingens hatte fraft biefer Urfunde die Commermaibe auf bem Berge anguipreden. - B. Berbft ftarb ben 28. Januar 1589 und er muß fein Gut im ichonften Flur binterlaffen baben , benn Grufius bemertt (was bis jest von allen frateren Chroniften überfeben worden gu fein fdeint) : " . . fterb auf feinem reichen Landgut, nicht weit von Jefingen und Entringen, gegen Sabingen auf ber Gobe liegend, welches ber G er b-Renbof genannt wirb. Geine Comefter batte Dr. Gufebius Stetter mt Che. Der Leichnem wurde nach Tubingen geführt und auf bem gewöhnlichen Ammer-Rirchhof begraben ; Die Atademie und ber Stadtwath begleiteten Die Beiche. Er ift gwar ploglich geftorben, aber ber Berechte wird vor ber Beit weggerafft , bamit er nicht burch eine langwierige Rrantheit verzehret werbe und lang leiben muffe. Er hatte ben mahren Glauben und war gegen bie Armen mobithatig." III. Th. 42. Bud, 36 Cap. B. 381. Das Gut gieng nachher auf ben Cobn bes Obigen über, Barthol. Berbft ben Jungern, Rlofterpfleger von Be-

<sup>3)</sup> Geht innerhalb ber erften 3 Jahre ein Baum ab , fo hat ber Benuger bes Stude einen neuen bafür gu fehen;

<sup>5)</sup> nach Berfing von 3 Jahren wird ber Blag auf weitere 6 Jahre an ben Deiftbietenben verpachtet, jedoch unter Borbehalt bes Ginftandbrechts fur benjenigen, ber ben Blat angeblumt hat;

melbeten sich auch wirklich eine Anzahl Bürger, welche, 4 fl. per Morgen bezahlen wollten, aber vas zweitinästige Projekt scheinte auch bein Einwand: die Schaafbeibe leice varunter Noth. So warben auch schon früher (1725) weitere Weinbergankagen auf bem FV remer verweigert, weil der Weide Abbruch badurch geschehe.

Im Sahr 1679, kgufte die Stadt Tübingen biefes Gut, das vorher ben Braddafschau Seben gehört hatte, von dem damaligen Bester Johann Ludwig Rupst, welcher auf dem Gut in Gant gekommen und wahrscheinlich in Folge der Kriegszeiten in schlechte Vermögensumstände gerathen war. Er war der Stadt ein Capital schuldig, denn kaum 5—6 Jahre vorher waren die Hospedäude neu ausgebaut worden pwozu vielleicht die Stadt das Geld vorgeschossen hatte. Tübingen sand sich sieser durch die Stadt als Geld vorgeschossen Bebenhausen ab, gapter demselben 7 Pf. 4 Schill. A. Gl. zährliche Gute, brach die Säuser, worzen heute noch die Spuren sichtbar sind, ganz ab und versehte das Wohnhaus in die Stadt, indem es das Werkhaus daraus baute. Den Mat des Guts aber bestimmte sie für die Viehweide, denn es latate sich det der verminderten Einwohnerzahl nicht mehr, gutlegene Rergsuter zu behauen.

Weinbergbesitzer die Allmand ; wowiten auf ber andern Setteribte Weinbergbesitzer die Allmand ; wowiten auf ber andern Setteribte Weinbergbesitzer die Allmand zu ihrem Rugen ausbeuten und beren Beinbergbesitzer die Allmand zu ihrem Rugen ausbeuten und beren Bebnung hintertreiben. So Magten z. B. im Jahr 1769 die Bestiger der zur Bebenhäuser Pflege zinsenden (theitbaren) Weinbesge im der Sonnhald, im hennenthal, Lichtenberg und in der Pfolghald bei dem herzogl. Kirchenrath, sie hätten kraft mehr sals hunderbischriger Obserdanz das Recht gehabt, auf "der Schwanzer Allmand ibre Rasen zum Bürgermeisteramt einen Bagen zahlen mußten; wan set aber dies Allmand seit einigen Jahren zu hen und Dehind kultivitz und vom pachtet worden, sie bitten daher um Schuf gegen diese Eingenstelle.

Der Kirchenrath wollte hierauf vem Magiftrat zumuchen, ben Bacht wieder aufzuheben ! und die Weinbergbefiger in ihr Recht wieder einzusehen; ber Magiftrat aber berief sich auf fein Recht, die Allmand

An Waldungen befaß die Stadt damals noch nicht viel. Außer Bent Entgerwällste neben der Salzwiese hatte sie nur noch einige wenige Waldplätze und mußte den größten Theil ihres Holzbeaus für das Rathhaus und anbere öffentliche Anstalten kaufen.

Hieron hatte ihr jedoch die Amtspflege wieder einen nahmhaften Theil zu etsetzen. Im Jahr 1764 kostete das Klaster Buchenhotz 6 st. und der städtische Holzbedarf vering 60 st. \*) Bald nachher steigerten sich die Holzbeeise und im Jahr 1790 kostere das Klaster Buchenholz bereits 10—11 st. Uebrigens klagte man schon in früherer Zeit sider Holzbeuerung und im Jahr 1725—29 sah sich die württembergische Regierung genöthigt, den Holzberkauf in's Ausland zu verbieten und sogar eine Taxe sür Brennholz vorzusschreiben.

Die summarischen Einnahmen 1769/70 waren fl. 21,308 Die Ansgaben fl. 19,418 Ueberschuß (wenigstens auf dem Papier) fl. 1,890

Gine arge Laft lag bamale auf ben Bauhandwertern, bie jum

verbeffern und verleiben zu burfen und beharrte auf der Abweisung ber Beinbergbefiger. (G. G.-Br. b. 13. Gept. 1769.)

In seiner Eingabe an ben Kirchenrath machte Gericht und Rath geltend, daß bet Refarsuß vor weniger als 100 Jahren, also noch seit Mannsgebenken (1760) feinen Bauf über: den Schwan nie er herunter Fenommen habe; die Gemeinde Lüdingen habe sodunn mit großen Kopken einem geradent Raual über den Wöhrd herab gegen den hurschauer Sten gebant. (der heute nach dersesse ist), dadurch sei der Schwanzer Sten gebant. (der heute nach dersesse ist), dadurch sei der Schwanzer als Gemeindersist entstanden; zuerft sei es ein über mit Geden ung seheider Maum gewesen, der krinen Kreuzer eintrug, und auf diesem Plate haben die Weingärtner sodann ihre Rasen ohne irgend ein Recht gehauen; seit 1251/54 sei nun das Grundstüd mit großen Kosten zu Miesmachs beraugebildet worden und es könne um so weniger davon hie Rede sein, diesen Plat ferner zum Rasenhauen herzugeben, als durch den Nekarkanal der Gemeinde ein großes Stück Feid auf dem Wöhrd entzogen worden sei, wosür der "Schwanzer" seht den Ersah gewähre. (S. G. St. v. 22. Sept. 1769.)

\*) Auf der Allmand "Stelle" genannt, ftand damals ein Gichenwäldchen, von dem geschälten Faschinenholz erhielten die Gerber ihre Rinde. berzoglichen Bau ber Golitibe begebert wurden und ihr Gewerbe barüber verfäumen mukten.

So beklagten fich zwei Tübinger Schreiner, sechs Maurer und zwei Zimmerleute beim hiefigen Magistrat (1770), bag fie aufs neue 2-3 Monate auf ber Solitube arbeiten follen, mabrent fie für ihren Berbienft von 1767 ber noch nicht einmal bezahlt feien. Das hungerjahr 1770/71 vermehrte bas Glend ber handwerter aufs Schreienbste.

Für bas Universitäts-Jubilaum von 1777 murbe bas Innere ber Stadtfirche frisch getünchet, neu angestrichen und renovirt, mas . gegen 4000 fl. toftete, (S. Br. v. 20. Juni 1777 und 15. Juli 1778.)

Der Herzog verweilte bamals mit einer großen Suite eine ganze Boche hier, 76 Betten mußten vom Amte herein ins collegium illustre gebracht werben auf Stabt- und Amteloften.

Stadt und Amt verehrte ferner ber Universität bas Bert "Musaeum Florentinum" im Werth von 300 fl.

Das Jahr 1778 brachte in Tübingen viermal Bafferschaben, am 19. und 29. Juni, 7. Juli und 25. Oftober; bie 3 erften ft. 9,807 30 fr. Fälle erwiesen einen Schaben von Der Schaben aber bom 25. Oftober 7,585 — fr. fL.

fl. 17,382 30 fr. Busammmen .

Die lettere Ueberschwemmung war von einem nicht nuintereffanten Greigniß begleitet. Durch anhaltenben Regen war ber Refar zu einer ungewöhnlichen Sobe angewachfen und hatte fich im gangen Thale verbreitet. Biele Neugierige waren auf die Briide hinausgegangen, um bas Schauspiel bes reifenben Stromes anzuseben. Gogen 6 Uhr Abends fuhr nun ein belavener Bagen von Reutlingen ber über bie Steinlachbrude, taum batte berfelbe bie Brude und ein Stud ber Chaussee hinter fich, so mubite bas reigenbe Baffer ein 100 Schuh langes Loch in ben Fahrbamm und nur mit größter Dinhe rettete fich ber Fuhrmann mit Bagen und Pferben. Jest liefen mehrere Tübinger Burger bem Orte zu, wo bas Unheil geschehen war, aber wenige Minuten nachher rif ber wüthenbe Strom auch bie bamals noch hölzerne Brude bei bem Gafthof zur Krone hinweg, \*) bie Burger konnten nicht mehr zurud

Die Brude bei ber Rrone mar bis babin von Golg erhaut, bie neue Brude lieg ber Staat von Stein ausführen ; nach bem Ur.

und befanden sich auf einem Stücke ber Chausse, das zu beiben Seizen abgerissen eine Insel Moete, welcher jeden Angenblick vollends der Untergang bröste. So verblieben 5 Bürger 12 Stunden lang in Todesgefahr, die andern hatten sich durch die Fluthen nach dem Glässbad gerettet.

Während biefe Manner auf ber Insel waren, fiellte man allerhand Rettinigsversuche mit ihnen an, aber alle mißglückten wegen ber hereinbrechenden Nacht und man nußte sich barauf beschränken, benfelben Lebensmittel in Blasen verpackt hinliber zu werfen.

Erst des aubern Mittags 1 Uhr konnten sie vermittelst eines Kahns, der eigens hiezu augesertigt worden war, durch den Stadsssischer gerettet werden; die Nettung kostete aber 100 fl. — Die Namen jener Bürger waren: Netzer Hornung, Bleicher Gailer, Schneider Bittich, Bäcker Erbe (ber fünste ist nicht mehr besamt). Die Stadt wendete sich wegen des Wasserschadens au die Landschaft und bat um Steuernachlaß.

Ueberhaupt hatte Stadt und Amt und theilweise auch die Bürgermeister-Casse allein hoppende Sommen auf den Wasserbau zu verwenden.

Bon 1760 bis 1773 hatte Stabt und Amt eine Ausgabe für Reckar- und Steinlachbau von . . . . fl. 14,448 46 kr. Das Bürgermeisteramt von 1760/71 . . . fl. 7,975 26 kr. Busammen . . . . fl. 22,424 12 kr.

(S. Gerichts-Conceptbuch, 9. Dezember 1772.)

Hundert vierundvierzig hiefige Arme hatten sich schon 1777 ein Gratial bei der Landschaft nachgesucht und ihre Noth geschildert; der Magistrat hatte dieses Gesuch mit der Erklärung unterstützt:

"Der Kirchenrath spende ben Armen so gar wenig mehr, zubem habe man vernommen, die Landschaft gewähre ben Stuttgarter Armen Jahresbeiträge, beren man sich hier nicht zu erfreuen habe. (3. Dezember 1777)."

Die Argneien reichte por bem Jehr 1772 ausfichließlich bie

theil ber Techniker wurde fle aber schlecht erbaut und ift beute nach im gleichen Buftande. — Um jene Zeit entstand ber Gakhof zur Kraus, vorher war bort das Wirthshans zur Sonne. —

Gaumsche Apothete, als hierqus lattere an Gwelin überging, so verlaugte der Besitzer, der früheren Cammerschen Apothete (Schwad) eine Theilung der Berahreichung; der Magikrat beschoß sosert, in dinblick auf die großen Berdienste des verstordenen Genn, um die Stadt, die Arzneien für den Hospital-guch sernerdin in der Gaumschen Apothete zu nehmen, dagegen solle sich die Abreichung der Arzzeneien sür die übrigen Stadtaumen wirschen, beiden Apotheton in Zufunft jahrsweise theiten.

Im Jahr 1779 wurden die zwei Rathhaus-Thürmchen renddirt und frisch angestrichen. Das Kirchthurmbach wurde schon 1728 restaurirt, man wollte damals den Jahn vergetben lassen, d jedoch die Kosten auf 29 fl. sich belausen katten, so war es dem Magistrat zu viel, er hielt die Vergoldung sir überslüssig und saste dem Schieferdecker, er solle den Hahn in statu quo wieder hinaussehen und machen, daß er mit der Arbeit sertig werde. — \*)

## 1779—81.

Ju biesem Jahre hatten sich die Atrip Aapitalien der Stadt auf 75,217 fl. gesteigert inclusive 26,375 fl. halbzinsiger Laubschafts-Capitalien. Dagegen wurden blos 600 fl. au den Passiven abbezahlt und letztere betrugen mit Einschluß der Fruchtschulden vom Jahre 1770/71 immer noch über 11,000 fl.

Die hochwacht und bas Dachwerk bes Thurmes hatte, wie icon ftuber gesagt murbe, Stadt und Amt zu bestreiten, burch ben Bertrag bon 1821/22 (S. dieß) ging auch biese Unterhaltungslast auf bie Stadt über.

<sup>\*)</sup> Auf ben Glockenthurm, Glocken, henkel und Uhrwerk hatte bie herrschaft im Jahr 1587 über 1500 fl. verwendet, sie wollte hieran von der Stadt nichts mehr ersest, verlangte von derselben aber in einem Revers, daß in Zukunft derlei Ausgaben aus dem Armenkasten Bestititen werden. Seither geben nun die Glocken auf Rechnung der Stiftung; auch der akademische Senat verstand fich mit Dokument von 1602 zur besteren herrichtung des Uhrwerks, von da an hatte aber die Stadt solches zu unterhalten.

9, 18,426

Auffallender Weise wurde bar Gwundstock vermehrt, mabrend diet Paffipen: sich besnahe gleich blieben.

Auch die Steper-Rückischere waren fortwöhrend sehr bedeutend und es scheint zur Zeit der Noth und Theuerung von 1770:71 der Stepereinzug sehr erschwert worden zu sein; manche Leute sollen sich damals von Baumrinde und Murzeln eruährt haben. Wie wohlthätig ware es gewesen, wenn das zwei Jehre früher angeregte Breieft, den, Herbstenhof zu cultiviren (S. oben) sogleich zur Ausstührung gekammen wäre.\*) Indessen hatte die Theuerung dennoch die zute Tolge, daß jetzt mehr Assmand-subehaut wurde und die Lente sich häufiger auf den Kartosselbau legten, der ihnen manches Brod ersparte.

Die Steuer-Rückstände ber Stadt waren bamals folgenbe:\*\*), An der ordinären Steuer blieb die Stadt wieder das Alte schuldig mit . . . . . fl. 8,773

Shouse blieb: der frühere Rest an, der extraordinäxen Steuer unbezahlt mit . . . fl. 4,653 Summa . . . fl. 13,426

- \*) 3m Jahr 1740 murbe zwar beichloffen, es follen alle Jahre 8-10 Morgen vom Bohrb zum Umbruch verlieben, aber nachher wieber zur Balbe geschlagen werben.
- Auch der Staat blieb Spinals mit seinen Aerbindlichkeites gegen Stude und Amt sehr im Rafftand und Estist eine sehr interess sacht Thatsack, daß im Rahn 1778, die Stadts und Amts-Deputives sachtoffen, die 25,805 fl., welche die Gerzogliche Bentkammer unter Everhard Sudusg von 1700 bis 1789, an die Amts-Corporation für heurschaftliche Burspanns, Ritts und sonstige Fuhrkosten, schuldig gerblieben war, noch nicht in Abgang zu dekteiten. (Gerichtl. Concapts duch won 1778.)
- in Ind Jahr 1780/81 wurde aber diese Sache berningt und meine aufrieden Jahr 1780/81 wurde aber diese Sache berningt und meine aufrieden Weise, die Landschaft untschliche Weise, die Landschaft untschliche Weise ihn ihn ihn untschliche Bande ber gewöhigt die handelbe Samme von 23,456 fl., welche ihr von Rechtsvegen hätte erset werden sollen, in Abh ang zu dutte tinen. Solumis-Bielle 1780/81 p. 226 b.

| Transport<br>Auch ber Rückftanb                       | *) hen             |            | -         |      | •          | ft.  | 13,426    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|------------|-----------|------|------------|------|-----------|
| Amtspflege zu forbern hatt                            | te, Blieb          | unberid    | htigt :   | mit  |            | ft.  | 36,784    |
| Hierzu kamen für Bis 1780                             | ierzug <b>sz</b> u | 19e == ) 1 | 00N ]<br> | AV.  | <b>3</b> / | ¶L   | 2,902     |
|                                                       |                    | . Sum      | na        | •    |            | ft.  | 58,082    |
| Die Steuerumlagen                                     | betrugen           | •          |           |      |            | -    |           |
| Orbinäre Steuer                                       |                    |            | • •       |      | •          | M.   | 2,950     |
| Extraordinare                                         |                    | · ·        |           |      |            | fî.  | 8,151     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                 |                    | Sum        |           |      |            |      | 11,101    |
| Der Stadtschaben ***                                  | ) wurbe            | auch in    | bief      |      |            | •    |           |
| gelegt, angeblich, weil bie laftet feien; nur auf bie | Steuer             | -Contril   | buent     | en d | hn         | ehin | genug be- |

mit 176 fl. umgelegt. †)

<sup>\*)</sup> Diefer Rückanb beirng im Jahr 1780/81 68,926 ff.

<sup>\*\*)</sup> Dieje Bergugszinfe wollte bie Stabt nicht anertennen. -

<sup>\*\*\*)</sup> Auf Bizinalftraßen hatte Tübingen wenig zu verwenden; eine Ausnahme macht aber ber Weg in der Enge (Straße nach Rirchentellinsfurt), welcher auf ftädtische Roften noch heute unterhalten werden muß. Nach einem Bertrag zwischen dem Kloster Bebenhausen und der Stadt Tübingen im Jahr 1507 und einem herzogl. Restript vom 26. August 1681 war der Kirchenrath verbunden, bei vorfallenden Weg-Reparaturen Eichen und sonstiges Bauholz hiezu um son ft herzugeben, was nachher aft zu Streitigkeiten Anlaß gab.

Alls im Jahr 1732 bas Poojett auftauchte, die Ulmer Baubftrage bis Abbingen zu Sauffiren, wendete fich der Schultheiß von Kirchenstellinsfnet an den Tubinger Magistrat mit der Bitte, Schritte zu then, daß die Chauffre nicht über Reutling en, sondern durch das Unterant über den Engeweg geführt werde, weil sonft der Amtstadt und ben 6 Unterantsorten viel Schaden entliche.

<sup>†)</sup> Die Bürgerschaft flagte über die allzugroße Wohlfeilheit und ben Geldmangel, man lofe nichts and ben Produkten; gerade so ging es anch in ben 20ger Jahren bes jehigen Jahrh., obgleich kaum einige twufend Gulben Stadtschaben umgelegt wurden, beschwerte man fich bech aber die Steuern.

Die Seelengaft betrug 1777 5434, - Collectable Barger und Bittwen gab es bamgis 1010, Beifiger 28.

| Die Stabt berechnete ihre Revensien bamals auf fl. 10,819 |
|-----------------------------------------------------------|
| Ihre Ausgaben mit Einschluß bes Stadtschaden-             |
| Antheils auf fl. 8,563                                    |
| Wornach sich noch ein Ueberschuß von fl. 2,256            |
| ergab, wekhalb die Umlage nicht ftattfand.                |
| Die Bürger- und Wohnstener betrug fl. 2150                |
| Die Bürger-Annahmegebühren fl. 372                        |
| Die jährlichen Beisitzgelber ff. 33                       |
| Die Bürger-Annahmegebühren ertrugen somit weniger als 10  |
| Jahre vorher.                                             |
| Auch bie Capitalftener war wieber gefunten, es fteuerten  |
| 30,525 fl. Rapital bie Summe von 101 fl.                  |
| Der Salzhandel, welcher burch ben Erbvergleich von 1770*) |

Es murben ausgemeffen

2764 Simri à fl. 1 17 tr. pro Simri, folde ergaben an Beld, inclusive 9 fl. 24 fr. fur bertaufte leere

fl. 3,326 12 tr.

. fl. 2,925 38 fr. und Spesen . Somit ergab fich Gewinn . . 400 34 fr.

Ab für vertauftes Salz nebft Accis, Fracht

alfo circa 800 fl. pro Jahr.

Der Salzverbrauch mar bemnach 5-6000 Simri per Jahr obet circa 2000 Centner. (S. Prot. v. 6. Febr. 1771.)

Im Jahr 1779 war ber Salapreis blos fl. 1 12 tr. pr. Simri. Tübingen bezog bamale fein Salz vermittelft bes Saufes Rotter und Compagnie in Calm aus Baiern, mo biefe Sandelecompagnie ihre Rager batte.

Memmingen und Friedberg bei Augeburg waren bie Bezugeplate, ber Gintauf gefcah nicht mehr in Scheiben, fonbern in Faffern ober Rubeln.

Memmingen hatte Gaffer von 18 Simri, welche

fl. 14 16 tr. Antauf und

fl. 3 30 fr. Fracht

Bufammen fl. 17 46 fr. fofteten.

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1770 an Jacobi ging Die Salzberwaltung in Ermangelung eines geeigneten Bachtere wieder an bie Stadt über und icon an Lichtmeg 1771 (alfo nach Berflug eines halben Jahres) gab ber ftädtifche Salzhandel folgendes Refultat:

wieber an die Stadt zurückgefallen war, wurde jetzt einträglicher als früher in Folge der gesteigerten Einwohnerzahl, die Salzverwaltung liquidirte im Jahr 1779 einen Gewinn von 900 fl. Das gegen sielen natürlich die 100 fl. wieder aus der Einnahme weg, welche die herzogliche Kasse als Miethzins für den Salzstadel (das neue Haus genannt) vergütete, so lange die Regierung das Monopol inne hatte.

Auf ber andern Seite aber wurden die Amtsorte ben Städten wieder bannpflichtig und mit Ausnahme der Odrser Bobelshaufen und Entringen hatten alle Amtsorte ihr Salz entweder in der Amtsstadt zu holen und gleich dem Staatsbürger mit 18 Baten pro Simri zu bezahlen oder sie mußten sich mit der Stadt durch

Gin Friedberger Rubel hielt 51/2 Simri und toftete franco hier fl. 5 26 fr.

Somit ftellte fich bas Simri Salz auf 59 tr. bis 1 fl. bier.

Die hiesige Salzverwaltung hatte bei ihrem Bezuge durch das Calmer haus den Bortheil, daß sie gar kein Capital in den Sandel hineinsteden durfte, denn die Compagnie kreditirte der hiesigen Salzverwaltung stets einige 1000 Simri Salz, welche erft nach Verschluß bezahlt werden durften.

Der Salzverbrauch scheint aber nach und nach abgenommen zu has ben und im Jahr 1779 schätzte ber Magistrat seinen Berbrauch nur noch auf 4—5000 Simri. Die Amtsorte Derendingen und Beilheim bezogen ihr Salz von der Tübinger Salzverwaltung; die andern Amtsprte dagegen gaben der Stadt ein jährliches Bestands oder Recognistionsgeld, in Folge dessen sie ihr Salz nehmen konnten, wo sie wollten, und bezogen solches meistens von Baiern und von Schwäb. Hall. Ginige bedeutendere Amtssteden, als Mössingen, Waldoorf, Schlattdorf stellten eigene Salzmesser auf, welche der Gemeinde das Rekognitionsgeld, das sie der Amtsstadt zu zahlen hatten, etwa wieder ersesten.

Bodelshaufen und Entringen aber hatten eine eigene Salgstabel- Gerechtigkeit und maren nicht nach Tubingen gebaunt.

(S. Prot. v. 25. Aug. 1779.)

## 24, Mai 1780.

Diefe beiben Orte hatten ihre Salgreventien verpachtet.

Bon 1781 an durfte die Stadt keinen Boll und Accis mehr vom baierischen Salz gablen; bagegen blieb ber Sauftrhandel mit Salz bin wie ber verboten. —

ein jährliches Rekognitionsgelb abfinden; dieß geschah sobann im Jahre 1774 und auf diese Weise bekam die Stadt noch eine weistere jährliche Einnahme von 272 fl.\*)

Die Mählverwaltung ertrug in biesem Jahrgange bloß 1100 fl.

Die Schafwaibe, \*\*) welche 1764 nur 108 fl. ertragen hatte,

\*) 3m Jahre 1794 betrugen biefe Saftrecognitiousgelber noch ft. 253 und waren folgenbermagen repartirt.

|           | , 0    |                        |            |
|-----------|--------|------------------------|------------|
| <b>68</b> | zahlte | Duflingen ff.          | 25 —       |
|           |        | Mehren ft.             | 18         |
|           |        | Möffingen fl.          | 48         |
|           |        | Bonningen fl.          | 23         |
|           |        | Deschingen fl.         | 12 —       |
|           |        | Thalheim fl.           | 14 —       |
|           |        | Mähringen fl.          | 7 —        |
|           |        | Jettenburg fl.         | 5 <u>~</u> |
|           | •      | Rufterdingen . fl.     | 12 — .     |
|           |        | Rirchentellinefurt fl. | 12 —       |
|           |        | Altenburg fl.          | 6 —        |
|           |        | Ofterdingen fl.        | 8 —        |
|           |        | Rommelsbach fl.        | 8 —        |
|           |        | Sidenhaufen fl.        | 5          |
| . • .     |        | Degerichlacht fl.      | 4 —        |
|           |        | Walddorf ft.           | 15 —       |
|           | ,      | Säslach fl.            | 2 15       |
|           |        | Schlaftdorf fl.        | 10         |
|           | ,      | Altenrieth , fl.       | 4 30       |
|           | •      | Dornach fl.            | 2 45       |
|           |        | Gnibel fl.             | 4          |
|           |        | Breitenholz fl.        | 8          |
|           |        | Summa fl.              | 253 —      |

baß jeder, ber ben Pförch gebrauche, 2 fl. vom Morgen Pförchgeld zu bezahlen habe, wovon bie Stadt 50 fr. und ber Schäfer ftatt bes Lohns ben Ueberreft mit 1 fl. 10 fr. bezog.

Ueber bas gefallene Weidgelb hatte früher ber Pförchmeister mit bem Schafer eine ordentliche Abrechnung zu treffen, indem die Stadt ben vierten Theil hievon bezog. Rachdem man aber die Selbstadministration ertrug 1778/80 350 fl. Pachtgelb; ber Päcker aber kam um einen Nachlaß ein, ben ihm nicht ber Magistrat, sonbern nur die Hertsschaft bewilligen burste; er schlug auch wirklich einen Nachlaß auf 2 Jahre von 50 st. per Jahr heraus; wie verderblich diese Bevormundung der Stadtbehörde wirken mußte, ist klar. Indessen schrieb nachher ein Gen. Rest. dom 12. Juni 1784 vor, daß in Zukunft in den Pachtbedingungen auszunehmen sei, daß unter keinen Umständen mehr ein Nachlaß bewilligt werde.

Bei ben Kornhaus Abgaben ) verhielt es sich in ähnlicher Weise. Früher war es stets üblich, daß der Hausmeister in Gegenwart der zwei geschwornen Kornmesser das Resgeld einzog und in eine dazu aufgestellte Büchse legte, welche von Vierteljahr zu Vierteljahr geöffnet wurde; 3/4 des Vetrass gehörten hievon der Stadt und 1/4 dem Einbringer. Biele Jahre ertrug dei dieser Versahrungsart das Kornhaus nicht über 90 st. Meßgeld jährlich; man machte hierauf den Borschlag, den Kornhaus-Ertrag zu verleihen, und es machte sich von einigen Seiten die Ansicht geltend, der Pacht werde ganz gewiß das Doppelte einbringen; der Magistrat aber ging auf diesen Vorschlag gar nicht ein und beschloß, es solle

bes Pförch= und Weidwesens für die Stadtcasse als unvortheils haft erachtet hatte, wollte man zur Verleihung der Weide übergeben und machte schon 1733 einen Bersuch hiemit, aber es zeigte sich kein Pächter; doch schon 1746 ertrug der Pacht 139 fl. und 1750 157 fl. Dagegen wurden 1753 nur 103 fl. Pachtgeld erzielt und man war auf dem Punkte, die Berleihung wieder zu verlassen, da die Pächter den Pförch, der ihnen überlassen war, zu sehr steigerten und nicht einmal gehörig gepförcht wurde. Im Jahre 1765 trennte man das Pförchwesen auch wirklich vom Weidrecht und griff wieder zur früheren Einrichtung, wornach der Pförchmeister vom Morgen Acters 2 fl. und von einer Mannsmaad Wiesen 3 fl. einzuziehen hatte. — (Die Communordnung ließ den Gemeinden die Wahl des Berleihens oder des Austheilens des Pförchs.)

Bar häufig entstanden Rlagen, daß vieles Defigelb ber Stadtcaffe dadurch entgebe, daß außer des Wochenmarktes gemeffen werde.

Schon im Jahre 1647 kam biefe Klage vor und der Pagiftrat verbot solches bei Strafe. (23. Oct. 1647.)

beim Alten verbleiben, weil sonst ber Fruchtmarkt barunter leiben würbe (?), bessenungeachtet lieferte ber Einbringer von da an weiter ab, wahrscheinlich ans Besorgniß, er könne seine Sinbringerstelle sonst am Ende doch einbissen. Der Ertrag war jest 123 fl.

Im Jahre 1783 jedoch brach sich auch wirklich die bessere Ansicht Bahn, ber Mesgelbertrag wurde um 128 fl. verpachtet. — Ebenso ging es mit dem Pförch- und Waidwesen. \*)

") Bu ben Mertwurdigfeiten gehören auch noch die reichen und guten Weinernten ber 80ger Jahrgange, die fehr viel bazu beigetragen haben murben, die Finanzen ber Stadt zu verbeffern, wenn mit mehr Strenge auf ben Einzug ber Steuern Bedacht genommen worden ware; zwar mehrten sich die Attiv-Capitalien, aber auch die Baffiva fteigerten sich auf bedentliche Weise.

Namentlich war ber Weinertrag von 1788 auch in Tübingen ein sehr reichlicher und bas Gemäche von vorzüglicher Gute, ber Preis war. 16—18 fl. per Eimer. Nicht unwichtig ift hier die Bemerkung, daß über die frühere Wohlfeilheit sowohl der Wein= gle der Getrei de- preife viele Täuschungen obwalten, welche daher rühren, daß z. B. Steinhofer, der Chronist unseres Schwabens, der auch die Tübinger Weinrechnung von den frühesten Zeiten her erwähnt, eine unrichtige Preisreduktion anstellte. Der Preis des Weins (und Getreides) war nämlich früher in Bf. Hellern und Schillingen ausgedrückt, welche Steinhofer ohne Rücksicht auf den früheren weit höheren Werth der Pf. Geller zu 40 kr. per Pf. reduzirte.

So enthält z. B. auch bas Tübinger Statutenbuch bie Weinpreise vom 15. Jahrhundert an und ftellt fur das Jahr 1471 den Breis auf nur 1 Pf. Heller 8 Schillinge per Ohm à 60 Maas. Nun gibt aber det Chronist den Weinpreis jenes Jahres in Tübingen zu 2 st. 395/6 per Eimer (à  $2^2/_3$  Ohm) an.

Man taufche fich hierüber ja nicht.

Das Bf. heller vom Jahre 1471 hatte aber zur Zeit, wo Steinhofer schrieb, einen Werth von eirea 1 fl. 47 fr., sodaß der Eimer sich
auf 6 fl. 39 fr. stellte. Reduziren wir ferner die 6 fl. 39 fr. vom
Jahre 1744, wo aus der Mark f. Silber nur 18 fl. geprägt wurden,
in die Währung unserer Zeit, wo 24½ fl. aus der Mark geprägt
wurden, so erhalten wir einen Breis von eirea 9 fl. 3½, für den Eimer von 1471, wodurch die außerordentliche Wohlfeilheit einigermaßen
verschwiedet; auch dem Chronisten Zeller war der Werth der früheren

Bis jum Jahre 1784 mußte jeber hier anlegende Floß Ci-nen Gulben jur Holyverwaltung jahlen; ein Cameral-Restript

Pf. Geller ganz unbekannt, wie er felbft P. 733 erkfart. Immerhin aber haben die wohlfeileren Preise ber früheren Beit ihren Grund in der weit geringeren Geldmaffe, die damals circulirte und erft ber Silberzustuß aus Amerika trug zur Entwerthung des Geldes und somit auch zur Steigerung der Preise aller Dinge bei —

Bas den Beinban in Tubingen betrifft, fo bat bie Angahl

ber Weinberge nach und nach fehr abgenommen.

3m Jahre 1605 hatte bie Ctabt 769 Morgen,

|   | 1747 | ** | 770        | #  |
|---|------|----|------------|----|
|   | 1818 |    | <b>664</b> | P, |
| _ | 1848 | -  | 650        | ۳, |
| # | 1010 | 7  | 000        |    |

und nach hentiger Berechnung sind keine 500 Morgen mehr im Bau. — Noch ift zu erwähnen, daß sich früher sehr viele Zwetschgenbäume in unseren Weinbergen befanden, im Jahre 1725 aber wurde von dem Magistrat der Beschluß gefaßt, solche auszurotten. — Der Tübinger Wein, sagt eine Chronit, habe den Metinger übertroffen (kein schmeischelhaftes Lob!) Im Jahr 1733 beschloß der Magistrat mit höherer Genehmigung, daß keine neuen Weinberge mehr angelegt werden durfen. —

Auch "auf ber Stelle" wollten einige Beingartner im Jahre 1750 Weinbeige anlegen, weil die Kälte bort weniger ichade; es wurde ihnen das Gesuch jedoch abgeschlagen und der Magistrat erklärte, es liegen ohnehin schon genug Weinberge muft, man brauche nicht noch mehr anzulegen, denn bei den vielen Fehljahren seien solche ein wahres Berderben für die Burger. —

Im Jahre 1743, wo die Trauben fehr ungleich waren, erging auch an ben Tubinger Magiftrat ein fürftliches Gerbftreftript :

"es sollen wegen ben vielerlei Trauben 2 Leesen ftattfinden, zuerft eine Auslese ber zeitigen Trauben und nachher solle ber Reft in eine besondere Butte gelesen werden;"

Der Magistrat aber hielt die Sache für gar nicht ausführbar, zumal bei einem so schlechten Gerbft; und ging durchaus nicht auf die fürstliche Borschrift ein (Go ging es auch noch hundert Jahre nachher.)

Als im Jahre 1777 Tubingen ben Auftrag befam, über bas Wein-Commercium amifchen Tubingen und Reutlingen gu berichten, fo

vom 4. März 1784 verbot aber dieß, als bem Holzvertrag von 1740 zuwiderlausend. (10. März 1784)\*)

Der Magistrat berichtete sosort an die herzogliche Regierung, und wollte auf obige Gebühr verzichten, wenn die Flößer in Zufunft unterhalb der Nedarbrücke ansanden, weil das bisherige Ansanden oberhalb der Brücke den Wöhrd und den Nedardau rusnirt habe. (23. Juni 1784.)

Große Koften verursachte ber Stadt ber Brand von 1789, welcher 80 Gebäude einäscherte \*\*). Es mußten 6000 fl. zum

ftellte es fich heraus, daß von 1774/77 über 300 Gimer Wein von Stadt und Amt Tübingen zur herbst zeit in Reutlingen und setnen Nebenorten gekauft und innerhalb ber gleichen Zeit weitere 329
Eimer aus den Reutlinger Rellern hier eingeführt worden waren; dagegen bezog innerhalb dieser Zeit Reutlingen und seine Umgebung zur
herbstzeit gar keinen neuen Wein und außer der herbstzeit nur wenige
9 Gimer von Tübingen. — Der Bortheil lag also ganz auf Seite
Reutlingens, welches dafür aber viel Wein aus dem Unterlande einführte. —

\*) Die Dornstetter und Freudenstädter Flog-Unternehmer beichwerten fich über die hiefige Abgabe; ber Magiftrat entgegnete, Die Flöge thun beträchtlichen Schaden an den Blogbaumen auf dem Böhrd. Andere Städte ziehen ein Stud Brett ein 2c. 2c.

Uebrigens ertrug die Abgabe gar wenig, von 1773/75 fl. 1 1775/77 fl. 3

Die meisten Flöße fuhren vorbei und hatten baber nichts zu zahlen. —

Der fte in erne Gang an der Kirche fturzte damals auch zusammen, da das Blei an den eisernen Klammern, welche die Steine zusammenhielten, von der Sitze schmolz. Der hiesige Spital bezahlte die Kosten der herstellung mit 136 fl. 17 fr. (April 1792). — Erst im Jahre 1792 wurde die neu hergestellte Straße frisch gepflastert; man beabsichtigte ansangs, die Steine hiezu aus der Gaishalde zu nehmen und wendete sich zu diesem Behuf an die Kloster-Berwaltung Bebenhausen, indem man ihr vorstellte, es habe vormals die Stadt ihre Pflastersteine auch aus dem Bebenhäuser Bruch geholt und dafür die Bebenhäuser Amtsanzehörigen vom Weggeld frei gelassen. — Doch kam man wieder hievon ab und holte die Steine aus den oberen Steines ber gen und bezahlte dem Pflästerer für die Ruthe Pflaster 8 fl. inclusive Steinbrecheus, Geschirr-Unterhaltung und handlanger-Kosten.

Fruchteinkauf aufgenommen werben; bie Brand-Entschäbigung betrug gegen 40,000 fl., während der ganze Schaden sich über 70,000 fl. belief. \*)

Der Tagelohn für Maurer und Zimmerleute war bamals 32 fr. für ben Meister und 30 fr. für ben Gesellen. —

Der Winter von 1788 auf 1789 war äußerst streng; ber Hausbettel mehrte sich auf bebenkliche Weise. Die meisten Bäume in den Niederungen erfroren damals. Der Nedar und die Ammer waren von Dezember die Ende Januar zugefroren und die Stadt mußte, um das Wasser für die Stadtmuhlen offen zu halten, täglich eine Auzahl Männer das Eis aufhauen lassen, wodurch eine Ausgabe für die Ammer von . . . . . . st. 780 22 kr. für den Nedar . . . . . . . . . . . . fl. 62 8 kr.

fl. 842 30 fr.

| *)      | Biele Reichsftab     | te  | unb   | ani   | ere | <b>St</b> | äbte | ga  | ben         | <b>Þamal</b> 8     | ben | Tü- |
|---------|----------------------|-----|-------|-------|-----|-----------|------|-----|-------------|--------------------|-----|-----|
| bingern | Brandbeiträge 3.     | B.  | •     |       | •   |           |      |     |             |                    |     |     |
|         | Beibenheim           |     | • .   | •     |     | •         | •    | ft. | <b>40</b> 0 | _                  |     |     |
|         | Reutlingen           |     |       |       |     | •         |      | ft. | 400         | _                  |     |     |
| •       | Die Mitgl. b.        | R   | arlsa | f. i  | 6   | tuţt      | g.   | ft. | 159         | 26                 |     |     |
|         | Schorndorf           |     |       |       | •   | •         | •    | ft. | 150         | <del>, .</del> . • |     |     |
|         | Rosenfeld .          |     | • .   | . , . |     | •         |      | ft. | 150         |                    |     | •   |
|         | Ravensburg .         |     |       |       | ٠   |           |      | ft. | 100         |                    |     |     |
|         | Zürich               |     | •     |       | •   |           |      | 12  | Car         | olin.              |     |     |
|         | Rottweil .           |     | •     |       |     |           |      | ft. | 100         |                    |     |     |
|         | Neresheim '          |     |       |       |     |           |      | ft. | 100         |                    |     |     |
| •       | Balingen .           |     |       |       |     |           |      | ft. | 100         | _                  |     |     |
|         | - Seilbronn          | +   |       |       |     | •         |      | fl. | 75          |                    |     |     |
|         | Ulm                  |     |       |       |     | •         |      | ft. | 50          |                    |     |     |
|         | Malen                |     | •     |       | •   | • '       |      | fī. | 50          |                    |     | •   |
|         | Nördlingen           | . ` |       |       |     |           |      | ft. | 50          |                    |     |     |
|         | Dinkelebühl          |     | •     |       | •.  |           | •    | ft. | 50          |                    |     |     |
|         | S <b>h</b> wäb. Hall |     | •     |       |     |           |      | ft. |             |                    |     |     |
|         | Dberftenfeld         |     | •     |       |     |           |      | fl. | 83          | ٠                  |     |     |
|         | Buchhorn .           |     |       |       |     |           |      | ft. | 33          |                    |     |     |
|         | Leutfirch .          |     | •     | . ,   |     |           |      | fl. | . 33        |                    |     |     |
|         | Offenburg .          | ٠   | •     |       |     |           | •    | ft. | 22          | 2                  |     |     |
|         | Beingarten           | ٠   |       |       |     |           |      | ĵĹ. | 20          | <b>)</b> — [       |     |     |

entftanb. Auch die Holzpreise kiegen enorm; alle Holzfrevel mußten nachgelassen werben.

Der Spitalbader lieferte bamals aus

1 Scheffel Roggen 232 Pfund Brod

1 " Dinkel 114 "

1 " - Einkorn 108 " "

1 " Gerfte 218 "

Das Standgeld bom Jahrmarkt betrug

1760 ft. 110

1764 ft. 58

1770 ft. 92

1780 fl. 92

1790 fl. 109

Sammtliche Jahrmarkte- Gebühren waren

1760

ft. 236

1770 (Theuerung) fl.

ff. 208

1780

ft. 222

Der Pferbemarkt ertrug mährend 30 Jahren von 1760 an jährlich 26 bis 29 fl. Damals erhob die Stadt zur Schonung bes Pflasters in der steilen Nedargasse auch ein Schleiftrog Bestandgeld, und jeder Fuhrmann, der keinen Schleiftrog hatte, mußte solchen oben an der Nedargasse vom Beständer gegen eine kleine Gebühr entlehnen; wer keinen Schleiftrog einlegte, wurde um Einen Gulden bestraft, wovon der Angeber  $\frac{1}{3}$  erhielt.

Biele Sorge bereitete um jene Zeit ber Stadt Tübingen bie hohe Karlsschule in Stuttgart, welche, vom Herzog Karl gestiftet und begünstigt, nach und nach mit ber Lanbes-Universität auf eine sür letzterc sehr nachtheilige Weise konkurrirte.

Seit 1775, wo die Karlsschule von der Solitübe nach Stuttgart übergesiedelt hatte, war die Zahl der Tübinger Studierenden immer mehr zurückgegangen und von 307 (Herbst 1775) auf 188 (Herbst 1791) heruntergesunsen. Zog man vollends die Theologen des Stifts, auf welche die Karlsschule keinen Einsluß haben konnte, von obigen 188 ab, so mochten kaum noch 100 Studierende außerserhalb des Stists gewesen sein, während 10 Jahre früher noch die doppelte Zahl in der Stadt studirt hatte. Dieß hatte zur Volge, daß die Niethzinse sur Studenten-Wohnungen im Preise der trächtlich heruntergingen und viele Studenten-Logis ganz: leer stan-

ben. — Schon im Jahre 1781, als ber Kaiser ber Militär-Atabemie die Rechte einer Universität einräumte, beschwerte sich der Magistrat hierüber beim Herzog; am 11. Februar 1782 wurde die Universität eingeweiht und der Tübinger Magistrat war zu dieser Feier hössichst eingeladen. \*) Erfolglos waren spätere Beschwerden und im Jahre 1784 war die Zahl der Studenten (seit 1775) bereits um circa 50 zurückgegangen. Die Berminderung war um so bedenklicher, als damals ein herzoglicher Erlaß erging, auch solche junge Leute, die nicht zur Karls-Asabemie gehörten, sondern außerhalb des Instituts wohnten, zu den Vorlesungen der Asabemie zuzulassen. Unmittelbar nacher richtete der hiesige Magistrat eine Bitte an den Geheimen-Rath und zugleich an die Landschaft, worin er auseinander setzte

nbaß in Folge ber neuen Einrichtung ber Karls-Afabemie viele Logis hier leer stehen und baß ber Nahrungsstand Noth leibe; bas hiesige Steuer-Kataster gründe sich auf einen blühenden Zustand der Universität, da andere Städte und Aemter wie z. B. Tuttlingen und Kalw, die weit gewerbreicher seien, viel geringer angelegt seien, nebenher herrsche hier noch ein Mangel an Feldgütern und alle Gewerbe seien übersett.

(S. Ger.=Brot, vom 13. Mai 1784.)

Es ist auch wirklich sehr auffallend, wie häufig um jene Zeit Gantungen vorkamen und der Magistrat gab daher der Landschaft zu bebenken, daß, wenn der Nothstand nicht bald aushöre, eine Steuer-Moderation für hiesige Stadt eintreten musse.

Der Herzog ließ hierauf bem Tübinger Magistrat antworten: "Die Beschwerbe nehme ihn sehr Bunder, ba doch der Kanzler ihm mitgetheilt habe, die Zahl der Studirenden habe nicht abgenommen! Zur Beruhigung der Tübinger gedenke er zu verordnen, daß in Zutunft kein studirendes Landeskind von der medizinischen und juridi-

<sup>\*)</sup> Die Stadt- und Amtspflege zahlte für Reisetoften an ben herrn Oberamtmann 60 fl. und an beibe Bürgermeister 60 fl. zusammen 120 fl. Die 3 herren mögen eine ganz sonderbare Rolle hierbei gespielt haben, indem sie einem Att beiwohnten, ber ein Bfahl in ihrem eigenen Fleische war.

fchen Fakultät in Stuttgart außerhalb ber Karlsschule logiren und bie Rollegien ber Letzteren besuchen barfe.

(S. Prot. vom 30. Juni 1784.) \*)

Erst von 1791 an nahm die Universität wieder zu und nach Karls Tode wurde im Jahre 1794 die Karlsschule zur großen Freude der Tübinger ganz aufgehoben; doch erst im Jahre 1816 erreichte die Zahl der Studirenden die Hohe wieder, welche zwischen 1760 und 1770 vorherrichend gewesen war.

Im Jahre 1786 wurden weitläufige Berhandlungen wegen ber neu zu führenden Strafe nach Rottenburg geführt.

Die Stadt Tübingen wollte um jeden Preis den Straßenzug durch das Neckarthal hintertreiben und sie stellte die großen Nachtheile in den Bordergrund, die ihr dadurch entstehen würden, wenn die Straße von Reutlingen her an Tübingen vorbei geführt würde; deßhalb gab man sich hier alle erdenkliche Mühe, den Lau der neuen Straße über den Ammerhof durch das Ammerthal hinauf zu empfehlen, so daß alle Fuhrwerke von Reutlingen her die Stadt passiren mußten. Als es sich sofort herausstellte, daß der Weg durch das Kübinger Haagthor in das Ammerthal durchaus mpraktisch sei, so kam man hier auf den ebenso unausssührbaren Gedanken, die Straße über Hirschau und Wurmlingen zu sühren. Doch es half alles nichts. Die Straße wurde durch das Reckarthal und zwar nicht über Derendingen, wie ansangs beabsichtigt war, sondern hart an Kilchberg vorbeigeführt (der alte Bizinalweg hatte dieselbe Richtung genommen).

Die Tenbenz ber Tübinger war von jeher, die Reutlinger außer Konkurrenz zu bringen, beshalb bat auch der Tübinger Magiftrat die Regierung ansangs, für den Fall, daß die Straße über Derendingen geführt würde und etwa eine Fortsetung der Straße nach Ulm in Aussicht stehe, nicht die Richtung nach Reutlingen einzuschlagen, sondern über Derendingen, Bläsidad uach Urach zu bauen; die Regierung gab indeß zu erkennen, daß sie durchaus

<sup>\*)</sup> Mis im Jahre 1780 zwei Gleven ber Rarlofchule fich einige Lage hier aufhielten, um Pflanzen aufzusuchen, so beschlof ber Magtarat, folche zu Ehren Serenissimi im Gafthof zur Sonne auf Stadt= und Amtstoften zu befrahiren. (G. Prot. v. 21. Juni 1780.)

nicht beabsichtige, die Straße von Tübingen nach Reutlingen fortzuführen, sollte jedoch eine Correction des Weges nach Urach vorgenommen werden, so würde ohne Zweisel die Richtung nach Lustnau
und dem Unteramt eingeschlagen werden, wodurch der Berkehr durch
"hiesige Stadt" gezogen wilrde. (Dennoch wurde bald nachher nach
Reutlingen gebaut.)

Die Güterstüde, welche auf unserer Markung zur Rottenburger Straße angekauft werben mußten, wurden mit 500 fl. per M.

bezahlt.

(S. Ger.=Brot. vom 10. Oftober 1787.)

Im März 1788 wurden von der Plantage in Einsiedel 600 Stud Pappeln gefauft, die an die Rottenburger Straße gesetzt wurden; sie kosteten 90 fl. —

Auch die Correction der Herrenberger Straße lag dem Magistrat sehr am Herzen, er setze sich mit Calw in Berdindung und suchte diese Stadt in's Interesse zu ziehen; besonders bemühte sich derselbe damals (1789) die Chaussirung der Straße von Rottenburg nach Herrenberg zu verhindern, damit der Berkehr auf der Schweizerstraße erhalten bliebe und solcher nicht von Hechingen und Bodelshausen aus über das österreichische Rottenburg sich nach Herrenberg zöge und hiedurch Tübingen umgangen würde. —

Der hiefige Magistrat erhot sich beshalb zu einem Beitrag von 500—600 fl. —

Das Kirchthurm-Interesse war freilich insofern gerechtfertigt, als damals die Städte Rottenburg und Rentlingen nicht zu Burttemberg gehörten. —

Noch im Jahre 1804 waren die Tübinger sehr in Sorgen, es möchte beim Blüssbad ein Einschnitt gemacht und von dort eine Straße nach Reutlingen geführt werden, wodurch der Berkehr von Ulm her theilweise verloren worden wäre. Dieß geschah zwar nicht, aber im Jahre 1805 wurde der Weg von Tübingen nach Reutlingen als Chansse angelegt, ebenso der nach Herrenberg, und Stadt und Amt nahm zu diesem Behus 8000 fl. auf. — Hür die abzutretenden Güterstücke wurde die Ruthe damals mit 2 fl. dis 2 fl. 40 fr. bezahlt; also doppelt so hoch, als bei Anlegung der Rottenburger Chanssee im Jahre 1786. —

In früheren Zeiten führte ber Weg von hier nach Reutlingen am Blafibab vorbei über ben. Mahringer Bafen. Die Strafe

nach Metgingen bagegen ging mit Umgehung Reutlingens über Kirschentralinsfurt und Wannweil. —

Ein Fortschritt geschah ferner im Jahre 1788 burch ben Antrag, ben ein Buchbrucker-Gefelle beim Magistrat stellte, ein Bochenblatt gründen zu wollen, das folgende Artikel enthalten follte:

- 1) was zu verfaufen fei,
- 2) was zu taufen gesucht werbe,
- 3) Miethewohnungen,
- 4) was verloren und gefunden sei,
- 5) Biktualienpreise,
- 6) Proflamirte Chen,
- 7) Geftorbene Personen.

Der Magistrat und das Oberamt legtem dem Buchdrucker nichts in den Weg, verwiesen den Bittsteller aber wegen der Concession an die herzogliche Regierung. — (In jene Zeit fallen die Anfänge des hiesigen Kirchen-Registers.)

Kurz vorher hatte Elben hieher geschrieben, daß sein (seit 1785 bestehender) Merkur nun auch berechtigt sei, alle Avertissements aufzunehmen, die disher die Cottaische Zeitung aufgenommen habe; er bat den Magistrat, ihm die Tübinger Inserate auch zukommen zu lassen; dieser aber huldigte dem Sparshstem und zeigte sich nur bereit, Elben die Berpachtungen, Berkäuse und Steckbriefe auch einzusenden, während er die Ediktalladungen nur dem Cottaischen Wochenblatt zur Insertion mitzutheilen für gut sand.

## 1790-99.

Die Stadt hatte jest gegen 80,000 fl. Kapitalien, die sie als Nothpfennig ansah, aber auf der andern Seite waren in letzter Zeit anch die Passiven gestiegen und betrugen gegen 15,000 fl. Zudem waren 52,750 fl. der Aktiven nur halbzinstg, während die Passiva volle Zinse zahlen mußten.

Auch mehrten sich die Ansprüche der Stadt- und Amtspflege von Tag zu Tag, das Bürgermeisteramt hatte zur Bezahlung der Forderungen die nöthigen Kräfte nicht und die Berlegenheit wurde noch gesteigert durch den großen Brand von 1789, so daß die Stadt genöthigt werde, noch weitere 2600 fl. aufzunehmen, wodurch sich die Passiva auf 18,000 fl. steigerten.

## Die Steueranlagen betrugen:

| Ordinäre Steuer | ٠ | • ' • | •    |     | ٠ | •  | ft. | 3,000  |
|-----------------|---|-------|------|-----|---|----|-----|--------|
| Extraorbinare . | • | • , • | •    | • , |   | ٠. | fl. | 8,800  |
|                 |   | Sump  | na i |     |   | •  | fl. | 11,800 |

Der Stadt- und Amtsschaben wurde wieder nicht umgelegt, die Bürgermeister-Rechnung erwies, "wie sie auf dem Papier stand, weil nicht allemal richtig Geld eingehe"

| An Einnahme         |         | *.<br>• |          |     | •  | fl. | 17,210 |
|---------------------|---------|---------|----------|-----|----|-----|--------|
| Un Ausgabe mit Gir  | 1schluß | bes     | <b>©</b> | tab | t= | •   |        |
|                     |         |         |          |     |    |     |        |
| und Amtsschaden=Ant | heil8   | •       | •        |     | •  | ft, | 15,527 |

In Betreff bes alten Steuerrests, ben die Stadt- und Amtspflege zu fordern hatte, gegen welchen die Stadt aber fortwährend protestirte, wurde im Jahre 1784 ein Bergleich abgeschlossen, wors nach die Stadt

> fl. 7,800 verzinslich fl. 29,300 unverzinslich Zusammen fl. 37,100 schulbig blieb.

Die Steuer-Restanten mußten ihre Ausstände von circa 22,000 st. mit 5 Proz. verzinsen und zahlten im Jahre 1790 zum 6. Mal circa 1,100 fl. hiefür,\*) so daß in diesem Jahre die verzinssliche Forderung des Amts noch . . . fl. 580 und die unverzinsliche . . . . . . . . . fl. 29,300 Ausammen . . . fl. 29,880

betrug.

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1791 baten bie hiefigen Weingartner ben Magiftrat, man möchte fie in Betracht bes in ben Weinbergen erlittenen Froftschabens mit ber Binsenanrechnung aus ben Steuerausftanben versichonen, ober boch wenigstens bei ber herzoglichen Regierung ein gutes Bort einlegen.

Der Magiftrat aber verweigerte bieß, indem er bemerkte, die hem zogliche Regierung habe die Berzinfung felbft angeordnet und die Beingärtner können die Zinsen aus den Stenerrudftanden gelbst am Beften verhüten, wenn fle ihre Steuern in guten Bein-Jahren bezahlen wurden.

| Die Bürgerfiener betrug 2,148 fl. blieb                        | fic         | h alfo | im  | Bergfeich   |
|----------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----|-------------|
| mit 10 Jahren früher gleich.<br>Das Salz warf einen Profit von |             |        | ft. | 1,084       |
| ab und die Communen mußten als Refognit                        |             | •      | fî. | <b>25</b> 3 |
| <b>Zufam</b> me                                                | n           |        | fL. | 1,337       |
| Die Mühlverwaltung lieferte f                                  | <b>[.</b> . | 2185   |     | •           |
| Der Ertrag nahm alfo zu.                                       |             |        |     |             |
| Die Bürgerannahme-Gebühr ertrug f                              | ſ.          | 590    |     | -           |

Die Bürgerannahme-Gebühr ertrug fl. 590 Die Beistiggelber bloß . . . fl. 8 (Niemand wollte die Gebühr zahlen.)

Die Paritalsteuer ertrug aus 19505 ff .... bl

Die Rapitalsteuer ertrug aus 19,505 fl. — blos 65 fl., weil burch besondere Berordnung die Landschaft-, Kreis- und Calwer Compagnie-Capitalien ausgenommen waren.

In ben 90er Jahren fing ber Krieg und mit bemselben bie Noth und das Elend aufs neue an und oft wußte der Magistrat nicht, wie und wo er zuerst helsen sollte. —

Eine allgemeine Theuerung \*) war die nothwendige Folge ber unsicheren Zustände.

<sup>\*)</sup> Die Mung = Berichlechterung von 1621/22 brachte folgende Breise bes Lebensmittel :

| 1  | Scheffel       | Rernen             | ft. 12 —    |
|----|----------------|--------------------|-------------|
| 1  | ,,             | Roggen             | ft. 9 —     |
| 1  | "              | Dinkel '           | ft. 5 —     |
| 1  | ,,             | Bafer .            | fl. 5 —     |
| 1  | ,,             | Gerfte             | ft. 7 —     |
| 1  | "              | Ethfen ober Bohnen | ft. 8 —     |
| 1  | Pfund          | Ralbfleifc         | fl. — 8 fr. |
| 1  | ,,,            | Dofenfleifch       | ft. — 7 ,,  |
| 1  | "              | Bammelfleifch      | ft. — 6 ,,  |
| 1  | "              | Schweineffeifc     | ft. — 7 ,,  |
| 1  | Gans :         | ungemäftet         | ff. — 18 "  |
| ٠, |                | gemäßtet           | ft. — 28 ,, |
| 1  | Mags           | 99HI16)            | 8 Bfennige. |
| 1  | 00 <b>R</b> ra | utföpfe            | ft. 1—3 —   |
| 1  | Bund           | Stroly 33          | fl 31fr.    |

Schon im Jahre 1796 erreichten vie Viktualienpreise eine enorme Höhe, wie solche seit Menschengebenken nicht dagewesen war; eine Biehseuche hatte besonders die Foischpreise gesteigert.

Ochsenfleisch kostete 14 fr. per Pfund.

Schweinesleisch u 12 fr. u (in Stuttgart 15 fr.)

Kalbsleisch "10 kr. "

Rindsschmalz " 48 kr.

Lichter " 28—30 fr. "

8 Pf. Brob " 42—44 fr.

Sogar das Salz stieg von 1 fl. 28 kr. pro Simri auf 2 fl. 24 kr.; auch die Holzpreise erreichten eine ungewohnte Höhe, das Klafter Buchenholz galt 15 fl., tannenes 10 fl. Die Ziegler erböhten daher auch den Preis ihrer gebrannten Waaren beträchtlich und kamen beim Magistrat darum ein, den Scheffel Kalk von 36 kr. auf 1 fl., die Backseine von 1 fl. 12 auf 2 fl. setzen zu dürsen, was jedoch die Behörde nicht gestattete.

'In gleichem Berhältniß ftieg auch ber Taglohn für Maurer und Zimmerleute.

Die Meister verlangten eine Erhöhung

für sich von 32 fr. per Tag auf 45 fr.

" ben Gesellen " 30 kr. " " 36 kr.

" ben Jungen " 22 fr. " " 26 fr.

und beriefen sich schon 1795 auf die erhöhten Preise in Stuttgart; ber Magistrat entgegnete jedoch, in Stuttgart seien die Verhältnisse ganz anders; bort sei der Miethzins viel höher und alles theuerer, auch werde daselbst des Tags länger gearbeitet als hier; die bewilligte Erhöhung betrug 1796 für den Meister 40, für den Ge-

Große Wohlseilheit dagegen geht aus folgender Berordnung v. 27. April 1558 hervor:

<sup>&</sup>quot;Wo Graven, Herrn vom Abel oder andern Hofftands etwan "sondere Gastung oder Gesekschaft haben wölten, und an Wirt "begeeren würden, als zweierlet Bijch, Bögel, Kapponen oder "dergleichen köstlicheres von Speis und Arank, mag er das "Maal rechnen und geben auf das Höchst umb 3 Bagen. Und "so ein Wirt seinen Gäst zur Mergen-Suppen, Brüe und "Bleisch, und ein ziemlichen Trunk, darzu Käs und Brod geben "würde, darfür mag er ihm rechnen 1 Bagen ze."

sellen 36, für ben Jungen 24 fr. (inclusive Trunt und Brod) bei Fuhr- und Taglöhnen mußte ber Lohn eines Fuhrmanns

mit 1 Pferd auf 1 fl. 12 tr.

" 2 " " 1 fl. 36 fr.

gesetzt werben, ein Tagelöhner hatte 20 fr., ein Bube 18 fr. Lohn.

Die hohen Brobpreise riesen auch vermehrte Strasen für die Bäcker hervor, während in gewöhnlichen Jahren kaum einige Gulben Strasen sielen, betrugen solche 1796 68 fl., 1797 115 fl. und 1798 sogar 125 fl. Die Brodschau hatte 1/3 des Strasbetrags als Belohnung.

Die hoben Holzpreife hatten auch mehr Holzstrafen zur Folge, sie betrugen 1795/96 über 167 fl., welche bas Ruggericht ansetze.

Auch die neue Polizeiordnung, welche im Jahre 1795 Tübinsen gegeben wurde, namentlich um die Straßenreinigung zu fördern, gab Gelegenheit zu erhöhten Strafbeträgen, um so mehr, als der Herzog seine Einwilligung dazu gab, daß die Polizeidiener die Hälfte des Strafbetrags als Delationsgebühr bezogen, die andere Hälfte der Polizeistrafe siel in die Stadt = Casse, selbst wenn das Oberamt das Erfenntniß fällte.\*)

Bu ber theuern Zeit gefellte sich im Jahre 1796 die Militär-Einquartierung. \*\*) Morean brang in den Schwarzwald herein;

<sup>\*)</sup> Im herbst 1795 machten die Studenten hier verschiedene Execse, indem sie bei Nacht brennende Schwärmer unter die Leute warsen, der akademische Senat erklärte dem Magistrat, Schaarwache und hatschiere reichen nicht mehr aus, entweder muffen die Hatschiere auf gemeinschaftliche Koften vermehrt werden, oder muffe man sich eine Garnison von 40-60 Mann Soldaten erbitten; der Magistrat verwahrte sich aber gegen alle weiteren Kosten, war übrigens ganz damit einverstanden, daß eine kleine Garnison Pierher verlegt werde, nur dürfen die Soldaten nicht bei den Bürgern einquartirt werden, sondern man solle sie aufs Schloß legen. — Es scheint, die Ausbedung der Karlsakademie brachte mehr Leben in die hiesigen Universitäts-Verhälts nisse.

<sup>\*\*)</sup> Nur kurze Zeit dauerte die im Februar 1794 zur Landesdefenston eingerichtete alte Landmiliz.

Mes war voll Angft vor den ungebetenen Gaften, die im Monat Juli gegen Tübingen zogen und sich bei den Zimmerhütten lagerten-Auch in den umliegenden Ortschaften Derendingen, Beilheim, Mähringen, Jettenburg, Kirchentellinssurt lag französisches Quartier. Endlich kam der gesürchtete Bendamme selbst hier an, stieg im Gasthof zum Adler ab und legte der Stadt 125, der Universität und der Ritterschaft je 25 Louisd'or Contribution aus. Glücklicher Beise war sein Ausenthalt hier von kurzer Dauer; denn nach wenigen Tagen kam der Friede zu Stande. Dennoch hatte die Stadt von den Kriegsprästationen viel zu leiden; Kaiserliche und Reichstruppen zogen massenweise hier durch. Tübingen hatte mit der Amtspslege über 20,000 fl. sür Militärs, Fuhrs und Borspannkosten zu verrechnen, welche die Stadt verausgabt hatte\*) und Stadt und

Schnell sollte im Sommer 1796 bas 14. Bataillon, bas aus bem Balbdorfer und Oferdinger Unteramt zusammengesett war, gegen die Franzosen marschiren, schon hatte zu diesem Behuse ber Bote Seibel die Montirungsstüde von Stuttgart herausgeführt und 13 fl. 30 fr. Fracht hiefür empfangen, aber glüdlicher Beise kam der Friede, sonst wäre es wahrscheinlich den Bürger-Soldaten aus dem Unteramt gar übel ergangen.

Ebenso ging es mit bem Freischießen, bas im April 1794 nach altem Brauch wieder eingeführt worden war. Rach dem Borgang von 1755 führte die Amteversammlung die Schütze n=Vortheils gelber wieder ein, wornach jeder Schütze und Bürger, der sich auf der Schießstatt einfand, 4 fr. per Schießtag erhalten sollte.

Auf bem Lande aber wollte fich die Sache nicht mehr machen, nur in ber Stadt Tubingen bilbete fich eine neue Schutzen-Gesellschaft und im Jahre 1796/97 erhielten 704 Schützen, welche auf 20 Schutztägen erschienen waren, zusammen 46 fl. 56 fr. vom Oberschützenmeister Riereder; ben Betrag hatte die Amteversammlung zu ersetzen.

Gerade wie in fruherer Mit borten Die Schiefübungen auf, fobalb ber Feind ins Land fam. —

\*) Bon ber öfterreichischen Regierung in Rottenburg murben im Juni 1796 nicht weniger als 100 Bagen von Stadt und Umt Tubingen verlangt, um 3800 Centner Rauhfutter aus dem taiferlichen Dasgazin nach Muhlbeim und Rinzingen zu transportiren; Diese Fuhrkoften betrugen allein 18,100 fl. Die Bestreitung der französlichen Requisi-

Amt hatten in jenem Jahre 55,767 fl. für Militortaften aufzne bringen.

In Betreff ber Quartier-Uebernahme wurde bamals vom Magistrat folgenber Grundsatz aufgestellt:

- 1) Wer keinen Gulben ordinare Stener bezahlt, ist frei vom Quartier.
- 2) Ber 1-6 fl. bezahlt, betommt einen Dann.
- 3) Wer aber 6—12 fl. zahlt, bekommt 2 Mann, über 12 fl. und weiter trifft es 3 Mann.
- 4) 1 Offizier gift für 2 Diann. \*)

Auch Contributionspferbe mußten 1796 an die Franzosen abgegeben werden, hieven traf es Tübiugen 1815 fl. und Stadt und Amt zusammen 15,812 fl., wofür man die herzogliche Regierung um schleunigen Ersatz anging.

Schon im Jahre 1794/95 traf es die Stadt an Steuern und außerordentlichen Reichs- und Kreisprästationen \*\*) fl. 13,793

1795/96 steigerte sich die Anforderung auf . fl. 18,104

Deffen ungeachtet wurde aber ber Stadt- und Amtsschaben seit 30 Jahren nicht auf die Bürger umgelegt und nur die Aus-

tionen an Naturalien ze. verursachte für Stadt und Amt eine Ausgabe von 17,280 fl., so daß man genöthigt war, gegen 53 Stud Obligationen 35,380 fl. aufzunehmen !

<sup>\*)</sup> Der Senat erklärte, er habe bisher freiwillig Quartier genommen, er nehme in Zukunft keines mehr an, namentlich kein Winterquartier. — Um schwierigsten war daher die Abrechnung mit den Universitäts-Berwandten wegen ihres Antheils am Rriegsschaden, die erst im Jahre 1802 zu Stande kam. Auf die Forderung für Quartiere und Borspannkoften ließ sich der Senat gar nicht ein. Dagegen zahlte letzierer statt 4,700 fl. sonstiger Kriegskoften die Aversal-Summe von 2,700 fl. nnd auerkannte den Grundsat, daß die Universitäts-Berwandten, welche steuerbare Güter besitzen, an jeder steuersufmäßigen Umlage Theil zu nehmen haben. —

<sup>\*\*)</sup> Um eine Laft wurden 1795 die Amtsorte erleichtert; fammtliche Borfteber berfelben bedankten fich beim Gerzoge, daß er ihnen bie Unterhaltung ber herrichaftlichen Jagbhunde abgenommen habe. —

wärtigen in ber 4. Wache hatten ihren Antheil regelmäßig zu Be-

Erst im Jahre 1796/97 war wieder eine akgemeine Umlage auf die Bürger nöthig, denn bei der Amtspsiege überstiegen die Ausgaden die Einnahmen um 62,165 st. \*) Der Antheil der Stadt betrug 16,000 st. Letztere legte aber wegen der großen auf den Bürgern nedenher lastenden Duartierkosten imr 11,365 ft. um und schoß den Rest aus der Bürgermeisterkasse vor. Im Jahre 1797/98 dagegen betrug der Antheil der Stadt am Stadt- und Amtsschaden die horrende Summe von 43,360 st. Diese konnte die Stadt damals nicht erschwingen, es mußten für 10,000 st. Schulben gemacht werden, und dennoch konnte die Värgermeisterkasse nur 34,238 st. an die Amtspsiege zahlen und mußte ihr den Rest schuldig bleiben.

Im Jahre 1796 mußten ferner Stadt und Amt Contributionspferde an die Franzosen abgeben und es traf

| Die Stadt !  | Tü | bin | gen |   |   |    | fl. | 1,815 |
|--------------|----|-----|-----|---|---|----|-----|-------|
| Jettenburg   | •  | •   |     |   | , | ٠. | fl. | 843   |
| Derendingen  |    |     | •   |   |   |    | fl. | · 242 |
| Weilheim     |    |     |     |   | • | •  | fl. | 627   |
| Mähringen -  |    |     | •   | • | • | •  | fl. | 1,045 |
| Rufterdingen |    | •   |     |   | • | •  | fl. | 990   |
| Walddorf     | ٠  |     |     | • | • | ٠. | fL. | 1,094 |
| Häelach      | •  |     |     |   |   |    | fl. | 264   |
| Ginfiedel    |    | •   |     | • | : | •  | Ñ.  | 473   |

<sup>\*</sup> Immer brückender wurden die Steuer = Contributionen; für 1796/97 hatte Stadt und Amt 24,000 fl. Umlage beschlossen; aber bald sah man, daß diese nicht zureichte und noch einmal wurde eine Umlage von 24,000 fl., also zusammen 48,000 fl., beschlossen; aber auch diese Summe war nicht genügend und um die Steuer-Contribuenten, die ohnehm durch Quartierlast und Borspann-Kosten äußerst beschwert waren, zu schonen, mußten zu den im Jahre vorher ausgenommenen 35,380 fl. weitere 13,570 fl. Passiva kontrabirt werden. — Dennoch gab Stadt und Amt im Jahre 1798 300 Dukaten huldigunge-Bräsente, um ja nicht hinter Stuttgart und Ludwigsburg zurückzubleiben!

| •         | Gönningen                         |    |    |    |     |    |     | ft. | 560               |         |
|-----------|-----------------------------------|----|----|----|-----|----|-----|-----|-------------------|---------|
|           | Deschingen                        |    |    |    |     |    | •   | fL. | 275               |         |
|           | Thalheim .                        |    |    |    | . • |    | ٠   | ft. | 536               | •       |
|           | Bobelshaufen                      | 1  | •  |    | . • |    | . • | fî. | 627               |         |
|           | Möffingen                         |    |    |    |     | •  |     | fL. | 2,068             | •       |
|           | Belfen .                          |    |    |    |     |    |     | fî. | 470               |         |
|           | Ofterbingen                       |    |    |    |     |    |     | fl. | 375               |         |
|           | Rirchentelline                    | fu | rt |    |     |    |     | fl. | 763               |         |
|           | Degerschlacht                     | •  |    |    |     |    | •   | fl. | 165               | ;       |
|           | Nehren .                          |    |    | •  |     |    |     | fI. | 451               | •       |
|           | Duglingen                         |    |    |    |     |    |     | fl. | <b>758</b>        |         |
|           | Entringen                         | •  |    |    |     |    |     | fî. | 467               | *       |
|           | Breitenholz                       |    |    |    |     |    |     | fl. | 297               |         |
|           | Rübgarten                         |    |    |    |     |    |     | Ħ.  | 143               | •       |
|           | Pfäffingen                        |    |    |    |     |    |     | fl. | 200               |         |
|           | ' Ammerhof                        |    |    |    |     |    |     | fl. | 264               | ,       |
|           |                                   |    | SI | mr | na  |    | _   | fl. | 58,812            | -       |
| Von       | 1796 bis 179                      | 99 |    |    |     | ie | St  | -   | im                |         |
| Ganzen ar | ı Stabt= unb                      |    |    |    |     |    |     |     | . fl.             | 68,999  |
| •         | hiezu kamen .                     |    |    | •  |     |    |     |     | . <del>f</del> í. | 33,185  |
| 3 Jahre   | Landschaftssteue<br>Dennach blich |    |    | •  |     |    |     |     | . fl.             | 102,184 |

Und dennoch blied sie der Amitspslege \*) noch über 25,000 fl. schuldig!

Schon im Jahre 1794 hatte ber Magistrat zur Schonung ber Bürger beschlossen, baß auf 9 Jahre lang kein Zinsansatz aus ben Steuer-Rückständen berechnet werden solle. Was nützte dieß aber? Die Bürger zahlten nicht einmal die Steuerquote, viel wesniger Zins hieraus. Die Ausstände häuften sich von Jahr zu Jahr und betrugen

<sup>\*)</sup> Fur die Amte Corporation mehrten fich jest auch die Roften fur ben Landichafte-Abgeordneten.

Bom 17. März 1797 bis zum 31. Januar 1798 erhielt ber Deputatus Secundarius als Beisther bes engern Ausschusses für Diäzten, Reise und Zehrungskosten 1448 fl. 57 fr., und für den Secundarius selbst, der dem Landtage vom 12. November 1798 bis 31. Mai 1799 anwohnte, wurden weitere 300 fl. bezahlt.

<sup>(</sup>Amts-Berf.=Pr. vom 8. Juni 1799.)

1798/94 fl. 49,925 fl. 49.004 1794.95 . . 1795 96 . . . ft. 53,384 fl. 53,877 1796.97 . . 1797/98 . . fl. 63,596 1798/99 fl. 57,314 73,129 1799/1800 fl.

Kaum war im Jahre 1798 eine Minberung ber Rückstände eingetreten, so traten solche, wie wir oben sahen, im Jahre 1799 mit neuer Erhöhung wieder auf, benn wiederum wollten die Kriegsrequisitionen kein Ende nehmen und ein großes Lager ber Destreicher nahm bas ganze Nefarthal ein, zu ihren Wachsenern holten sie Zaunstöcke sogar von den Gärten der Pfalzhalbe und mancher Gartenbesitzer sah mit Wehmuth die nächtliche Verwüstung.

Zur vorläufigen Entrichtung ber enormen Kriegskoften sah sich bie Stadt genöthigt, im Jahre 1799 und 1800 eine Passivschulb von circa 30,000 fl. zu kontrahiren.\*)

Schon im März 1799 war General Benbamme wieber in Tübingen und forberte:

6000 Rationen Brob à 4 Loth.

400 Centner Beu.

400 Maas Branntwein.

200 Säcke Hafer.

20 Ochsen, jeben zu 4 bis 5 Centner.

Die Stadt hatte sich mit 130 Louisd'or mit Bendamme abgesunden; aber kaum waren die Franzosen fort, so kamen, wie oben bemerkt, die Kaiserlichen und verlangten

<sup>(\*</sup> Obgleich bas Gesetz vom 23. September 1798 ben 6ten Zinsgulden für verboten erklärte, so mußte boch schon im Jahre 1799 wieder eine Ausnahme von ber Regel für die Gemeinden gemacht werden, die fortan nothgedrungen Gelber zu 6 Prozent aufnehmen durften.

Dieß hatte aber bie nachtheilige Folge, bag ber Stadt Tubingen viele Gelber aufgefündigt und nur unter ber Bedingung bei ihr fieben blieben, baß 6 Brogent gezahlt wurden. — (Bei folden Gelbanfnahmen waren auch die Raths-Berwandten zur Berathung eingelaben)

40,000 Brodportioneu. 4800 Megen Hafer. 4800 Centner Hen,

welche Stadt und Amt zu liefern hatte; man unterhandelte, aber es half nichts, die Lieferung mußte geschehen; auf 37 Wägen wurde die Fourage nach Billingen ins kaiserliche Wlagazin abgeliefert; die Lieferanten mögen das beste Geschäft hiebei gemacht haben.

Auch bier im Spital wurde ein Beu- und hafer-Magagin errichtet, aber nur gegen eine Remuneration von 12 Louisb'or gestatteten bie taiferlichen Offiziere, bag bie Restlieferung bier bleiben und nicht nach Billingen transportirt werben burfte. Gine brudenbe Last war ferner bie Kriegevorspann; jeber Besitzer von 6 Morgen Felb mußte biefe Frohn leiften, zwar beriefen fich bie biefigen Burger auf ihre Frohnfreiheit, \*) aber bas Oberamt erflärte ihnen, bie Communordnung laffe bei jetigen Zeiten feine Befreiung zu; inbeffen murbe biefe Laft von Tag ju Tag befchwerlicher, Taufenbe von Centnern Naturalien mußten nach Bechingen geführt werben, fo bag alle Frehnpflichtigen laut bagegen proteftirten; ber Magistrat befolog baber, nicht nur bie Hospital- fonbern alle burgerlichen Guter, wenn beren Besitzer auch teine Bferbe batten, an ber Last Theil nehmen zu laffen und auf biefe Weife bie Roften unter bie ganze Bürgerichaft nach ber orbinaren Steuer zu vertheilen, wogegen aber Universitäts = Bermandten ihrer Seits wieber Beschwerbe führten.

Auch eine Heu-Umlage mußte von Seiten Stadt und Amts veranstaltet werden; die Stadt allein mußte 457 Centner Heu liefern. Die Haferlieferung betrug über 5000 fl.

Zu allem Unstern klagte eines Tages ber Heulieferant auch noch, kaiserliche Reiter haben ihm aus bem Hospitalmagazin Heu entwendet und es sehlen ihm so und so viele Centner!

<sup>\*)</sup> In manchen Fallen wußte ber Ragistrat bie Frohnfreiheit seiner Barger bennoch zu mahren, als z. B. 1797 bas Oberamt & röhn er von hier zur öfterreichischen Felbbaderei auf bem Wöhrb haben wollte, so weigerte sich ber Magistrat solche herzugeben, weil er die Frohnfreiheit Tübingens vorschützte und bas Oberamt mußte von seinem Ansinnen abstehen. —

In Folge bieser ungehenren Prästationen sant ber Wohlstand ber Bürgerschaft zusehends, es brachen zahlreiche Gantungen aus und auch ber sonst vermöglichere Bürger konnte nicht mehr zahlen. Die vielen Gantungen erheischten schon im Jahre 1798 eine Vermehrung der Gerichtstäge und der Magistrat war nothgedrungen, in Zukunst statt ein Mal zwei Mal Gerichtstag zu halten.

Die Theuerung der Lebensmittel und die ausgebrochene Rindviehseuche schmälerten auch die Rindviehheerde in Titbingen gewaltig, sie sank von 500 Stild auf 300 herab und es mußte dem Hirten statt früherer 6 kr. per Stild 8 kr. bewilligt werden.

Während die Bürgerannahmegelber im Jahre 1750 an 428 fl. betragen hatten, fiel beren Betrag auf 260 fl. herab; obgleich die Gebühr 1784 für 1 Mann auf 40 fl., für eine Frau auf 20 fl. erhöht worden war.

Gigenthümlicher Beife stieg ber Betrag aber wieber in ben folgenben Jahren

 1795/96
 . . ff.
 510

 1796/97
 . . ff.
 600

 1797/98
 . . ff.
 720

 1798/99
 . . ff.
 640

Die Bürgersteger blieb fich ziemlich gleich und betrug

 1794 95
 . . ff. 2150

 1795/96
 . . ff. 2136

 1796/97
 . . ff. 2139

 1797/98
 . . ff. 2114

 1798/99
 . . ff. 2148

Die Zunahme ber Bürgerannahme-Gebühren steigerte fich ohne Zweifel, weil mancher eine She schließen wollte, um sich ber Militärauswahl zu entziehen.

Mit bem Jahre 1800 bezog die Stadt als Entschädigung für die Kriegskosten auch die Wohnsteuer, welche damals 354 fl. ertrug. —

. Befanntlich hatten die Tübinger vom herzog Karl früher die Auswahlfreiheit erhalten und auch beim Regierungsantritt des herzogs Ludwig Eugen, dem hier feierlich gehulbigt wurde, \*)

<sup>\*)</sup> Ludwig Eugen hob die Rarleafademie auf und gab ber Universität Tubingen ihren fruheren Blor zurud. (Die Gulbigung

wurden ben Tübingern alle früheren Rechte und Freiheiten garantirt.

Aber balb nach ber Hulbigung, im Frühjahre 1794 erging ein berzoglicher Befehl, daß zur Abwendung der Kriegsgefahr, die von Frankreich ber brobe, eine allgemeine Auswahl burchs Loos stattfinden folle; ber Befehl, eine Anzahl Refruten zu stellen, erging anch an Tübingen. Run berief sich ber Magistrat auf die Urkunde vom 16. Dezember 1767, worin Herzog Karl ben Tübingern bie Auswahlfreiheit garantirt hatte; ber Magistrat hatte zugleich in Erfahrung gebracht, bag Stuttgart und Lubwigsburg, welche ebenfalls Answahlfreiheit hatten, von ber Zwangsauswahl verschont blieben und protestirte gegen die Magregel, verstand sich aber, wie Lubwigsburg, zur Stellung einer Anzahl freiwilliger Refruten burch freiwillige Werbung; bennoch mar bie geftellte Bahl nicht genügenb, und ale im Frühjahre 1795 eine zweite Answahl stattfand, fo forberte die Regierung nicht nur ben fehlenden Rest von erster Ausmahl, fondern auch bie weiteren 69 Manu für Stadt und Umt. Der Magiftrat mußte fich nach wieberholten Vorstellungen ins Unvermeidliche fügen und ordnete für ben 28. März 1795 eine Auswahl burchs Loos in ber Hofgerichtsstube an, unter ber Leitung bes Oberstlieutnants von Wolff, (nachher burch bie Uebergabe von Hobentwiel befannt) und bes Hauptmanns v. Phull.

Da traten bei der Auswahl einige Bürger und Bürgers. Söhne hervor und erklärten, es sei die Auswahl ein Eingriff in ihre verbrieften Rechte und Freiheiten und weigerten sich, auf der Erommel zu würfeln. Es entstand ein Tumult und ein Bürgerssohn machte dem Magistrat bittere Borwürfe, daß er die Rechte der Stadt nicht besser schütze. Die Auswahlhandlung mußte sistirt werden und lärmend ging man nach Hause.

Aber schon am 30. März in aller Frühe rückten 266 Mann Infanterie, 20 Hufaren und 7 Kanonen zur Exekution auf bem

in Tübingen toftete 3429 fl. 59 fr., wurden aber erft 1805 betretirt.) Im Jahre 1792 waren nur noch 192 Studenten hier (worunter 105 Seminartsten). 1762 war die Zahl 349 und nach Erustus waren im Jahre 1566 400 Studenten hier, welche vor der Pest nach Eflingen stohen. (III. 12. Buch, 12. Cap. pag. 313.)

Martiplatze heran und die Answahl fand zwangsweife statt. Es war dies seit 1764 die zweite Exesution, die Tübingen erhielt; den Rädelssührer aber suchte man vergebens; er war in die Schweiz entwichen.

Die Exekutionskoften betrugen über 1000 fl., lange Verhaublungen entstanden über beren Zahlung; der Magistrat bat den Herzog, die Widerspenstigkeit Einzelner die Stadt nicht entgelten zu lassen und brachte es wirklich dahin, daß 925 fl. von den Exekutionskosten auf den Fiskus übernommen wurden.

Bon da an aber hatte es mit der Auswahlfreiheit ein Ende. —

Gine zweite Schwierigkeit bereitete um jene Zeit die Einführung bes neuen Gefangbuchs, und viele Leute weigerten sich schlechterdings, einen Kreuzer hiefür auszugeben; am Ende beschloß ber Magistrat 200 fl. aus ber Hospitalkasse herzugeben, um ben armen Leuten das Gesangbuch zur Hälfte des Preises zu überlaffen.

Zu dem Kriegsübel gesellte sich im Jahre 1795 auch noch ein allgemeiner Frostschaben und auf 809 Morgen Weinbergen war nach der Schätzung der Ertrag blos 15 Eimer 9 Jmri. —

Die Salzverwaltung, beren Revenüen nicht verpachtet, sondern stets in Selbstadministration waren, erfreute sich mahrend ber Kriegsjahre einer ansehnlichen Ginnahme-Erhöhung. Der Erstrag war

1794/95 . . fl. 566 7 fr. 1795/96 . . fl. 954 57 fr. 1796/97 . . fl. 1898 3 fr. 1797/98 . . fl. 3578 6 fr. 1798/99 . . fl. 1189 3 fr.

Auch die Mihlverwaltung machte gute Geschäfte; ber Ertrag war

Dennoch klagten bie Tübinger fortwährend, obwohl ber Fruchthandel eingeschränkt sei, kaufen die Reutlinger überall Früchte und Bieh im Lande auf, um es von Reutlingen aus zu exportiren. She im Juni 1796 bie Franzofen hier ankamen, mußte ber Stadt-Tambour andrufen, ber schärliche Auffauf und Borkauf von Biktualien sei streng verboten; auch solle ber Zusammenlauf von Leuten unterbleiben.

Das Thergeld, welches 1750 154 fl. ertragen hatte, steigerte sich 1796/97 auf 183 fl. 50 fr.

Die Sinnahme unterm Nedarthor\*) und Haagthor nahm zwar ab, sie vermehrte sich aber in Folge des neuen Straßenzugs unter dem Luftnauer und Schmiedthor. Es ertrug

Das Nedarthor . fl. 80 26 fr.

Das Lustmauerthor . fl. 52 57 fr.

Das Schmiedthor . fl. 44 28 fr.

Das Hagthor . fl. 4 11 fr.

Das Hirschauerthor . fl. 1 48 fr.

Die Schaasweide war verpachtet und ertrug

1796/97 . . . ft. 323 24 fr. 1800 nur . . . ft. 174 — fr.

Der Pforch bagegen war seit 1765 nicht wieder verpachtet und ertrug 1796, 97

im Nectarthal . . fl. 69 — fr. im Ammerthal . . fl. 64 20 fr.

Das Mefgelb unter bem Kornhaus warf damals ein Pachtsgelb von 134 fl. ab. —

Im Jahre 1783 hatte nämlich bie Berpachtung bes Meggelbes begonnen und ertrug erstmals 128 fl. bis zum Jahre 1792, wo obige Steigerung eintrat.

Die städtischen Beamten waren bamals schlecht bezahlt \*\*)

<sup>\*)</sup> Die Zeugmacher trieben früher ftarten Sandel mit ber Schweiz; auch war auf den Tübinger Wochenmarkten ein ftarker Berkehr in Garn, welches die Uracher Weber hier aufkauften. — (Rach und nach verstegten diese Berkehrsquellen.

<sup>\*\*)</sup> Bekanntlich hatten bie Rath & = Werman bien gar keine Besoldung; schon oft waren sie hier um eine Gehaltsaussetzung einge-kommen, aber immer vergeblich; im Jahre 1804 erneuerten sie ihr Gelich wegen Geschäfts-Bermehrung und bieses Mal willigte ber Magistrat in ihre Besoldung ein, "in Betracht, daß boch noch einige tausenb

und anderweitige Accidenzien mußten fie für ihren geringen Gehalt entschäbigen, was manchmal zur Folge hatte, daß unrechtmäßige Gebühren eingezogen wurden.

Mit 150 fl. fixem Gehalt konnte z. B. ber Amtsbürgermeister nicht viel bestreiten, in Betracht ber bamaligen Höhe ber Lebensmittel, zubem hatte er in den Kriegsjahren vollauf zu thun und das Amt war damals eine große Last.

Dieß führte in jener Zeit zur Aemteranhäufung und als keine Magistratsperson die Bürgermeisterstelle mehr annehmen wollte, so war man genöthigt, den Amtspfleger zugleich zum Amtsbürger meister zu machen, obwohl berselbe nebenher sogar noch die Hospitale autsverweserei\*) übernommen hatte, weil der Hospitalverwalter plötzlich mit Zurücklassung eines Desizits verschwunden war. \*\*)

Diese Aemter-Anhäufung war gewiß im höchsten Grabe mißlich und eines ober bas andere Amt mußte jedenfalls darunter

Gulben mehr Aktiva als Baffiva vorhanden seien, wenn man die Salzund Mühl-Kapitalien bazu rechne." Die ersten 6 Raths-Berwandten bekamen nun 60 fl. zusammen und zwar ber erste 20 fl., der zweite 12 fl., der dritte 10 fl. Die drei folgenden je 6 fl. (Prot. 1804.)

<sup>\*)</sup> Schon früher war ber Stadtschreiber lange Jahre zugleich Ho's pital = Verwalter, was ebenso unpassend war.

<sup>(</sup>S. Pr. Bb. 1731-37,)

<sup>\*\*)</sup> Der ichlechte Gehalt bes Spitalpflegers mag bie Schuld am Defizit gewesen sein, Bon 1669 bis 1779 also 110 Jahre war seine Besolbung unverandert geblieben. Er hatte 55 fl. an Geld, 30 fl. an Hauszins, 30 Scheffel Dinkel, 4 Eimer Wein, 9 Klafter Golz, 1 Bagen Reisach und 7 ft. an sonstigen Accidenzien.

Erft im Jahre 1779 wurde bemfelben, aber nur für feine Berson, eine Julage von 100 fl. und zwar 45 fl. an Gelb und 55 fl. an Naturalien, als Wein, Gerste und hafer geschaffen, so baß er im Ganzen etwa 300 fl. Befoldung hatte; immerhin bezog er manche Nebeneinkunfte, wurde ja boch im hospital früher sogar die "Sichelhenke" gefeiert, wobei es nicht an Müllerkuchen sehlte; auch spendete die Berwaltung die alt hergebrachte Metgers uppe in reichem Maaße an bie Ragistratsberren ze.

feiben. Die Sache war um jo bebenflicher, als bie Stept viel Gelb bei ber Amtspflege stehen hatte. —

Schon ein Circularerlaß vom 16. Mai 1743 und später die Kommunordung (l. Buch, l. S. 3.) verbot die Bareinigung so vieler Aemter, sonderbarer Beise machte sie aber gerade dei dem Amtspfleger eine Ausnahme, damit er desto bessen könne und erlandte ihm sogar die Uebernahme der Bürgermeistenstelle; (l. Buch, VI. S. 8). Erst unserem Berwaltungsedist war es vordehalten, diesen Uebelstand zu beseitigen, indem es ausdrücklich f. 78 sagt, daß der Amtspsieger nicht zugleich Gemeinde-Rechner der Amtsstadt sein dürse.

Anf den Handel und Bertehr\*) übten die Priegsjahre den nachtheiligsten Einfluß.\*\*) Der Fruchthandel wurde schon im Jahre 1795 einer großen Beschränfung unterworsen, ebenso der Biehhandel nach außen. Die Berordnung hatte aber nichts als Unterschleife zur Folge.

\*) Um wenigsten litten bie Jahrmarkte-Gebühren.

| Im  | Jahre   | 1794/95  | ertrugen | [p] | lage |     | • |   |   | ٠ | ft. | 202 | <b>4</b> 5 |   |
|-----|---------|----------|----------|-----|------|-----|---|---|---|---|-----|-----|------------|---|
| Die | Untofte | n betrug | en .     | •   | . •  |     | ٠ | • | • |   | ft. | 81  | 16         |   |
|     |         |          |          |     | Ne   | tto |   |   |   | - | ft. | 121 | 25         | _ |

1795/96 behaupteten sogar die Magistrats-Personen, sie können ben Einzug um den geringen Lohn nicht mehr besorgen, alle Lebensmittel seien theurer geworden und die größere Marktfrequenz mache viel mehr zu thun; es wurde sofort ein höherer Lohn für dieselben ausgesetzt.

| Œ8  | betrugeu | die | M | arfi | tgeb | ühı | ren |   | ft. | 215 | <b>2</b> 9 |   |
|-----|----------|-----|---|------|------|-----|-----|---|-----|-----|------------|---|
| Die | Unkoften |     |   |      |      |     | •   |   | ft. | 91  | 24         |   |
| •   |          |     | Ŕ | tne  | rtre | ag  |     | - | fl  | 124 | 5          | _ |

<sup>\*\*)</sup> Im Jahre 1803 verlangten die Tübinger Tuch- und Zeugmacher, es solle die Einfuhr von ausländischem Wolfabritat verboten werden, da ihr Absat in das Ausland ganz gehemmt sei und da
überdieß die Stuttgarter Kausteute Landwolle auf Wucher auftausen
und wieder zum Lande hinaussühren. Der Magistrat ließ sich aber
nicht hierauf ein; und als im Jahre 1805 von Seiten der Regierung
hier angefragt wurde, ob die Handelsfreiheit zwischen Alt- und NeuWürttemberg wünschenswerth sei, so bejahte er dieß. —

Wangel; es gab außer ben Gasthösen (Schildwirthschaften) beständige und nubeständige Gassenwirthe; ber Unterschied zwischen beiben bestand hamptsächlich barin, daß lettere nur Oberländer
Wein ausschenken sollten (was sie jedoch nicht hielten).

Im Jahre 1798 war bie Zahl ber beständigen Gassenwirthe

Die Berhältniffe ber Mühlberwaltung waren folgenbe:

Nachbem bie 4 Stadtmühlen schon in früherer Zeit auf neun Jahre verliehen worden waren (von 1731—40) ging man nachher wieder zur Selbstverwaltung berselben über. \*)

Im Jahre 1797 aber stellte ber Oberamtmann in ber Gerichtssitzung ben Antrag, einen neuen Bersuch mit Berpachtung ber Mühlen zu machen: er behauptete, ber Nutzen für die Stadtcasse würde badurch gewiß geförbert und es sei um so bringender, die Stadt-Revenüen so hoch als möglich zu steigern, da in Zutunft große Stadt- und Amtsumlagen unvermeidlich seien. Man hörte barüber nicht nur die Bäckerzunft, sondern auch den Ortsvorstand vom Flecken Weilheim, der in die hiesige Mühle gebannt war. \*\*)

Berabe fo verlangte auch ber Befiger ber Rirgentellinefurter

<sup>\*</sup> Es waren zur Zeit der Verpachtung große Migbrauche vorgetommen und man hatte ben Mühlverwalter im Verdacht, er habe sich von den Mühlpächtern bestechen laffen. (S. Pr. von 1742.)

<sup>\*\*)</sup> Ueber bas Bannrecht ber Dublen hiefiger Stadt gab es febr Rach bem Lebn- und Dublkonfens von 1706, beviel Streitigkeiten. ftätigt burch ein Reffript von 1732, maren bie hiefigen Ginmohner und auch Beilheim , in bie biefigen Dublen gebannt; nicht felten tam es aber vor, daß hiefige Bader in der Jefinger Duble mablten und bag lettere Muble bas Recht für fich in Unfpruch nahm, Fruchte für biefige Stadt mablen zu burfen ; gleichwohl murben bie Bader im Uebertretnngefalle vom Dagiftrat geftraft, ba die Dublpachter hiegegen Ja, Die Tübinger Stadtbeborbe verlangte fogar, Beidwerde führten. bag , wenn Reutlinger Bader unter hiefigem Rornhaus Fruchte auffanfen, folche auch in hiefiger Duble gemablen werden muffen; fie muthete fogar benjenigen fremben Badern , Die Brod an Bochenmartten bier vertauften, gu, ihre Bruchte bier mablen gu laffen. (9. Juli 1727 und 23. Januar 1732.)

Letterer erklärte, er wolle sich zwar unch für bie Folge ben Bann gefallen lassen, aber es solle Beranstaltung getroffen werden, daß die Früchte in Weilheim abgeholt und das Mehl hieron wieder unentgelvlich nach Weilheim zurückzebracht werde. Der Magistrat aber ging hierauf nicht ein.\*)

In Betreff ber hiefigen Burger und Böcker wurde jedoch von nun an sestgesetzt, daß in Zukunft ber Mühlbestander auf Berlangen die Frucht bei benfelben abholen und das Mehl wieder vor das Hauf zu liefern habe. Die Bäcker haben hieffür das altherkämmliche Trinkgeld von 1/2 kr. per Scheffel für den Leitknecht und 1 kr. per Scheffel sir den Leitknecht und

Jeber andere Bürger aber habe 2 bis 3 fr. per Scheffel bem Leitfnecht und ebensoviel bem Müller und Müllerknecht zu zahlen.

Jebem Bader fei in Zufunft erlaubt, bie auswärts erkaufte Frucht. auch answärts abgerben ju lassen; bas Abmablen

Mühle, daß die hiefigen Mühlbeständer, welche Früchte in Austerdingen u. auffauften, solche in Kirchentellinsfurt mahlen lassen müßten. Der hiesige Magistrat erklärte jedoch, der Fleden Kusterdingen sei dem Kirchentellinssurter Mühlbann nicht unterworsen; im Gegentheil sprach sich ein fürstliches Restript vom 16. November 1735 dahin aus, daß die 3 Bleden Mähringen, Zettenburg und Kusterdingen in die hiesigen Mühlen gebannt sein; lettere protestirten jedoch hiegegen und stellen in den Bachtbedingungen von 1736 als Bannorte aus. —

Im Jahre 1779 richtete Tübingen, Luftnau, Rirchentellinsfurt und Dufilingen eine Eingabe an bie Regierung, worin fle baten, daß die ben Fleden Jettenburg und Mähringen ertheilte Concession, in Begingen zu mahlen, wieder aufgehoben werbe, und im Jahre 1793 protestirte Tübingen wieder gegen ben Bau einer neuen Muble in Duflingen. —

\*) 3m Jahre 1732 schon verlangten die Weilheimer, man solle bie Früchte für die Mühle bei ihnen abholen, "weil fie teinen Bug haben". Damals ging der Magistrat auf ihr Gesuch ein. —

Jeder Beilheimer Barger hatte ferner, gleich den hiefigen Burgern, bas Recht, wenn er in einer hiefigen Ruble innerhalb 24 Stunden nicht abgefertigt wurde, in eine andere hiefige Ruble zu geben und bort zu mablen. —

seboch fei auf eine Entfernung von 4. Stunden im Untreis verboten.

Waren jedoch die Früchte in weiterer Entfernung von Tübingen gekanft, so war es ersaubt, die Frucht auch auswärts abmahlen zu lassen (eine Bergünstigung, welche die Bäcker schon 1718 vergeblich nachgesucht hatten). Dagegen mußte dei Herrschaft-Strase und Milterersat der Mehleinführende sich mit Zollzeichen aus dem Orte legitimiren, wo er die Früchte gekanft hatte.

Auf Grund dieser Bedingungen wurde (1797) zur Berleihung der 4 Mühlen geschritten und dabei den Pachtlustigen eröffnet, daß das Milter nach der Mühltafel in dem 16. Theil dessen bestehe, was gemahlen werde, mit Ansnahme von Welschforn, Wicken, Ackerbohnen, Hafer 2c., wovon  $^{1}|_{10}$  genommen werden dürse. Das Gerben von 1 Scheffel Dinkel kostete 6 kr., für das Reißen eines Scheffels Malz zahlte man 4 kr.

Die 40 Klafter Holz, welche bie Stadt allichrlich aus bem Schönbuch und ben Bebenhäufer Walbungen bezog, wurden bem Beftänder zugewiesen, so daß hiervon

bie Grabenmühle . . 12 Klafter, bie Haagthormühle . 10 "
bie obere Mühle . 8 "
bie neue Viühle . . 10 "

erhielt. Der Beständer hatte das Holz auf seine Kosten fällen und hersühren zu lassen.

Der Pachterlös von 1797 war folgenber:

bie Grabenmühle . . fl. 3,490
bie Haagthormühle . . fl. 1,860
bie obere Mühle . . fl. 2,140
bie neue Mühle . . fl. 1,760
fl. 9,250

Dieser Ertrag wurde aber durch die hohe Mühlgülte und durch die kostspielige Oberaussicht so geschmälert, daß keine 30 Przt. vom Pachtertrag als Reingewinn übrig blieben; immerhin aber wurde bei der Verpachtung damals mehr erzielt, als bei der Selbstadministration; denn während 1797 die Mühlberwaltung blos

ablieferte, steigerte sich 1798 ber Ertrag auf . . st. 2,909 und 1800 (wie oben bemerkt) auf . . . st. 4,239

Baut gerichtlichem Defret vom 10. Juni 1789 burfte bie Mühlverwaltung, jährlich nicht über 100 fl. zu Kapital anlegen; bas Uebrige mußte jedesmal zur Börgermeisterkasse abgeliefert wers ben; noch im Jahre 1801 hatte die Mühlverwaltung 5700 fl. Kapital bei der Amtspflege stehen; aber schon 1802 mußte die Amtspflege 2000 fl. hievon zur Stadt = Casse abliefern, weil diese das Geld zur Bestreitung von Steuern und für den Neckarnserdan nöthig hatte. (Ben dem Mühlbannstreit zwischen Tübingen und Weilheim ist später die Rede.)\*)

Samstag, den 28. Mai 1791 brach ein heftiges Gewitter über Tübingen aus, der Blitz schlug in das herrschaftliche Pulverdörrhaus, wo ein ziemliches Quantum Pulver aufgeschüttet war; mit gewaltigen Donnerstößen flog das Gebände in die Luft und einzelne Bälfen wurden sogar über den Schloßberg die ins Neckarthal hin- über geschlendert. Der Schaden verbreitete sich an Fensterscheiben und Riegelwänden bis unters Haag herauf und ergab au Kosten

<sup>\*)</sup> Gegen das Jahr 1800/1 gingen die Frucht- und Biktualien-Breise wieder etwas herunter, doch kofteten 8 Bf. Brod immer noch 36 fr. Am fühlbarften war für die akademische Jugend die Theurung durch die Erhöhung des Rittlohns; im Jahre 1798 mar solcher vom Magistrat auf 48 kr. geseht worden, daher verlangte der akader mische Senat im Jahre 1801 im Interesse der Hochschüller, es solle der Rittsohn wieder auf 30 kr. und 6 kr. Trinkgeld herabgeseht werden und auf 24 kr., wenn der Ritt nicht weiter als nach Rottenburg oder Ofterdingen gehe. Der Magistrat aber normirte diese hochwichtige Tare auf 40 kr. per Tag, "da alles noch hoch im Preise sei".

Im Jahre 1803/4 wurde die klinische Anstalt hier an ber Stelle ber alten Bursa erbaut; die Stadt taufte, um mehr Raum und Licht zu geminnen, das Krämer Weidenbach'iche Saus, verkaufte soliches auf ben Abbruch um 167 fl. und schenkte ben Plat ber Universität zur Erweiterung obiger Anstalt. —

Auch in andern Dingen zeigte fich die Stadt oft freigebig. Die Berordnung von 1702 bewilligte auch den Beamten Antheil am Erkenngeld. Die Communordnung aber setzte fest, daß baffelbe nur den Gerichts-Berwandten (Richtern) gehöre. (I 4. §. 2.) Deunoch beschloß der Ragistrat 1806, daß auch der Oberamtmann Antheil am Erkennegeld haben solle.

824 fl. 35 fr.  $5^{1}|_{9}$  hl. — Diefer Blitzeinschlag machte manche Bewohner Tübingens auf die Gefahren aufmerksam, benen ein Haus ausgefetzt ift, das den Blitz anziehende Gegenstände enthält:

So war z. B. an einem Hause bes Marktes (Schwab'sche Apotheke) seit dem 16. Jahrhundert eine Sonnemuhr angebracht und es ging sogar aus den Bürgermeister-Rechnungen von 1727/28 und 32/33 hervor, daß dieselbe auf Kosten der Stadt reparirt wurde. Nun beschloß aber der Hausbesitzer im Jahre 1792, die Sonnenuhr wegen der eisernen Stange ganz zu entsernen, der Magistrat wollte protestiren, doch vergebens, er erhielt blos die abgedrochene eiserne Stange als Eigenthum.

## 1800—1805.

Kaum waren die befreundeten Oestreicher vom Halfe, so kamen im Sommer 1800 wieder die feindlichen Franzosen, forderten aufs neue Rriegs-Contributionen und machten sich sogar schmählicher Erpressungen schuldig.

Dabei lag man fortwährend im Streit mit den Universitäts-Berwandten, die für ihren Güterbesit nichts au dem kaiserlichen und französischen Kriegsschaden tragen wollten; bei der Einquartirung wollten sie sich am Ende mit einer Bagatell-Summe von 3 Louisd'or absinden; aber der französische Oberst Prudhon erkarte ihnen, er kenne keine andere Quartiersbesreiung, als die seines Generals Moreau, d. h. gar keine; dennoch verschonte sie der Oberst gegen eine namhafte Geldsumme vom Natural-Quartier; 7 Wochen lang blied der Oberst mit seinem Cavallerie-Depot in der Stadt und erhielt zuletzt noch eine Berehrung von 15 Louisd'or aus der Bürgermeisterkasse, "weil er so gnädig mit der Stadt versuhr."

Bis zum Frühjahr 1801 lagen hier die Franzosen im Standquartier und stellten häufig sehr ungemessene Forderungen. Der General Hantpoul scheint ein großer Liebhaber von Kirschengeist gewesen zu sein; denn die Stadt bezahlte ihm hiefür eine Rechnung von 73 st. 24 kr., sein Abjutant dagegen war ein Taubenfreund und hielt deren eine Menge auf Rosten der Stadt. In jeder Stadtgerichtssitzung brachten die Herren Offiziere neue Wünsche vor, welche für ben Magistrat Besehle waren; am Ende mußte man bem Herrn General noch zwei Reitpferde verehren und seinen Abjutanten mit einer Gelbsumme absertigen, bis die ungebetenen Gäste im Mai 1801 in Folge des Luneviller Friedens abzogen.

Die Nachweben bes Kriege machten fich aber burch horrenbe Steuern fühlbar.

Die Kriegskoften, die die Stadt vorgeschossen hatte, theilweise noch von 1796/97 herrührend, betrugen

1799/1800 . . fl. 48,089 1800/1801 . . fl. 56,321 Busammen fl. 104,410

Ob nun gleich Stadt und Amt an riefen Rosten zu tragen . hatten, so war bennoch ber Antheil ber Stadt an sämmtlichen Stadt- und Amtskosten weit größer, benn er betrug für ihren Theil

1799/1800 . fl. 66,300 . 1800/1801 . fl. 57,546 . 2nfammen fl. 123,846

Kein Bumber, baß die Bürgerschaft mit einer gewaltigen Summe im Steuer-Rückstand \*) blieb; sie betrug 1799/1800

| *)   | Im S    | dhre 1 | 764   | bet   | rug   | en          | die  | ©t         | eue  | r=Ri  | äftänbe i      | n : |
|------|---------|--------|-------|-------|-------|-------------|------|------------|------|-------|----------------|-----|
|      | -       | Wacht  |       |       |       |             |      |            |      | ft.   | 4,290          |     |
|      | 2.      | Wacht  |       | ٠     |       | ٠           | •    |            | •    | fI.   | 8,605          |     |
|      | 3.      | Wacht  |       |       | •     | •           | •    |            | •    | , ft. | 5,475          |     |
|      | 4.      | Wacht  | (U    | nive  | rsitä | itø         | - Bi | irg        | er,  | •     | •              |     |
|      | *       | Priv   | ate,  | P     | Teg   | <b>d</b> ja | ften | u          | nd   |       | *              |     |
|      |         | Ausg   | efeff | ene)  |       |             |      |            | ٠,   | Ħ.    | 905            |     |
|      |         | •      |       |       | ՝ Ցյ  | afai        | nme  | n`         | •    | ft.   | 19,275.        | ٠,  |
|      | Meben   | unein  | bring | glich | en    | abe         | r n  | a <b>d</b> | ge=  | •     | ·              |     |
|      | führter | n.,    |       | •     | `•    |             |      | •          | ٠    | ft.   | 19,000         |     |
|      |         |        |       |       | 3     | uſa         | mm   | en -       | •    | fl.   | 38,275         | -   |
| . In | Jahre   | 1790   |       |       |       |             |      | ٠,         |      |       | •              |     |
| ~    |         | Wacht  |       |       | •     |             |      | •          |      | Ħ.    | 6,327          |     |
|      | 2.      | Wacht  | : .   |       |       |             | ,,-  |            |      | ft.   | 10,579         |     |
|      | 3.      | Wacht  | د.    |       |       |             |      | ٠          |      | ft.   | 5,334          |     |
|      | •       | •      |       |       | •     |             | Gu   | 119.17     | ná – | fl.   | 22,240<br>13 * |     |

| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Mites .       | . ft.     | 49,736       |     |           |
|-----------------------------------------|---------------|-----------|--------------|-----|-----------|
|                                         | Neues         | fit.      | 23,893       |     | , , , ••  |
| •                                       | •             |           | 1            | fl. | 73,129    |
| und stieg 1800/1 a                      | uf            |           |              | fl. | 77,198    |
| - Auf diese Weif                        | e blieb bie S | itabt ber | Antepflege   | don | 1799/1800 |
| 41,458 fl. schuldig.                    |               |           |              |     |           |
| Die sonstigen                           | Steuern :b    | etrugen   | 1799/1800    | in  | Folge ber |
| frangösischen Brand                     | schakung wir  | 1 6 Mi    | Uionen Livre | ø : |           |
| Orbinare Abl                            | öfungshülfe   |           | · · · · ·    | fl. | 2,978     |
| Extraordinäre                           | Sommer=       | und W     | interanlage  |     |           |
| und Kr                                  | eisprästation | en .      |              | ft. | 9,770     |
| ١                                       |               |           | Summa –      | fl. | 12,748    |
| •                                       | •             |           |              |     | N.        |
| , ,                                     | •             | ٠.        | •            |     | •         |

| Eransport .                              | fī.   | 22,240, |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------|-------|---------|--|--|--|--|--|--|
| 4. Wacht                                 | ft.   | 1,368   |  |  |  |  |  |  |
| Bufammen .                               | ft.   | 23,608  |  |  |  |  |  |  |
| Und Aelteres nachgeführt in La. 2!!      | · ft. | 22,500  |  |  |  |  |  |  |
| Busammen .                               | ft.   | 46,108  |  |  |  |  |  |  |
| So flieg biese Summe anno 1800 schon auf |       |         |  |  |  |  |  |  |
| 1. Wacht                                 | ft.   | 13,455. |  |  |  |  |  |  |
| 2. Wacht                                 | ft.   | 26,131  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Wacht                                 | ft.   | 12,799  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Wacht                                 | ft.   | 1,413   |  |  |  |  |  |  |
| Busammen .                               | ft.   | 53,798  |  |  |  |  |  |  |
| und Inexigibles in La. &                 | ft.   | 23,400  |  |  |  |  |  |  |
| Steuer-Rückftande. Summa .               | ft.   | 77,198  |  |  |  |  |  |  |

An den Ginzug biefer Rudftande wollte fein Burgermeifter , ce bieg, bie Beiten feien zu ichlimm.

Aber es tam noch ichlimmer, benn im Jahre 1817 betrngen bie Steuerrefte bei ber Stadtpflege

ft. 126,070!

Sievon fpater meiteres.

Im Jahre 1793 mußte man eine Anzahl Weingartner mit Frucht unterftügen, weil eine Reihe von "Weinfehljahren" eingetreten war. Sie erhielten vom Stante 63 Scheffel Dinkel und noch einen Steuer-Nachlaß. Die Sandwerker, welche mehr von der Profession als vom Weinbau sich nährten, bekamen keine Unterstützung. —

| Transport                                                                                                                                                                     | Ħ.  | 12,748            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|
| Ariegssteuer auf die der gewöhnlichen Be-<br>steuerung unterworfenen Bermögens-<br>theile                                                                                     | fL. | 17,864            |
| Priegssteuer auf die der gewöhnlichen Be-<br>steuerung nicht unterworfenen Bermö-                                                                                             | •   |                   |
| genstheile                                                                                                                                                                    | fl. | 12,149            |
| Requifitionsbeiträge                                                                                                                                                          | fl. | 11,271            |
| Summa                                                                                                                                                                         | fl. | 54,032            |
| Stabt (S. Pag. 195.)<br>Znsammen                                                                                                                                              | fl. | 66,300<br>120,332 |
| Die Stadt hatte zwar immer noch gegen 70,000 fl. Aktiva (wovon 52,000 fl. als haldzinsig bei der Landschaft standen), aber diesen Aktiven stand bereits 1800 ein Passibum von | fi. | 40,000            |
| gegenüber und noch im gleichen Jahre                                                                                                                                          | ~   |                   |
| wurde folches wegen Prästationen um                                                                                                                                           | fl. |                   |
| vermehrt, so daß im Ganzen<br>Passiva vorhanden waren.                                                                                                                        | ft. | 59,000 .          |

Jest bezog die Stadt in Betracht ihrer halbjährigen Landschaftscapitalien nur 2219 fl. Zinsen, während sie an 3000 fl. Zins jährlich schuldete; sie litt also bereits an einem bedeutenden Defizit!

Um nun der Stadt eine Erleichterung zu schaffen, schoß im Jahre 1801 der Herzog der Stadt Tübingen 20,000 fl. auf 5 Jahre unverzinstich vor, nach 5 Jahren sollte das Kapital mit 5 Proz. verzinst werden; weitere 500 fl. setzte der Herzog den Armen der Stadt aus. Der Magistrat verordnete alsdald, daß obiges Kapital zur Tilgung von Passiv-Schulden verwendet werden solle und zwar in erster Linie zur Tilgung der zu 6 Proz. Ziusen ausgenommenen Kapitalien; der Stadt- und Amtspsiege wurden sitt

Steuerreste 8000 fl. zugewiesen, ben Reft hielt man gurud, bis bie neue Stadt- und Amtsschabens-Berechnung gefertigt war. \*)

Schon im Jahre 1798/99 hatte man mit bem Repariren ber schabhaft gewordenen Redarbrude begonnen, und bas ganze Baumefen Man supplizirte hierauf um die Erlaubnig fostete über 4000 fl. ein Brudengelb erheben zu burfen, boch ohne Erfolg, man fupplizirte zum zweiten Mal und endlich erfolgte bie berrichaftliche Erlaubnig am 23. November 1800, mabrent 5 Jahren, von jedem bie Brijde passirenben Pferd ober paar Ochsen einen Kreuzer Brudengelb zu beziehen. \*\*) Der Neckarthorwart Schuhmacher murbe mit bem Gingug gegen Zeichen beauftragt, er hatte vom Gulben 3 fr. Belohnung und vom 4. Dezember 1800, wo ber Ginzug begann, bis jum 22. April 1801 lieferte er 314 fl. ab, fo daß fich bie Gefammteinnahme nach Abzug ber Zählgebühr auf jahrlich ca. 750 fl. belief, später aber sogar 1500 bis 1600 fl. ertrug! - Je nach 5 Jahren mußte wieber aufs neue bie Erlaubnig jum Gingug nachgesucht werben, dieß geschah auch regelmäßig, bis im Jahre Bitte um Berlangerung ber Frist verfaumt wahrscheinlich in Folge bessen burch Königl. Defret vom 14. Febr. 1828 ber Bezug aufgehoben murbe.

Uebrigens ist man heute noch nicht im Klaren barüber, wann und unter welchen Bedingungen die Neckarbrücke, welche 1485—89 vom Staat gebaut wurde, an die Stadt übergegangen ist und ob mit dem Eigenthumsrecht auch die Baulast ohne weitere Entschädigung auf die Stadt gewälzt wurde?

Bei bem Ginzug von Gemeinde-Gebühren war man feit einiger

Diges Rapital von 20,000 fl. wurde 1804 an ben Hoffactor cedirt; die Stadt beschloß baber, sowie dasselbe zinsfällig werde, solches in Bosten von 500 bis 2000 fl. heimzuzahlen und dagegen bier Gelb aufzunehmen, damit die Binsen in der Stadt bleiben.

Die Stadt bezog aber lange vorher ichon ein Brudengelb, ats die Brude noch eine hölzerne war; bereits im Jahre 1455 bestätigte the Graf Ulrich das Recht, ein Brudengeld zu erheben. Befanntlich zog die Regierung zur Zeit des Juden Guß viele Brudengelder selbst ein, aber dieses Recht scheint mahrend geranmer Zeit vor 1800 nicht mehr ausgeüht worden zu sein.

Zeit sehr saumseltg gewesen, wahrscheinlich in Ruckicht ber sonstigen Prästanden für den Staat; so standen z. B. im Jahre 1800 noch 2500 fl. für Bestandzins aus Gemeindeplätzen aus, welche man seit 10 Jahren zu dieser Summe hatte anwachsen lassen.

Schon im Jahre 1791 ward in Folge des großen Brandes von 1789 beschlossen und von der Herrschaft genehmigt worden, daß "für Feuerlöschbutten" jeder Fremde, der zum Bürger aufgenommen, 3 sl. 20 kr. und der zum Beisitzer aufgenommen wurde, 1 fl. 40 kr. jeder sich verheirathende Bürgeresohn aber 1 fl. 30 kr. zahlen sollte;\*) von den Fremden zog man die Gebühr genan ein, nicht aber von den Bürgeressöhnen, und so standen im Jahre 1800 noch 389 fl. hiefür aus, die man nachsührte; auch den Ansatz sir den Feuer-Kübel blieben 191 Bürgeressöhne seit vielen Jahren mit 191 fl. schuldig; ebenso sührte man seit 1788 die Beträge nach, welche denjenigen Bürgeressöhnen angesetzt worden waren, die keine Bäume auf die Allmand gesetzt hatteit, im Jahre 1800 standen 170 fl. hiefür aus.

Seit 1795 wurde bagegen fein Zinsenansatz aus ben Steuer- Rückständen mehr erhoben. —

Was die Allmand anbelangt, so war solche bis zum Jahre 1796 beinahe ganz ber Bieh- und Schafwaide überlassen, verpachtet aber waren solgende Stücke und ertrugen

|                             | 1790               |        | 1800           |
|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|
| Der Schwanzer               | fl. 201            | -      | ft. 279        |
| Die Stadtwiese bei ber      | fî.                |        |                |
| Sonnhalber Kelter .         | ft. 13             |        | fl. 14         |
| Oberer Wörth 14/4           | ft. 93             |        | ft. 126        |
| Unterer Böhrd 7/4           | fl. 121            |        | ft. 130        |
| Winkelwiese                 | ft. 18             |        | fî. 48         |
| Lettere Wiese wurde je 2 30 | thre a <b>ts</b> W | iese v | erliehen, im 3 |

<sup>\*)</sup> Eine weitere Abgabe von 3 fl. zahlte jeder Fremde, ber fich zum Burger machen ließ, als Betrag eines Scheffels Dinkels, zur Frucht- Borrathverwaltung. Früher war es gebräuchlich, daß jeder Fremde bei der Burgeraufnahme für eine Flinte, die er von der Stadt empfing, 4 fl. zahlen mußte; dieß hörte seit 1777 auf und es trat obiges Surrogat an die Stelle.

Jahr aber wurde folche bem Schafer gratis zum Befahren überlaffen. \*)

Der Herbstenhof und das Brobbedsche Gut gehörten fortwährend zur Schasweibe und ber Commune Hagelloch, auf beren Martung biese ehemaligen Hosgüter lagen, mußte die Steuer hieraus bezahlt werben; auch der größte Theil des Wöhrds war der Biehweibe eingeräumt, der Gänsewasen gehörte zur Rosweide.

Im Jahre 1796 wurden ca,  $9^4|_2$  Morgen längs der Rottenburger Chauffee zur Verbefferung der Viehweibe umgebrochen und verliehen; fie ertrugen 148 fl. an Bachtgeld.

An Walbungen war bamals die Stadt sehr arm; im Jahre 1800 befaß sie bloß

- 5 Morgen 9 Ruthen am linken Cesterberg (bas fogenannte Luftnauer Balbchen.)
- 9 " 2 " am Spipberg.
- n 1 n in der Lindleshalbe.

Diese Plätze ertrugen nur Stotzen, Faschinen und Flechtgerten für bas Recar- und Steinlachbauwefen.

Das Brennholz 2c. mußte alles gekauft werben.

Die Heuberger Egart, die Tübingen gehörte, aber damals noch auf Hagellocher Markung lag, zahlte die Steuer nach Hagelloch und wurde nur als Weide benutzt.

Was den Salzhandel betrifft, so konnten sich die Städte und Aemter bis zum Jahre 1807 mit Salz versehen, wo sie wollten und, wie schon bemerkt, hatte Tübingen eine Einnahmes Quelle in diesem Produkt, welches graftentheils aber von Baiern bezogen wurde, weil die Saline Sulz, welche Bürtkemberg seit 1471 besaß, und auch die von Hall für ven Bedarf welt nicht genügten.

<sup>\*)</sup> Die Salzgartenwiese, bie kaum 4 fl. Bacht trug, batte im Jahre 1770 um 220 fl. an einen Bankheimer Bauern verkauft werden können; ba aber ber Bankheimer bamals, Burttemberg gegenüber, ein Ausländer war, so wurde ber Berkauf an benfelben, als ber Landesordnung zuwider, von ber Regierung nicht gestattet; boch fam ein neunjähriger Bacht mit Obigem für 9 fl. per Jahr zu Stande.

Im Jahre 1807 aber setzte sich die Regierung in den Allein-Besitz des Salzhandels, das alte Recht wurde damit aufgehoben und das Salz per Pfund auf 4 kr. erhöht, auf diesem Preis blieb es die 1834.

In Bezug auf die Straßenreinigung, die in Tübingen stets ein stehender Beschwerdepunkt war, hatte man schon in den 80ger Jahren einen Accord mit zwei Metzern gemacht, welche den Straßenkoth, der jeden Samstag von den Marktsegerinnen zusammengekehrt wurde, hinauszusühren hatten, sie dursten, was sie zur Besserung ihrer Güter davon nöthig hatten, selbst benützen und bekamen dafür 5 st. per Jahr Fuhrlohn, dieß war ein sehr billiger Aftord, aber schon im Jahre 1796 war solcher viel ungünstiger.

Das Fegen fand zweimal in ber Woche statt, jetzt erhielten bie Accordanten jährlich 100 fl. fürs Abführen bes Koths; es ist aber wahrscheinlich, daß bas Eissühren, bas früher besonders bezahlt wurde, auch mit inbegriffen war. —

## **1805—9**.

Seit Jahrhunderten war hier ber Sit des Hofgerichts und schon Herzog Ulrich, dem bekanntlich die Tübinger im Bauernkriege zu Hülfe eilten, hatte diesen versprochen, es solle das Hofgericht für alle Zeiten in Tübingen seinen Sit haben. Es hielt seine Sitzungen etlichemal des Jahres hier, und wenn auch der Antheil des Publikums an den Verhandlungen ein sehr geringer war, so thaten sich die Tübinger doch viel zu gut hierauf, denn die Anwesen- heit der von auswärts hieher berufenen Hofgerichts-Witglieder brachte immerhin einiges Leben in die Stadt und namentlich für Wirthe, Bäcker und Metzger war der Ausenthalt dieser Herren nicht ohne. Vortheil.

Mußte ja ber Magistrat im Jahre 1793 sogar in eine höhere Fleischtaxe willigen, weil er befürchtete, es möchte sonst gerade zu einer Zeit, wo das Hofgericht hier stattfinde, an Fleisch mangeln.

Als baher im Frühjahr 1805 verlautete, bas Hofgericht werbe in Folge einer neuen Gerichtsorganisation von hier nach Stuttgart verlegt, so war hier eine große Aufregung und der Magistrat fand fich veranlaßt, ben "Anrfürsten zu bitten, bas Hofgericht hier zu belaffen.

Dem Gesuch konute nicht entsprochen werben und obwohl ber Fürst heilig versicherte, es dürfen die Tübinger hierin durchaus tein Beichen feiner Ungunft erbliden, fo war man bier boch febr mißvergnügt über bie Aenberung und ber Magistrat kam sofort um bie Berringerung bes Steuerfußes bei ber Regierung ein; er schilberte bie elenbe Lage ber Weingartner, bie Stockung aller Gewerbe und wies namentlich im Bergleiche mit andern Stäbten, wie Tuttlingen, Nagolb 2c. bie unverhältnifmäßig bobe Besteuerung ber Stadt Tübingen nach; er ftutte feine Behauptungen auch barauf, bag burch bie Steuer = Peraquation von 1741 bas biesfeitige Katafter auf 500,000 fl. hinaufgesett und gegen bas Amtokatafter Kriegszeit lähnie benachtheiligt worben fei. Die Gewerbe, mahrend ber Bauer im Gegentheil hohe Fruchtpreise löse.

Dennoch scheinen biefe Beschwerben, welche bie Tübinger schon oft erhoben hatten, keinen Gindruck bei ber Regierung gemacht zu haben und es blieb bei ber bisherigen Sachlage.

Immer dufterer aber gestaltete sich ber politische Horizont. Fruchtlos verhallten die Klagen ber Landes-Berfammlung; ber Militärbeitrag, ber sich für bas ganze Land auf 375,000 fl. belief, wurde einseitig ausgeschrieben. Die Regierung nahm mit Gewalt bie in ben Amtspflege-Raffen vorräthigen Gelber hinweg, ja vergriff fich fogar an ber lanbschaftlichen Raffe. Mittlerweile (Berbit 1805) lagen hier wieber bie Destreicher, welche Hunderte von Centnern Beu und Bafer beanfpruchten; bie Wiefen- und Gartenbefiger mußten sich eine Beuumlage gefallen laffen, welche 55 Pfund per Morgen und im Ganzen 165 Centner betrug im Werth v. 331 fl. Hieran mar es aber nicht genug, benn als im Ottober 1805 bie Deftreicher bei Ulm von ben Frangofen geschlagen wurden, kamen furz barauf 24,000 gefangene Deftreicher in Cannstabt an, Stabt und Amt mußten neue Lieferungen von Mehl, Ben und Safer nach Cannftadt machen und noch einmal mußten fich bie Biefenbefiger eine Benumlage im Betrag ber Salfte ber ersteren Lieferung gefallen laffen.

Quartier- und Borfpannkoften betrugen über 1200 fl.

Die Fouragelieferungen betrugen im Ganzen 4600 fl.\*) Rein Bunder, daß unter solchen Umständen die finanziellen Berhältnisse der Stadt Tübingen sich nicht gunftiger gestalteten.

Zwar figurirten in ber Bürgermeister-Rechnung immer noch bie bei ber Lanbschaft stehenden Aftiva von 52,700 fl. halbzinsiger Kapitalien = 26,350 fl. à 5 Proz., aber die bei Privaten stehenden Aftivposten betrugen nur noch circa 4500 fl., hatten also seit 5 Jahren um 13,500 abgenommen.

Dagegen beliefen fich bie Passiva auf 41,300 fl

Die Steuern betrugen 1805:

| Orbinare Steuer                      | fl. | <b>2,90</b> 0 |
|--------------------------------------|-----|---------------|
| Extraorbinare Sommeranlage           | fl. | <b>4,</b> 098 |
| " Winteranlage                       | fl. | 3,585         |
|                                      | fl. | 10,583        |
| Die Stadt- und Amts = Braftation für |     | •             |
| die Stadt                            | fl. | 14,137        |
| Rufammen                             | fí. | 24,720        |

An der Extraordinären Steuer blieb die Stadt mit 4000 fl. im Rückstand, an der Stadt- und Amtsumlage mit 8160 fl., dabei verrechnete die Stadt mit der Amtspflege herkömmlicher Weise '/4 ber 'Neckar- und Steinlachbauten, welche das Jahr vorher im Gangen 2230 fl. betragen hatten.

Nebenher schuldete die Stadt immer noch 23,248 fl. alte Steuerrückstände an die Amtspflege, \*\*) wovon aber jährlich 550 fl. in Zielern abgetragen werden mußten.

<sup>\*)</sup> Erft im Jahre 1818 bemerkte man, daß die Fourage-Berwalter von 1805 an bis 1810 feine Rechnung abgelegt hatten.

<sup>\*\*)</sup> Es ift nicht ohne Interesse, hier einen Rudblick auf die früheren Berhältnisse zwischen Stadt und Amt zu werfen. Noch im 16. und Anfangs des 17. Jahrhunderts stand die Stadt für sich besser als Stadt und Amt, und letteres hatte häufig Schulden an die Stadt abzutragen. Bon Wichtigkeit ist in dieser Beziehung nachfolgendes Attenftud:

Stadt und Amt hatte im Jahre 1521 bei Uebergabe bes Berzogthums an die öftreichische Regierung 1875 ft. aufgenommen,

Aus diefem Paffinum mußten die Steuerrestauten jährlich die Zinsen aufbringen, welche ihnen einige Zeit erlassen, aber feit 1802

um gewisse Rösten zu bestreiten, ebenso 100 fl. im Jahre 1531 "zu besserer Wehr ber Stadt" und ferner im Jahre 1534 zur Wiedereroberung bes herzogehums burch Ulrich, weitere 2200 fl. hergeschossen und so fort im Jahre 1553 zur Erlegung bes ersten Ziels am Bertragsgeld 3800 fl. aufgebracht, zusammen 7975 fl.

Diese Schuld hatte die Stadt nach und nach aus eigenen Mitteln gedeckt, mahrend das Amt noch im Jahre 1615/16 an ben schuldigen 3/5 bes Gesammtbetrags noch 4545 fl. restirte, welche dasselbe der Stadt verzinsen mußte.

(S. Umtefchabene-Rechnung von 1615/16.)

Balb nachher aber anderte fich bas Berhaltnif und namentlich seit bem Beginn bes 30jahrigen Rrieges tam bie Stadt immer tiefer in Schulben hinein , von denen fie fich auch im 18. Jahrhundert nicht erhalte, und jetzt wurde dieselbe fortwährende Schuldnerin ber Stadts und Amtstaffe.

Am traurigsten hatten sich die Berhältniffe im Jahre 1634 gesftaltet und von da an datirt eigentlich die schlechte finanzielle Lage ber Stadt.

Bu ben alteren Schulden mußten damals neue gemacht werben, Stadt und Amt waren genothigt 60,000 fl. aufzunehmen, wovon es die Stadt vertragsmäßig 27,000 fl. traf. Daran war es aber nicht genug, wie aus folgender Nachricht hervorgeht, die in den Amtspflege-Rechnungen enthalten ift.

"Bur Bezahlung ber französischen Branbichatung und Plunberungsgelber im Betrag von 20,000 fl., ebenso zur Bestreitung ber Forderung von Offizieren von Mart. 1688/89, namentlich aber zur Wiederauslösung ber nach Strafburg gesandten zweh Geiseln (Bürgermeister Wolf und Mandel des Gerichts) mußten wieder neue Kapitalien aufgenommen werden."

Bon fammlichen Passiv=Schulden waren im Jahre 1703 noch gegen 54,000 fl unbezahlt, welche die Stadt= und Amtepflege zu beden hatte. —

Gar nachtheilig wirkte auf die ftädtischen Finanzen der spanische Erbfolgekrieg. Frahnen und Borspannen mußten in Menge geleistet werden. Wurde ja doch im Jahre 1703 das ganze, Mobiliar, das sich

| wieber angesetzt worben waren; im Jahre         | 1805 b     | etrugen biefe  |
|-------------------------------------------------|------------|----------------|
| Binfen 1738 fl.                                 |            |                |
| Anch bezahlte bie Stadt 1805 an bie An          | ntspflege  | noch weitere   |
| 7240 fl., welche sie von voriger Rechnung schu  | ldig gebli | ieben war.     |
| Auf Georgi 1806 blieben bie Steuer              | :=Contribi | uenten noch    |
| schuldig                                        | fl.        | 46,000         |
| wozu noch die alten theilweise uneinbringlichen | Bo=        |                |
| ften kamen mit                                  |            | <b>23,4</b> 00 |
| Sui                                             | mma fl.    | 69,400         |
|                                                 |            | •              |

in hiefigem Schloffe befand, auf Stadt= und Amtetoften auf 20 Bagen nach Stuttgart geflüchtet! Die Stadt= und Amtepflege=Rechnung von 1703/4 gibt folgenden Ueberblick über ben Schuldenzustand:

| Die | Stabi | blieb | damals     | der    | Al | nt6p  | flege | : | ſфu | ldi | gʻ   | ft. | 37,916 |
|-----|-------|-------|------------|--------|----|-------|-------|---|-----|-----|------|-----|--------|
| Säm | mtlic | e Am  | tøorte     |        |    | •     |       | • |     | •   | ٠    | Ñ.  | 45,662 |
|     |       |       |            |        |    |       |       |   |     |     |      | ft. | 83,578 |
| CA. | ale.  | Cake  | n a di kan | Gai aa |    | CT AL | 54.   | 6 | ×.  | .15 | - ما |     |        |

Schon ein Jahr nachher fleigerte sich, die Schuldigfeit der Stadt auf . . . . . . . . . fl. 42,058 und im Jahre 1720 auf . . . . . . . . . . . . . . fl. 66,273

Unter ben Amteorten waren um meiften (1703/4) foulbig

Entringen fI. 8,900 Bönningen . ft. 7,700 Duglingen | fl. •4,899 Derendingen fI. 4,564 4,092 Breitenhoiz Ħ. Waldborf . 3,837 ft. ft. Schleitborf 3,729. Thalbeim

Beilheim hatte bloß einen Rudftand von 517 fl.

So kam es, daß ichon im Jahre 1726/27 die Stadt= und Amtspflege für 135,108 fl. Ausstände hatte, die sie nicht einzutreiben vermochte, mährend sie bei der Landschafts-Abrechnung mit 121,542 fl.
in Rüdftand blieb! — Im Jahre 1735 kamen die Ausstände zwar auf
42,000 fl. herunter, das Amtsversammlungs-Brotokoll sagt dabei aber:
"ob und wie solche einzubringen, weiß der liebe Gott!"

Indeffen wies das Jahr 1742 schon wieder 100,000 fl. Ausstände

| Brücken, We       | ge und Stege                     | (zur H    | älfte       | mit   | bem   | Car                                     | neralamt) |
|-------------------|----------------------------------|-----------|-------------|-------|-------|-----------------------------------------|-----------|
| Kosteten 4453 fl. | ,                                |           |             |       |       |                                         | •         |
| Unter ben Ei      | innahmen führ                    | en wir    | folgen      | be a  | uf    | •                                       |           |
| Das Salz t        | varf außer be                    | n ftipuli | rten 2      | 253   | fl. v | om                                      | Amt nur   |
| 366 fl. in diesem |                                  |           |             |       |       |                                         |           |
|                   | waltung ertru                    | g .       |             | :     |       | fl.                                     | 3859      |
|                   | anbgelb betru                    |           |             |       |       | fî.                                     | 103       |
|                   | iengelb                          |           |             | ٠     |       | fī.                                     | 19        |
|                   | ifte                             |           |             |       |       | fî.                                     | 30        |
| •                 | igelb                            |           |             |       |       | fl.                                     | 900       |
|                   | teuer '                          |           |             |       |       | fl.                                     | 2170      |
|                   | 00 eingeführt                    |           |             |       |       | ,                                       |           |
| stener            |                                  | _         |             |       | 7···  | fí.                                     | 124       |
|                   | me=Gebühr                        |           |             |       |       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 370       |
| Beifitzgelb       |                                  |           |             |       | •     | fl.                                     | . 9       |
| , ••              | Thausseen, W                     | e0en 11n  | h Ste       | aen . | onf   | ,                                       | • .       |
|                   | r Odarkung,                      |           |             |       |       |                                         | . ,       |
|                   | r. von jedem                     |           |             |       |       |                                         | -         |
|                   |                                  | fl.       | <b>46</b> 0 |       |       |                                         |           |
|                   | dgens 460,000<br>eibepächter zah |           |             |       |       |                                         | 462       |
|                   |                                  |           |             |       |       | 11.                                     | 402       |
|                   | ar ein Hage                      |           |             |       |       |                                         |           |
| • •               | r, ein Orts                      | ourger,   | zap         | ite i | ıur   |                                         | -         |
| 174 fi            |                                  | m         |             |       |       | **                                      |           |
| Im Jahre 18       | •                                | fl.       | 435         |       |       |                                         |           |
| Der Pförch        |                                  | fl.       | 146         |       |       |                                         |           |
| Früher            | nur 134 fl.                      | *)        |             |       |       |                                         |           |
|                   |                                  |           |             |       |       |                                         |           |

<sup>\*)</sup> Seit dem Jahre 1765 war der Pförch nicht mehr im Aufftreich verpachtet. Im Jahre 1807 nun kam diese Angelegenheit zur Sprache; bisher hatte man solchen dem sich zuerst Meldenden gegen 20 kr. für die Nacht ohne Rudsicht auf die Zeit zc. überlassen; man berathete nun, ob es nicht besser wäre, den Pförch von Woche zu Woche im Aufstreich zu verleihen; es machte sich auch wirklich die Ansicht geltend, daß es vortheilhafter wäre, aber man konnte sich dennoch nicht zu diesem Aufstreich entschließen, weil man befürchtete, es möchte mancherlei Schaden für die an die Pförchäcker angebauten Bläge entstehen, weil hier nicht nach Zelgen gebaut werde (Prot. v. 1807.)
Alls jedoch im Jahre 1809 eine Königl. Berordnung über die

Die Kapitalsteuer betrug vom 12. Noob. 1805 an 1 fl. vom hundert und wurde nicht mehr zum Besten der Gemeindekasse umgelegt, weil die Kapitalien jetzt zur Landessteuer gezogen wurden, wie auch der Wein- und Biebhandel.

Unter den Besoldeten figurirte der Gemeinde-Inspektor jett mit 78 fl. statt früherer 58 fl., der Polizei-Inspektor aber hatte 200 fl. (aus verschiedenen Kassen.)

Das Abführen bes Gassenkehrichts kostete 64 fl. früher 100 fl. Seit 1784 wurde- jedem Bürgersohn, der sich indessen hier verseirathet hatte, 1 fl. als Beitrag zu den Feuerkübeln, seit 1788 30 fr. für Allmandbäume und seit 1790 1 fl. 30 fr. für Beitrag zu den Feuerlöschbutten als rückständige Schuldigkeit nachgesührt, ohne daß bisher diese Ausstände, welche zusammen dis 1807 über 1000 fl. betrugen, eingesordert worden wären. Dagegen vermehrten sich die Ansgaben für diesfallsige Schreibgebühren jedes Jahr.

Es wurde beshalb 1807 beschlossen, die ganze Schuldigkeit, welche mährend der schlechtest Zeiten nicht eingefordert worden war, in Abgang zu defretiren, in Zukunft von der Gebühr von 1 fl. 30 fr- sür Feuerlöschbutten ganz zu abstrahiren, dagegen aber die in der Landes-Feuerordnung und in der Commun = Ordnung vorgessehenen 1 fl. für die Feuerkübel und 30 fr. für die Allmandbäume in Zukunft unnachsichtlich einzuziehen.

(Pr. v. 16. Mai 1807.)

Ebenso wurde bie Feuerlöschbutten-Gebühr von Fremben, bie sich hier zum Bürger machen ließen, fortwährend mit 3 fl. 20 fr. eingezogen.

(S. Bürgermeisterrechnung von 1809/10.)

(Der Feuerfübel toftete von 1808 an 2 fl. 14 fr.)

Eine weitere Auflage für jeben neuangenommenen Fremben entstand ehemals badurch, bag er eine Flinte von ber Stadt bekam,

Schafweibe-Berleihungen erschien und bas Oberlands Dekonomiekolles gium laut Erlaß vom 18. Okt. 1809 bem hiefigen Magistrat bas Berleihungeprotokoll mit bem Bemerken zurudgab, es muffe in Zukunft auch ber Pförch ber Burgerschafe von 8 zu 8 Tagen im Aufstreich verliehen werben, so erlöste man statt bisheriger 146 fl. die Summe von 611 fl., so daß Bförch und Schasweibe zusammen 1046 fl abwarfen.

für welche er 4 fl. bezahlen mußte; später hatte er statt ber Flinte I Sch. Dinkel zur Fruchtvorraths-Berwaltung zu liesern; von 1777 an aber mußte statt eines Scheffels Dinkels eine Gebühr von 3 fl. zur besagten Verwaltung bezahlt werden.

Diese Gebühr wurde von Fremden regelmäßig eingezogen; auch hatten dieselben entweber 2 Bäume auf die Allmand zu seinen voer 1. Gulden hiefür an die Stadtkasse zu entrichten. —

In Beziehung auf die Entitivirung der Allmanden geschah hie und da eine Verbesserung, aber die Weibrechte standen derfelben im Allgemeinen hemmend entgegen; auch hatte der Gemeinde-Inspektor im Jahre 1808 den unglücklichen Gedanken, unsere schöne Lindensallee "ab stümmeln" zu laffen, weil sonst der Sturm die Baume zerreißen könnte; (?!) der Magistrat aber war klug genug, den Bandalismus nicht zu gestatten.

Eine brückende Laft war in jener Zeit die Jagbfrohn; zwar befreite ein Befehl von 1809 alle diejenigen Gemeinden von der Frohn, welche die Jagdfreiheit durch lagerbriefliche Rechte oder sonstige Berträge erworben hatten, und zu diesen Gemeinden gehörte auch Thbingen.

Obiger Befehl aber seizte eine Ausnahme von der Freiheit für den Fall seit, daß der König selbst beim Jagen anwesend sei; aber auch im Falle der Abwesenheit Sr. Majestät traten für die sonst jagdfreien Gemeinden Naturalprästationen an Garnen zum Jagdzeug, Borspannsuhren zc. ein. So oft nun in Bebenhausen eine Jagd stattsand, muthete man den Tübingern alle möglichen Fuhren, Pferde- und Bettlieferungen, ja sogar Dienstleistungen in der Küche zc. zu. Hierüber beschwerte sich nun der Magistrat beim König; aber die Vorstellung hatte keine andere Folge, als daß balb nachher die Tübinger Bürger auch zum Jagen aufgeboten wurden.

Das Wildpret mußte zu einem bestimmten Preise übernommen werben; so bekam z. B. 1810 ber Magistrat eine Rechnung von Bebenhausen über

Das Hirschsseisch konnte aber nur à 4 fr. wieber abgesett werben und die Stadtkasse war genöthigt, ben Aussall ber Forstasse

zu ersetzen; anch ben Unterkaufer, welcher bas Fleisch auszuhauen hatte, mußte die Stadt bezahlen. —

Ein nicht unwichtiges Moment war im Jahre 1808 die Aufbebung der Seifen- und Lichtertaxe, welche der hiefige Magistrat nach dem Borgange in Stuttgart beschloß.

Die Stadt Tübingen hatte eine eigene Holzverwaltung und trieb ben Handel mit Floßholz\*) und Schnittwaaren mittelst eigener Abministration bis zum Jahre 1805, wo eine Berpachtung eintrat.

Der Pächter hatte bas Recht bes Alleinhandels, so daß es zwar jedem Bürger unverwehrt blieb, sein Bedürsniß anderswo zu befriedigen, aber das Recht mit Bauholz zu handeln, verblieb bem Pächter, der 1808/11 jährlich 155 fl. Bestandgelb zu zahlen hatte.

Im Jahre 1781 beschwerte sich ber Magistrat von Tubingen bei ber Gerzogl. Regierung über bas laut Restript vom 30. Sept. 1780 ergangene Berbot bes Berkauss von Bauholz ins Ausland, und äußerte, baß' es sehr nachtheilig ware, wenn in Folge beffen die St. Andre'schen Orte, aus welchen viele Württemberger bas Golz beziehen, eine gegenseitige Sperre veranstalten, ober wenn horb und Rottenburg bie Flöße nicht mehr vorbeilaffen wurden.

Auf Grund dieser Beschwerde wurde nun der Tübinger holzverswaltung gestattet, ihr Holz nach Reutlingen und in die ritterschaftlichen Orte zu verkaufen, Brivaten wurde es aber nicht erlaubt, doch durften in- und ausländische Waldbauern, die ihr hieher gebrachtes holz nicht auf dem Markte absehen konnten, solches nach Reutlingen aussubren.

(S. Prot. vom 2. Mai 1781.)

Schon im Jahre 1737 wurde ben Burgern bei Strafe unterfagt, irgend einen Golzhandel zum Nachtheil der Golzverwaltung zu treiben, ba sonft das Bauholz nur unnöthig vertheuert wurde. (?!) Säufig beschwerten sich hierüber die Zimmerleute, so z. B. im Jahre 1782; aber der Magistrat berief sich auf seine Gerechtsame, beharrte auf dem Berbot und es war den Zimmerleuten nur gestattet, wenn sie einen Bau veraktordirten, das Golz unmittelbar von den Flößern zu kaufen.

<sup>\*)</sup> Begen bes Vertaufs von Bau- und Flopholz bestanden fruber febr beschräntende Bestimmungen :

Von da an hörte die Holz-Berwaltung und im Jahre 1809 auch die Salzverwaltung auf vermöge der im Lande eingeführten Königlichen Salzadministration; auf diese Weise ging eine Revenüe um die andere (Salz- und Kapitalsteuer) für die Stadt verloren. — Dagegen entstand eine Mehreinnahme im Jahre 1809 durch die Pförchverleihung und auch dadurch, daß laut Königlicher Verordmung seder Metzer, der mehr Schase als der höchstbesteuerte Bürger aufschlug (welchem 12 Stück genehmigt wurden), von zedem weiter aufgeschlagenen Stück neben dem gewöhnlichen Pförchgeld von 16 kr. per Stück Einen Gulben erlegen mußte, so daß im Jahre 1810 142 fl. hiesitr eingingen. — Auch wurde 1810 sestgessetz, daß die Schasweide im Frühling am 3. März ihr Ende nahm und nach dieser Zeit sür sedes aussahrende Stück 15 kr. Strase bezahlt werden mußte. —

1808 erhielt Tübingen\*) ein Creditgesetz in Betreff des Borgens an Studirende; die früheren Gesetze waren hierin sehr einsach. Im Jahre 1516 erneuerte Herzog Ulrich die Berordnung, daß keinem Studenten außer dem Kostisch mehr als 1 fl. geborgt werden durse, wenn nicht die Eltern des Studenten eine Erlaubniß zur Berabreichung weiterer Gelder geben.

Das Statutenbuch von 1605 fette bagegen fest:

"Es soll niemand einem Studenten, der einen Zuchtmeister oder sonst einen Obern hat, dem er besohlen ist, Etwas borgen, es sei an Essen, Trinken oder anderer Waare, denn mit Wissen seines Obern, bei Berlierung seiner Schuld, worumb man ihm bei der Universität kein Recht ergehen lassen wird."

Im 18. Jahrhundert waren die akademischen Gefete binsichtlich bes Borgens folgende:

Einem inländischen Studenten solle nicht länger als 1/4 Jahr geborgt werben, einem ausländischen von einer Bakanz zur andern.

An Kleibern (?) und andern dergleichen Waaren solle aber gar nichts geborgt, ebensowenig Pferbe, Schlitten und Kutschen ausgeliehen werden; auch das Borgen von daar Gelb und Extra-Speisen war nicht erlaubt. (Ger.-Prot. v. 31. Oft. 1741.)

<sup>\*)</sup> Auch für die Erweiterung und hebung der Universität mar die Stadt damals nicht ganz unthätig; als sich im Jahre 1802 das Bedürfniß einer klinischen Anstalt fühlbar machte und die alte Bursa hiezu verwandt werden sollte, so kaufte 1803/4 der Magistrat das haus des Krämers Weidenbach an, welches der Bursa gegenüber ftand, ver-

#### 1810-11.

Mehr und mehr steigerten sich die Ausgaben und die Summen ber Paffin-Kapitalien, welche größtentheils bei Tübinger Honoratioren standen.

| Die Altiv-Kapitali    | en * | ) E | etri | ıgeı | ι, | bie | halbz | infi | gen | zum halben    |
|-----------------------|------|-----|------|------|----|-----|-------|------|-----|---------------|
| Werth berechnet       |      | •   |      |      |    | •   |       |      | fl. | <b>30,000</b> |
| während die Paffiva . | ٠    |     | •    |      |    | •   |       | •    | fl. | 61,760        |

taufte folches wieber auf ben Abbruch um 167 fl. und ichentte ben Blag ber Unftatt. Auch wurde berfelben bie Stadtmauer, welche ben jegigen Klinitumsplat begreuzte, überlaffen, bamit folche auf Brufthobe abgetragen werben konnte: Go kam Luft und Licht in bas neue Quartier.

Als sofort 1805 auch ber botanische Garten, ber öftlich neben der Bursa lag, bem Bedursniffe nicht mehr genügte und die Universität den geräumigen Tummelgarten vor dem Luftnauer Thor hiezu erwarb, so trat im Jahre 1809 der Magistrat die sogenannten herrengärtchen, welche den Raum des jetigen Museums einnahmen, zur Erweiterung des Gartens ab.

Das alte Opernhaus, das im Tummelgarten lag, wurde icon früher abgebrochen und ebenso mußte die Mauer, welche längs ber Grabenftrago ben Garten umgab, einem Staketen-Zaun weichen.

Die übrigen ftabtischen Konde maren bamale folgende Mühlverwaltung . . ft. 10,941 Salzbermaltung . Ħ. 6,100 Stadtzinseinnahme 1,585 Stiftepflege . . 26,753 Lagarethpflege . . . . . 21,657 Armenkaftenpflege . 19,458 Sichardiche Stiftung

Jebe Kaffe hatte damals einen befondern Berwalter Bom Jahre 1811 an werden die Tübinger Gerichtsprotokolle auffallend weniger umfassend; es trat nämlich eine neue Gerichtsverfassung ein, nach welcher die Stadtgerichte jett als Oberamtsgerichte Rechtssa-chen entschieden, aber nur wenn der Gegenstand 50 fl. nicht überstieg; auch bei Gantprozessen durften fortan die neuen Oberamtsgerichte nur dann entscheiden, wenn die Masse 500 fl. nicht überstieg. In allen andern Fällen sührte das Oberamtsgericht nur die Boruntersuchung und mußte die Akten dem Provinzialjustizcollegium zur Entscheidung vorlegen. Bon nun an war Tübingen in Untergangssachen auch kein Oberuntergangsgericht mehr und es kounte in derlei Streitigkeiten die Berufung an jedes Oberamtsgericht gehen.

Dadurch wurden die Tübinger Prototolle viel weniger didleibig als früher. Der Gerichtsgang wurdeaber nur um fo ichleppender durch die obgenannte neu geschaffene Instanz Auch die Stiftungssachen wurden vor dem Magistrat nicht mehr verhandelt. Sämmtliche Stiftungen standen jest unter der Oberaufsicht , bes Cameralamis, der bisherige Stiftspfleger blieb Bartikular-Rechner und

ausmachten, obwohl im Jahre 1810 keine neue Gelbaufnahme stattsand.

Anftatt ber ordinären und extraordinären Umlagen mar jest bie sogenannte Jahressteuer an die Stelle getreten.

Stadt und Amt hatten 53,000 fl. zu entrichten, wovon es die Stadt allein

|   | fl. | <b>14,63</b> 0 | traf, hiezu kamen                                                                                                   |
|---|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | fl. | 3,864          | Rest von voriger Rechnung,                                                                                          |
| _ | fl. | 18,494         | Busammen, welche bie Steuer-Contribuenten auf-<br>Bubringen hatten; hiezu kamen aber noch                           |
|   | fî. | 12,000         | Stadt= und Amteschaten,                                                                                             |
| - | fl. | 3,000          | Extraumlage für Kriegskoften,                                                                                       |
| - | fl. | 33,494         | jufammen, welche bie Stadt zu gablen hatte,                                                                         |
|   | ₹ſ. | 550            | fammt weiteren<br>jährlicher Abschlagszahlung an der alten Stadt-<br>und Amtsschuld,                                |
| - | fl. | 34,044         | · ·                                                                                                                 |
|   | fl. | 3,630          | Hierzu kamen noch<br>für Landes = Kapitalstener, welche à 30 kr. per<br>100 fl. (seit 1808) ein Kapitalvermögen von |

in allen Stiftungesachen entschied bas Oberamt unter hinzuziehung bes Cameralamts und ber Ortegeiftlichen. Bon 1813 an wurden bie Stiftungesachen vom foniglichen Stiftungeverwalter beforgt, ber unter Aufficht bes Finang-Departements ftanb.

fl. 726,000 repräsentirten.

Daß unter solchen Umftanden auch die Rechte litten, welche ber hiefige hospital ber Regierung gegenüber zu mahren hatte, ift einleuchstenb.

So blieben z. B. die Golglieferungen aus bem Schönduch, die ber Hospital zu beanspruchen hatte, theilweise im Rudstand und die Resgierung verlangte sogar von jedem abgegebenen Klafter Golg 12 Er. Stammgelb vom Spital, mahrend nach bem Lagerbuch durchaus nichts anzusprechen mar. —

(Erft bas Ebikt von 1818 anderte biefe Buftande und gab ben burgerlichen Collegien und Stiftungen ihre Selbstftanbigkeit wieder.)

An ber Jahressteuer blieb bie Stabt schuldig

fl. 3600 und ferner

fl. 2060 an Staht- und Amtsschaben.

Die Kriege- und Borfpannfosten betrugen über 5000 fl., welche bie Stadt mit ber Amtspflege verrechnete, indem jie ben Bürgern ihre Anlagen wenigstens theilweise wieber erfeste.

Zudem war ein größeres Nedarbauwesen am Werkmeister Müllerschen Hause ausgeführt worden, wo eine Grundmauer nöthig war, welche 1500 fl. kostete, woran aber die Amtspflege 800 fl. übernahm.

Auf das Bauwesen an der anatolischen Schule, Mädchenund deutschen Knabenschule wurden 1811 gegen 8000 fl. verwendet. —

Auch war ber Marktbrunnentrog schabhaft geworben, welcher 192 Pfund Delkitt

und 189 " Laugenkitt

erforderte. Zugleich wurde ber ganze Brunnenstod mit ber Bildfäule bes Neptuns frisch angestrichen.

| Die | neuen | Яu  | <b>H</b> iän | be | betr | ruge | en |                | ٠    | •     |     | fl. | 38,000 |  |
|-----|-------|-----|--------------|----|------|------|----|----------------|------|-------|-----|-----|--------|--|
| Die | alten | La. | X.           | ٠  |      |      | •  | •              |      |       |     | fl. | 23,000 |  |
|     |       |     |              |    |      |      |    | Q <sub>1</sub> | ıfar | 11111 | >11 | FY. | 61,000 |  |

Alfo gerade soviel, als bie Paffiv Rapitalien ber Stadt aus-

Seit 1808/1809 waren laut Königlicher Berordnung bie Besoldungen der Stadtbehörden erhöht worden.

Die 4 Bürgermeister erhielten jeder 70 fl. Gehalt, es waren jetzt lauter bürgerliche und keine gelehrte\*) Bürgermeister mehr vorhanden und die Königliche Regierung mischte sich immer mehr in die Gemeinde = Angelegenheiten, die sie mit scharfem Auge überwachte!

<sup>\*)</sup> Die Bevormundung machte gelehrte Burgermeister überfluffig; ohnehin fiel der Grund für die Wahl eines gelehrten Burgermeisters wegen seiner Funktion als Mitglied des engern Landschaftsausschuffes fort, nachdem die Verfassung aufgehoben worden war.

Die 12 Richter (Gerichts - Berwandte) erhielten jest 40 fl. Gehalt. \*)

Der Amtsbürgermeister, ber gerabe 100 Jahr lang (seit 1700) einen Gehalt von 150 fl. bezog, erhielt 1810 außer ben üblichen 70 fl. eine Zulage von weiteren 100 fl. \*\*), somit 320 fl.; 1814 erhielt er ein Fixum von 370 fl.

Der Gemeinde-Inspektor, früher mit 78 fl. angestellt, bekam jest 110 fl. Sein Wirkungskreis hatte sich sehr vermehrt. Im

\*) Bekanntlich wurden 2/3 ber Besoldungen ber Burgermeister und Richter von Stadt und Amt übernommen. — Obiger Beschluß ber Amtsversammlung in Betreff ber Besoldungserhöhung wurde vom Oberlandes-Dekonomiecollegien zwar genehmigt, doch mit der ansbrucklichen Bedingung, daß die Differenz zwischen der Burgermeisters= und Richtersbesoldung im Betrage von 30 fl. fortan im Gesammtbetrage von 120 fl. von der Stadt allein zu übernehmen sei.

(Ger.-Pr. v. 1808.)

\*\*) Die Erhöhung wurde begrundet burch bie vermehrte Geschäftslaft bei einer Einnahme' und Ausgabe von ca. 170,000 ft. und bei mehr als 2000 Steuer-Contribuenten. (S. Brot. v. 1810. Bag. 92.)

Rurz zuvor murden auch die Gehalte des Stiftspflegers, Armeukaftenpflegers ,und Lazarethpflegers erhöht, die Erhöhung murde motivirt durch die beinahe allgemeine Zahlungs-Unvermögenheit, welche den Rechnern soviel Mühe mache, und bann seien lettere nicht mehr quartierfrei wie früher, mußten jest Caution leiften 2c.

Der Stiftspfleger bezog bei einer Berwaltung von ca. 26,000 ft. ftatt 30 ft. fortan 50 ft. Der Armenkastenpsleger bei einer Berwaltung von ca. 20,000 ft. statt 41 ft. jest 44 ft. Der Lazarethpfleger bei einer Berwaltung von 21,000 ft. Rapital früher 15 ft. jest 36 ft. (Brot. v. 1810.)

Ein weiterer Grund ber Gehaltszulage für ben Amtsburgermeifter lag ohne 3weifel auch barin, bag ber Rechner bis 1810 von allen ausgerordentlichen Steuerlieferungen die communordnungsmäßige Gebühr von 1 fr. bei ben ersten taufend Gulben und von jedem weiteren tausfend <sup>1</sup>/<sub>2</sub> fr. vom abgelieferten Gulben anzusprechen hatte, mahrend ein tönigliches Defret von 1810 die Gebühr ohne Unterschied auf <sup>1</sup>/<sub>2</sub> fr. vom Gulben hetuntersette.

Jahre 1819 erhielt er sogar 300 fl., burfte aber keine Tagelöhne mehr verrechnen. —

Am brückenbften wurden bie Umlagen von

### 1812-15.

Die großen Durchmärsche im Jahre 1813/14, welche ben Tübingern zuerst die Destreicher, Preußen und dann die Russen zuführten, hatten wirklich das steuerzahlende Bolk aufs Aenßerste angestrengt. \*)

, Bekanntlich war schon im Jahre 1806 (siehe oben) eine allegemeine Bermögenssteuer angeordnet worden, ihr folgte im Jahre 1808 eine Landes-Kapitalsteuer und am 30. Dez. 1812

eine allgemeine Bermögens-, Befoldungs- und Benfions-Steuer,

um ben großen Aufwand bes erlittenen bebeutenben Kriegs-Berlufts zu bestreiten.

Diese Bermögenssteuer wurde von bem Grundvermögen, bem Mobiliar und ben Attiven (abzüglich ber Passiven) erhoben und bie Befoldungssteuer von Besoldungen über 200 fl.

Bur möglichsten Erleichterung ber ärmeren Rlassen wurde jeboch im Jahre 1814 nur die Hälfte ber im Jahre 1813 umgelegten Steuer erhoben, von benjenigen aber, welche nach ber vollen Berechnung ihrer Schuldigkeit 40 fl. und barüber zu bezahlen gehabt hätten, wurde die zweite Hälfte als ein verzinsliches Anslehen erhoben.

Die Steuer zerfiel also in 2 Abtheilungen

- 1) Bermögensfteuer,
- 2) Berginsliches Staatsanlehen.

Zu Aufbringung ber zahllosen Bebürfnisse für die durchmarschierenden Truppen mußte die Amtspflege 1814 eine Geldaufnahme von 50,000 fl. bewerkstelligen, wovon ein Theil auf die Kommunen gelegt wurde; welche ihre Quote zu verzinsen hatten.

<sup>\*)</sup> Es waren 160,000 Mann 1813 burchmarschirt.

| Die Stadt Tübingen traf hievon eine Summe        | bon  |                   |
|--------------------------------------------------|------|-------------------|
|                                                  |      | 18,860            |
| Die Steuern umfaßten baber 1813/14 enorm         | : S  | ammen und         |
| zwar                                             |      | ,                 |
| 1) Allgemeine Jahressteuer. Rückstand vom vo-    |      |                   |
| rigen Jahre                                      | fl.  | 8,931             |
| 2) Neue Bermögenssteuer zerfallend in            |      |                   |
| a) wirkliche Bermögenssteuer fl. 12,113          | ٠.   |                   |
| b) verziusliches Anlehen . fl. 8,300             |      | ,                 |
| fl. 20,413                                       |      |                   |
| Wovon die Hälfte sogleich zu entrichten war      | fī.  | 10,168            |
| 3) Jahtessteuer statt ber früheren orbinären     | •    |                   |
| Steuer an Sommer- und Winteranlage von           |      |                   |
| 40,000 fl. traf es bie Stadt                     | fl.  | 1 <b>4,4</b> 84 · |
| 4) Militär-Berpflegungetoften                    | fl.  | 4,011             |
| 5) Kriegsschabensumlage *)                       | fl.  | 88,356            |
|                                                  | fl.  | 125,950           |
| Diese Summe wurde zwar auf die Bürger            |      |                   |
| aber nur ein kleiner Theil warb bavon bezahlt.   |      | •                 |
| enormen Aufwandes wurde in diesem Jahre kein Si  |      |                   |
| schaden umgelegt, was jedoch nur zur Folge hatte | , ba | ß die Rück-       |
| ftanbe bei ber Umtspflege sich mehrten.          |      |                   |
| Solche hatte zu fordern ganz alten Rückstand     | fl.  |                   |
| Wovon die bedungene Rate von                     | fl.  | 550               |
| bezahlt wurde.                                   |      |                   |
| Rest                                             | fl.  | -                 |
| . Steuerrest vom vorigen Jahre                   | fl.  | 14,085            |
| Neues                                            | fl.  | 1,071             |
| Berschiedene kleinere Posten                     | fl.  | 700               |
|                                                  |      |                   |
|                                                  | ft.  | 34,154            |
| Hiezu tam noch bas neue oben angeführte An-      | ft.  | 34,154            |
| Hiezu kam noch bas neue oben angeführte An-      | fî.  | ·                 |
|                                                  | ·    | •                 |

<sup>\*)</sup> Ueber die Ersatsumme ber Kriegskoften von Seiten ber Universität für die Jahre 1809—16 tam erft 1823 ein Bergleich zu Stande, wornach die Stadt von denselben 2000 fl. als Aversalbetrag erhielt.

An diesem Gesammtbetrag blieb die Stadt ber Stadt und Amtspsiege 46,328 fl. schuldig, und das Guthaben der Stadt bei den Steuer-Contribuenten betrug

# 101,000 fl.!

Dabei hatte bie Stadt ber Bürgerschaft noch extra 48,000 fl. für Quartier- und Borspannkosten zu vergüten, welche fie mit ber Stadt- und Amtspflege verrechnete.

Laut Defret vom 11. März 1813 wurden zur Aufrechthaltung ber Ordnung in Zukunft 12 Polizeisoldaten als Wache hier aufgestellt mit einem täglichen Gehalt von 24 fr. und 11 fl. 30 fr. jährlichem Monturbeitrag pro Mann. Diese Ausgabe belief sich über 2000 fl. —

Das Bachehalten ber Bürger im Harnisch hörte jest auf; es beburfte keines Stabthauptmanns mehr.

Schon im Jahre 1727 hatte ber Bürgermeister Hallwachs ben Borschlag gemacht, man solle die Hauptschlüssel ber Stadtthore, welche seither Nachts auf ber Hauptwache ausbewahrt wurden, wieder den Thorwarten selbst übergeben und das Wachausziehen sammt dem Zapsenstreich abschaffen, damit die Bürger nicht im Gebete und sonst wie inkommodirt würden.

Das Bogtamt aber beharrte bamals auf ber alten Einrichtung, bamit die Stadt keine Gefahr laufe und wollte den Zapfenstretch nicht aufgegeben wissen, damit die Leute in gehörigem Exercitio bleiben; es sei aber unnöthig, daß die ganze Mannschaft unter den Thoren die Nacht über Wache halte und Unsug mit Kartenspielt treibe, es werde an 4—6 Mann genügen.

Nach und nach überzeugte man sich aber boch, daß das Bürgerwachhalten viel Unsug und unnöthigen Zeitauswand erfordere, das Institut schleppte sich aber sort, die im Jahre 1809 eine Rönigliche Berordnung erschien, wornach der Bürgerwache und den songenannten Harnischmännern die Gewehre abgenommen wurden, sie durften höchstens noch dei Jahrmärkten 2c. ausrücken, um die Ordnung zu erhalten, aber sogleich nach dem Jahrmarkt mußten sie Gewehre wieder auf dem Rathhaus abgeben.

Ebenso wurden bie Schützengesellschaften \*) aufgehoben, bie

<sup>\*)</sup> Die Schiefgefellichaften frielten fruber im Bergogthum Burttemberg eine fehr: wichtige Rolle ; fogar Armbruftichunen-Gefellichaften

Freischießen wurden als ein nuttofes Institut abgeschafft und ble Beitrage, welche bisber von ben Gemeinden und andern Raffen

gab es noch Ausgangs bes 17. Jahrhunderts in Tübingen; die Schie hengesellschaften wurden auf Stadt- und Amtskoften unterhalten, im Jahre 1616 gab es noch in Stadt und Amt über 1000 Schüßen, welche gegen 200 fl. für Schießgelder bezogen "behufs der Wehrhaftig- keit der Bürgerschaft in Kriegsfällen". Jeder Amtsort hatte seine Schießfätte.

### Es zählte 1616 :

| Tübingen       |     | ٠     |     |    | 383  | Schüten. |
|----------------|-----|-------|-----|----|------|----------|
| Möffingen .    |     |       | •   |    | 112  | #        |
| Das Unteramt   |     | •     | . , |    | 300  | ,,       |
| Rehren und Di  | uб  | linę  | gen |    | 132  | ,,       |
| Entringen u. 2 | 3rc | etter | aho | ĺż | 145  | `#       |
| Bobelehaufen   |     |       |     |    | 73   | ,,,,     |
| Gönningen .    | ,   |       |     |    | 64   | ,,       |
| Deschingen .   |     |       |     |    | 55   |          |
| Thalheim .     |     |       |     |    | 37   | ,<br>#   |
|                |     |       |     |    | u. ſ | • f• "   |

Beilheim icheint am wenigsten Schiefluft gehabt zu haben, benn es bezog kein Schiefgelo. -

Gerade mabrend ber Kriegezeiten aber ftodte bas Schießen ganzund entsprach alfo ben 3weden nicht; auch wurde bie Entschädigung für Pulver und Blei, die bis 1720 71/2 fr. pro Mann betrug, damals auf 4 fr. heruntergesett.

Die Armbruftichugen erhielten in früherer Zeit jahrlich 14 Pfund Geller, ichon im Jahre 1703 war bas Armbruftichiefhaus eingefallen und ruinirt und wegen bes leidigen Ginfalls hatte bas Schießen gang aufgehört.

(S. Umtepflege-Rechnung von 1703/4.)

Die Landmilig von 1726 mar folgendermaßen uniformirt:

Beiße Zwilchtittel mit gelben Tuchaufschlägen und Meffingknöpfen, schwarzer Dreifpig mit weißwollener Borte und Stiefel mit weißleinenen Ueberftrumpfen.

(Amteversamml.-Prot. vom 17. August 1726.)

Folgende Notiz aus jener Zeit lieferte ben Beweis, bag man es bamals in Verwaltungsfachen nicht febr genan nahm:

geleistet wurde, durften nicht mehr abgereicht werden. Insbesondere wurde die Borschrift der Communordnung wieder eingeschärft, (welche Ludwig Eugen 1794 aufgehoben hatte), wornach nämlich in Zukunft keine Depatirten mehr von Seiten der Gemeinden zu auswärtigen Freischießen abgeordnet werden und keine Reiselossen mehr vergütet werden durften. Auch die Büchsen und Standrohre mußten ausgeliefert werden.

"Beim Bürgermeisteramt steht noch die Bezahlung von 103 Stud Flinten und Bajonets aus, welche ber felige Gerr Bogt R. N. 1729—30 auf Rechnung der Stadt auseschafft und hernach an die neuangenommenen Bürger mit Nugen wieder verkauft hat.

Erft im Jahre 1776 wurde biefer Ausftand nebft einigen andezen Rudftanden in Abgang befretirt.

(Gerichts-Conceptbuch von 1776.)

Schon im Jahre 1709 aber ftiftete ber Chirurg Joh. Chriftoph Kornberger ein Capital von 100 fl. jum Schießen aus bem Standrohr; folgenbes Gebicht ift noch auf bem Schießhaus aufbemahrt, fammt bem Bortrait bes Spenbers:

"3d ber lette Rornberger vom Stammen fag', Dag alle Jahr auf Benedittus Tag Der Schutengefellichaft ju Chren Thu Sundert Gulden verehren. Davon bas Interesse gang allein Auf obbenamften Tag foll verichoffen werben fenn. Much zwei von ber Gefellichaft gemein Gollen bei ben Gaben ju machen fenn ; Und biefes foll gefcheben ohne Rlag Dit Stanbrohr auf ben gangen Stand ich fag, Auch Unwünschung vieler Geegen Dag foldes bald bringen möcht jumegen, Damit von ber Gefellichaft gemein Sich mogen balb mehrere finden ein; Doch fet ich auch foldes babet Dag biefes Rapital unabloblich feb. anno 1709. 18. Juny."

Da in Folge bessen auch die hiefige Schützen - Gesellschaft sich aushob und das von Stadt und Amt unterhaltene Schießhaus über-flüssig wurde, so wurde es 1813/14 für die Stadt um 425 fl. von der Amtspsiege gesauft; es diente fortan zum Einzug des Accises an beiden Jahrmärkten, wosür das Acciseamt 3 fl. per Jahr zahlte. Der Feldschütz, der es bewohnte, zahlte 12 fl. jährlich.

Im Jahre 1812 war das Passivum 62,000 fl. und jetzt hatte die Stadt bei 28,000 fl. Aktiv-Kapitalien bereits eine Passivochuld von 94,820 fl. und mußte jährlich an Zins hiefür 4,741 fl. aufbringen, also beinahe in Jahresfrist stieg die Schuld auf beinahe 38,000 fl.

Das Brüdengelb ertrug jest . . . . fl. 1,000 Die Rühlverwaltung . . . . fl. 3,372

Die Gesammteinnahme war inclusive aller burchlaufenben Boften und Ausstänbe 317,969 fl., welche burch die gleiche Ausgabe liquibirt wurden.

Die im Jahre 1812 und später (1815) erschienenen Berordnungen über die Freigebung des Handels mit Biktualien und Früchten wirkten im ganzen Lande wohlthätig und auch in Tübingen waren sie von guten Folgen begleitet.

Im Widerspruch hiemit stand freilich die im Jahre 1812 wieder nen eingeschärfte Bierschatzung.

Damals verlangten die hiesigen Bierbrauer, es müssen alle Bierschenker, welche das Bier von auswärts bezogen, solches vor dem Berkauf von der Bierschau taxiren lassen; es wurde denselben aber nicht willsahrt, weil alles Bier schon dei den Bierbrauern vor dem Berkauf untersucht und geschätzt werde.

Was nun ben Verkehr Tübingens betrifft, so steht uns folgende Uebersicht zu Gebote.

| Das Weggeld | (Plaster | The | rgelb) | das im | Jahre |   |
|-------------|----------|-----|--------|--------|-------|---|
| ••          | 1750     |     | fl.    | 154    |       |   |
|             | 1796     | •   | fl.    | 183    |       | • |
| betrug, war |          |     |        |        |       |   |
|             | 309/10   | • • | •      |        | 306   |   |

| 1809/10 | •   | ٠ | • | Ţl. | 306        |
|---------|-----|---|---|-----|------------|
| 1810/11 |     |   |   | fî. | <b>364</b> |
| 1811/12 | ٠,• |   | • | fl. | 350        |
| 1812/13 |     | • | • | fl. | 465        |
| 1813/14 |     |   |   | fl. | 485        |

| `                |   |     |     |      |
|------------------|---|-----|-----|------|
| 1814/15          |   | ٠   | Ħ.  | 471  |
| 1815/16          |   | •   | ft. | 582  |
| 1816/17          | • | ٠.  | FL. | 618  |
| 1817/18          | • |     | ft. | 645  |
| 1818/19          | ÷ |     | ft. | 776  |
| <b>1819/2</b> 0  |   | •   | fl. | 690  |
| 1820/21          | : | •   | ff. | 707  |
| 1821/22          |   |     | fl. | 811  |
| 1822/23          | • |     | Ħ.  | 886  |
| 1823/24          |   |     | fL. | 1056 |
| 1824/25          |   | •   | fl. | 1068 |
| 1825/26          |   |     | fl. | 1074 |
| 1826/27          | • |     | fl. | 1158 |
| 1827/28          |   | •,  | fl. | 1177 |
| <b>1828/29</b> . |   |     | fî. | 1114 |
| 1829/30          |   | . • | fL. | 914  |
|                  |   |     |     |      |

Es ist hieraus ersichtlich, daß der Berkehr durch die Thore in fortwährender Zunahme begriffen war mit Ausnahme des Jahrsgangs von 1829:30, was wohl auf Rechnung des damaligen kalten Winters geschrieben werden mag. Das Weggeld hat sich von 1810 die 29 beinahe verviersacht, obwohl die Zahl der Bevölkerung nur in geringem Grade stieg, denn von 1812 die 1822 vermehrte sich die hiesige Bevölkerung nur um  $5^{12}/_{25}$  pro Wille, von 1822 die 1832 um  $9^{45}/_{100}$  pro Wille. Im Jahre 1800 waren hier 5428 Einwohner. 1820, 7659; 1830 etwa 7700. Der Hauptgrund der Zunahme\*) sag in der Erhöhung des Pstastergelds von 1812 an, in der vermehrten Produktivität nach dem Eintritt der Friedensjahre und noch besonders in der steigenden Zahl der Studenten.

Früher war das Thorgeld nicht verpachtet, sondern der Magistrat stellte den Thormart als städtischen Diener an, welcher die eingezogenen Gelder gegen eine Einzugsgedühr von drei Areuzern vom Gulden an die Stadtkasse ablieferte.

<sup>\*)</sup> Laut Detret vom 20. Juni 1812 durfte bie Stadt von jedem Bferb 1 fr. und von jedem paar Dofen 1 fr. erheben, mabrend fruber jeder Bagen nur 4 Bfennige und jeder Karren 2 Pfennige bezahlte.

Auf diese Weise sehlte es jedoch an der gehörigen Controle gegenüber dem Thorwart; und obwohl letterer die Gedühr gegen Abgabe eines gedruckten Zeichens zu erheben hatte, so scheint der Magistrat doch Zweisel darüber gehegt zu haben, ob alles in gehöriger Ordnung zugehe, denn berselbe faste eines Tages den Beschluß, wder Thorwart müsse das Zeichen, das der Fremde nicht annehmen wolle, vor seinen Augen zerreißen."

| Die Einzugsgebühr betrug 1810/11 unter b | em Necarthor      |
|------------------------------------------|-------------------|
| Bom Jahrmarktsweggelb                    | fl. 49 35         |
| Sonstiges Pflastergelb                   | fl. 169 21,       |
| Brückengelb                              | fl. 948 <b>22</b> |
|                                          | fl. 1167 18       |
| 3 fr. pro fl.                            | fl. 58 21         |
| Unter bem Enfinauer Thor von             | fl. 139 58        |
| 3 fr. pro fl.                            | fl. 5 16          |
| Unter bem Schmidthor von                 | fl. 94 58         |
| 3 fr. pro fl.                            | fl. 4 45          |
| Unter bem Haagthor von                   | fl. 15 41         |
| 3 kr. pro fl.                            | fl. — 46          |
| Unter bem Hirschauer Thor von            | fl. 6 38          |
| 3 fr. pro sl.                            | fL — 18           |

Bei bieser geringen Gebühr konnte natürlich ber Thorwart, wenn er sich keinen unerlaubten Gewinn verschaffen wollte, nicht bestehen und nur durch allerhand Neben-Accidenzien, als frei Holz, Lichter, Och und freier Wohnung war es möglich, sich auf der Thorstelle fortzubringen; aber hiedurch kosteten einzelne Thorstellen viel mehr als sie eintrugen, und mehr und mehr brach sich im Mazistrat der Gedanke Bahn, daß die Thorwartstellen besser verpachtet wären, Im Jahre 1818 ging man erstmals damit um, eine Verpachtung zu versuchen. Sie mißlang jedoch, und erst im Jahre 1822 kam solche zu Stande und wir sahen oben, daß sich die Pachtsumme ansehnlich steigerte.

Bon 1831 an aber ging ber Ertrag wieber gurud

| 1830/31        |   | • | fl. | 1064 |
|----------------|---|---|-----|------|
| <b>1831/32</b> | • |   | ft. | 956  |
| 1832/33        |   |   | fl. | 1011 |
| 1833/34        |   |   | fl. | 957  |

| 1834/35 | • | ٠ | fL. | 967         |
|---------|---|---|-----|-------------|
| 1835/36 | • | • | fl. | 795         |
| 1836/37 |   |   | fl. | <b>79</b> 5 |
| 1837/38 | • | ٠ | fî. | 685         |
| 1838/39 |   |   | fl. | 745         |
| 1839/40 |   |   | fl. | 745         |

Die Abnahme erklärte sich sowohl aus der Ausbedung der Thorsperre, welche 1831 ganz aushörte, als auch aus dem Wegsall aller Neben-Accidenzien des Thorwarts; nur dem Nedarthorwart verblieb damals noch das nralte Recht\*), welches die Stadt zu vergeben hatte, von jedem Wagen fremden Holzes 2 Scheiter und von jedem Karren 1 Scheit zu erheben. — \*\*)

Der Pachtertrag gerreichte seither nie mehr die frilhere Höhe und blieb besonders dadurch stationär, daß von der Zeit an, da unsere Landes-Eisendahn in Thätigkeit kam, unsere Schweizerstraße mehr und mehr verlassen wurde und nach und verödete.

Der Ertrag bes Brüdengelbes war:

| 1810/1 <b>1</b> | • . | • | fL. | 948  |
|-----------------|-----|---|-----|------|
| 1811/12         |     |   | Ħ.  | 998  |
| 1812/13         |     |   | fl. | 1012 |
| 1813/14         |     |   | ft. | 1005 |
| 1815/16         |     |   | ft. | 1098 |
| 1816/17         | ٠.  |   | fl. | 1176 |
| 1817/18         |     |   | fl. | 1222 |
| 1818/19         | ٠.  |   | fî. | 1574 |
| 1819/20         |     |   | fĭ. | 1374 |
| 1820/21         |     |   | fl. | 1345 |

<sup>\*)</sup> Auch burfte ber Nedarthorwart feinen eigenen Wein unter bem Thore ausschenken. —

Alls im Jahre 1730 ber Thorwart Sengle bas Ausschenke-Recht beanspruchte, wurde ihm solches abgeschlagen.

<sup>\*\*)</sup> Aus diesem Grunde lieferte seit 160 Jahren Stadt und Amt bas Golz nur auf 4 Thore und nicht auf bas Recarthor, weil die Bauern, die über die Neckarbrude mit Golz hereinsuhren, dem Thorwart einen Abtrag geben mußten.

<sup>\*\*\*)</sup> Seit der Eröffnung unserer Redarthalbahn ift obige Strafe wieder weit belebter.

| 1821/22 | •   | ٠   | ft.  | 1 <b>39</b> 9 |
|---------|-----|-----|------|---------------|
| 1822/23 | •   | •   | fl.  | 1 <b>44</b> 8 |
| 1823/24 | •   | •   | fl.  | 1443          |
| 1824/25 | •   | •   | FL.  | 1432          |
| 1825/26 | •   |     | fl.  | 1397          |
| 1826/27 | •   | •   | fl.  | 1518          |
| 1827/28 | • • | •   | fl.  | 989           |
|         | Fel | br. | 28 1 | ört auf.      |

Auch bas Brüdengelb wurde statt bes Einzugs gegen 3 kr. Gebühr vom Gulben von 1822 an verpachtet, fammt bem Plaftergelb.

Die Jahrmarktogebühren inclusive bes 8 Tage vor und 8 Tage nach dem Jahrmarkt und während des Marktes erhöhten

Weggelbes betrug. \*)

| 180  | 9/10         | •   | •  | fļ. | 246        |
|------|--------------|-----|----|-----|------------|
| 181  | 0/11         | • , | ٠, | fl. | <b>254</b> |
| 181  | 1/12         |     |    | fl. | 293        |
| 181  | 2/13         | •   |    | fl. | 288        |
| 181  | 3/1 <b>4</b> | •   | •  | fl. | <b>238</b> |
| 181  | 4/15         | •   | •  | fl. | 229        |
| 181  | 5/16         | •   |    | fl. | 243        |
| 181  | 6/17         |     | •  | fl, | 256        |
| 181  | 7/18         |     |    | fl. | 204        |
| 181  | 8/19         | •   |    | fl. | 142        |
| 181  | 9/20         | •   |    | fl. | 253        |
| 1,82 | 0/21         | •   |    | fl. | 207        |
| ,    |              |     |    |     |            |

Der geringere Betrag 1817/18 rührt baber, daß in jenem Jahre bas boppelte Weggelb in Betreff bes Jahrmartts als nicht mehr zeitgemäß vom Magiftrat aufgehoben murbe; bennoch stieg ber Betrag im folgenden Jahre wieder, nahm aber in ben 20ger Jahren immer mehr ab; bagegen erwarb bie Stadt jest bie ihr nicht eigenthümlich gehörenden 27 Boutiquen gegen Abtretung eines Stückes Allmand am Schwanzer und gegen 300 fl. baar Gelb. --

<sup>\*)</sup> Das Marktstandgelb beträgt von 1 Stud Rindvieh 1 tr. und von 1 Bferd 2 fr.

### 3 Der Getrag ift nun folgenber:

J. 4. 15.

| • • •     | Jal                 | rma   | rttøgefälle. | Boutiquenzins.      |
|-----------|---------------------|-------|--------------|---------------------|
| 1821/22   |                     | · fl. | 211          | fi. 291             |
| 1822/23   |                     | fl.   | 235          | ft. 479             |
| 1823/24   | . ' . '<br>.• ' • ' | fl.   | 184          | fl. 675             |
| 1824/25   | •                   | fí.   | 206          | fi. 652 "           |
| 1825/26 ` | • •                 | i fi. | 191          | " ff. 1061 <i>"</i> |
| 1826/27   |                     | fi.   | <b>19</b> 8  | fi. 762             |
| 1827/28   | • •                 | fL.   | 205          | ft. 610             |
| 1828/29   | * *                 | ft.   | 204          | ft. 722             |
| 1829/30   |                     | fl.   | 173          | ft. 669             |
| 1830/31   | • / •               | fl.   | 200          | jt. 618             |
| 1831/32   |                     | ft.   | 212          | fi. 525             |
| 1832/33   |                     | fl.   | 185          | f1. 500             |
| 1833/34   |                     | FL.   | 215          | fi. 514             |
| 1834/35   |                     | ft.   | 218          | fi. 517             |
| 1835/36   |                     | fi.   | 201          | ft. 496             |
| 1836/37   |                     | fl.   | 214          | fl. 455             |
| 1837/38   |                     | fl.   | 227          | fl. 386             |
| 1838/39   | •                   | fl:   | 204          | fL 407              |
| 1839/40   |                     | fl.   | 194          | ft. 374             |

Die allmählige Hermehrung ber Märkte in Württemberg mag nachtheilig auf die Krämermärkte Tübingens gewirkt haben; auch fand sich der Stadtrath veranlaßt, den Boutiquenzins herunterzusehen, weil immer mehr Bautiquen leer blieben.

Im Jahre 1827 erhielt die Stadt die Erlaubnig, zwei weitere Biehmärkte jährlich abzuhalten und im Jahre 1884/85 wurde das Standgeld auf den Biehmärkten verpachtet.

Während bieses Standgest 1833/34 nur 98 fl. ertragen hatte, erfrug solches das darauf folgende Jahr pachtweise 119 fl. 30 kr., nahm aber allmählig wieder ab und brachte 1839/40 nur noch 40 fl. ein (hob sich aber später wieder um Etwas.).

| Der | Biehm | arft an  | Øе | orgi | 18 | 37 | wies  | 3 fi | olger | ibe      | Berl | fäufe n | аф: |
|-----|-------|----------|----|------|----|----|-------|------|-------|----------|------|---------|-----|
| :3i | 47    | Pferbe f | ür | · ·  |    |    | ٠,٠٠; |      | · • • | <b>.</b> | fi.  | 3,49    | 7   |
|     |       |          |    |      |    |    |       |      |       |          |      |         |     |
|     |       | •        | •  |      |    |    |       | -    |       |          |      |         |     |
|     |       |          |    |      |    |    |       | St.  | tmm   | a        | fl.  | 23,53   | 6   |

| <b>Transport</b>      | •    | f <b>l. 23,</b> 536                      |
|-----------------------|------|------------------------------------------|
| 108 Kälber            | C    | ft. 3,683                                |
| Schweine .            | •    | fi, 270                                  |
| ं <i>चं</i><br>-      |      | Summa fl. 27,489                         |
| Höchster Preis für    | ein: |                                          |
| n , n n               | "    | Paar Schfen 319 fl.                      |
| Die Bürgerannahr      | ne=& | Bebühren brachten *)                     |
| 1809/10               |      | fi. 490                                  |
| 1810/11               |      | fî. 380                                  |
| 1811/12               |      | fl. 750 Heiratheandrang wegen ber        |
| • • • •               |      | Aussicht auf Krieg.                      |
| 1812/13               |      | ft. 380                                  |
| 1813/14               |      | fl. 470                                  |
| 1814/15               |      | fl. 510 Friedenschluß.                   |
| 1815/16               |      | fi. 460                                  |
| 1816/17               |      | fl. 372 Hungerjahr.                      |
| 1817/18               |      | ft. 770                                  |
| 1818/19               |      | fl. 758 gute Jahre.                      |
| 1819/20               |      | fl. 192                                  |
| 1820/21               |      | fl. 339 Zunahme der Universität          |
| 1822/23               |      | fl. 364                                  |
| 1823/24               | • •  | fl. 475 mohlfeile Zeit.                  |
| Gine eigenthümlich    | je G | Erscheinung ist es, daß hier unter ben   |
| Aufnahmen viel mehr ? | Frau | enspersonen als Männer erscheinen, die   |
|                       |      | n ber Regel nur 1/3, während erstere 2/3 |
|                       |      | i; es wurden z. B. aufgenommen:          |
| 1815/16               |      | Bürger 11 Bürgerinnen,                   |
| 1816/17               | 4    | n 10 n                                   |
| 1817/18               | 10   | , 17                                     |

23

10

10

1818/19

1819/20

1820/21

6

1

3

<sup>\*) 3</sup>m Jahre 1833 wurde von den Collegien eine Gingabe an Die Stände-Berfammlung abgeschickt, worin fie bas Recht reklamirten, Ginrede gegen die Burgerannahme erheben zu durfen, damit die Rlagen und der Nothstand aufhoren. —

1821/22 7. Bürger 3 Bürgerinnen, 1822/23 1 " 13 " 1823/24 6 " 14 " n. n. f. f.

Die Berhältnisse ber Universität bringen es mit sich, bag ber Tübinger Handwerkerstand genöthigt ift, sich seine Fran auswärts zu suchen, während umgekehrt viele Franenspersonen sich nach auswärts verheirathen. Eine Ausnahme bilbet jedoch der Weingärtnerstand, dessen Sibne in der Regel hiesige Mädchen ihres Standes heirathen. — \*)

Einen großen Einfluß auf die Bürgerannahme-Gebühr hatte natürlich die Erhöhung der Schühr sethst; von 1777 bis 1823/24 ist solche nicht verändert worden, im letzteren Jahre aber exfolgte eine Erhöhung, wie wir nachher sehen werden.

Berbeirathet haben fich folgende Bürgereföhne:

Feuereimer = Gebühr.

| 1821/22 |    | ٠.  | • | 21 | fl.' | 46 | 54         |    |
|---------|----|-----|---|----|------|----|------------|----|
| 1822/23 | ٠  | •   |   | 24 | fl.  | 53 | 36         | Ĺ  |
| 1823/24 | ٠. | •   |   | 29 | ft.  | 64 | <b>4</b> 6 |    |
| 1824/25 | •  | . • |   | 29 | fī.  | 64 | 46         | 75 |
| 1825/26 |    | ٠.  | • | 19 | fi.  | 42 | 26 '       |    |
| 1826 27 | •  |     | • | 26 | fī.  | 58 | 4          | •  |
|         |    |     |   |    |      |    |            |    |

Bei sechsjährigem Durchschnitt alljährlich eirea 25 Personen männlichen Geschlechts. —

Der Stadt- und Amts-Schabensantheil ber Stadt war inclusive bes Stadtschabens:

| 1809/10 | • | •  | • | fl.   | 4,608  |
|---------|---|----|---|-------|--------|
| 1810/11 | • |    | • | fl.   | 9,546  |
| 1811/12 | • | ٠. | • | , fl. | 20,490 |
| 1812/13 |   |    |   | fl.   | 13,718 |

Im Jahre 1813/14 wurde wegen ber horrenben Kriegstoften, bie die Bürgerschaft zu tragen hatte, kein Stadts und Umtoschaben umgekent.\*\*)

<sup>\*)</sup> In nenefter Zeit heirathet sogar ber Weingärtner hie u. da eine Auswärtige.

\*\*) Trat der schweren Belaftung der Stadt erinnerte sich der im Jahre 1780 90 nach dem Brand in der Neuen Straße aufgestellte Brandschutt-Commissär erft im Jahre 1814, daß er noch 480 Tage - Lohn mit 360 fl. guthabe, welche ihm bewilligt werden mußten.

|       | Der Stabifche | iven's für  | fich wat   | zú | jener Beit! viel | geringer |
|-------|---------------|-------------|------------|----|------------------|----------|
| als t | er Amtsschabe | n, er betri | uig z. 29. | ſ  | 1.00 G. 1914     |          |

. 1814/15 fl. 3000 ber Amteschaben fl. 9000

and don't the 1815/16 Mic 4000 | The High the 18300 High

217 1940 to 11 1816/17 flo 8000 and in que with fl. 9400% rounded to

600 000 01817/18 ff(68250 000 000 ff) borneff, 7702; 30.6 ft ag

69646 Birogehen num für naberen Befchreibung ber folgenben Beriobe über. in distribut. atto in Principle Montespanion and the Chinese in Fig. mento

# 

Noch bis jum Jahre 1815 murbe bie brudenbe Bermogenssteuer erhoben, welche manchen Sochstbesteuerten brei bis vierhundert Gulben gefoftet batte.

Durchmariche und Seuchen hatten bas Tranrige ber Buftanbe um vieles vermehrt; man fann fich baber leicht benten, wie erfreulich bie Rachricht bom langerfebnten, jest wirflich eingetretenen Frieben mar.

Inbeffen bauerten bie Nachweben ber Rriegejabre noch lange genug fort und bas Sungerjahr, 1817 niachte wieber einen gewaltigen Rig burch bie Rechnung und forberte neue finangielle Opfer, fo bag in jenem Jahre die Ausstände der Steuer-Contribuenten ihr Marimum von 125,000 fl.! erreichten. \*\*) ille frame Hamis mig-

131 1181

: \$1:5<501 if 56: E \$5**1** 

Bei bem geringen Beinertrag bon 1814 bis 1817 gabiten Die Beingartner beinabe gar feine Steuern', was bie Ausftande fo bebeutend vermehrte. Tall if . . .

<sup>&</sup>quot;Das" Buthaben ber Ctabi unib Amtepflege bei bet Ctabt Lublingen war bie Georgi 1817 folgenbie ? Will in berteit !!

ft. 37,037 15 11

Bine aus bem alten Reft von 27,068 fl. 40 fr. fl. 1,353 26

<sup>38,390 41</sup> 

uniGang falter Radftanbr ing oge if og ingergreitene tifft, idb,648-28\* 

salendi (n.) 1990 et adaltus ili (n.) (n. 1998) et alia 🞉

Indessen darf nicht übersehen werden, daß damals die Brivat-Wohlthätigkeit Wunder that. Der Scheffel Kernen bostete eine Zeit lang 60 fl. h und war schlecht, es kam viel Waizen aus Rußland, ber mit 68 fl. bezahlt wurde, wodom das Mehl kaum genießbar war. Tropdem that der vermöglichere Tübinger sein Möglichstes, um die Noth zu erleichtern.

Die Stadt war in 8 Bezirfe, je unter einem Armenvarsteher, vertheilt und über 10,000 fl. betrugen bie Beiträge ber Privat-

Wohlthätigfeit.

Ueberbieß trat auch bie Regierung fraftig ins Mittel und half ber Stadt Tübingen mit Suftentationsfrüchten aus, welche jeboch schon nach einigen Jahren abbezahlt wurden.

Das gute Weinjahr 1818 feste bie Stadtkaffe in den Stand,

ben letten Reft mit 2000 fl. abzutragen.

Sehr viel zur Abbezahlung ber Fruchtgelber trug bie ftrengere Art ihrer Beitreibung ein; bem Einbringer wurde 1 fr. vom Gulben bewilligt, während er von den librigen Steuergelbern nur 1/2 fr. bezog, so daß im Jahre 1818 eingingen

> fl. 15,392 Steuergelber à ½ fr. . fl. 128 fl. 8,877 Fruchtgelber à 1 fr. . fl. 147 mit einer Gebühr von . . fl. 275

Der Einbringer zu Weilheim erhielt sogar von früherber Bir. vom Gulben für alle Zahlungen, bie bie bortigen Contribuenten an bas hiefige Burgermeifterant ablieferten.

Auf biefe Beife wurden bie Ausstände im Jahre 1818/19 auf eirea 45,000 fl. heruntergebracht; überhaupt gab sich bas, neusgeschaffene Anstitut des Bürgerausschuffes, welches 1817 ins Leben trat, alle Dühe, eine scharfe Controle über den Stadthaushalt zu führen und überall möglichste Sparsamkeit eintreten zu lassen.

Meifter 50 fr. Gefelle 46 fr. Junge 30 fr.

<sup>, \*) 8</sup> Pfund Rernenbrod kofteten im Frühjahr 1817 2 ff. 8 fr. 1 Rreuzerweden mog 11/3 Loth, ber Bader mußte bamals bas valle Gewicht geben. — Die Löhne ber Maurer- und Zimmermeister maren bamals folgende:

<sup>3</sup>m Jahre 1820 gablte man 10 fr. weniger.

| ••      | Die Staatssteuer betrig 1818/19 fl. 17,968            |
|---------|-------------------------------------------------------|
|         | Rest von voriger Rechnung                             |
| •       | ft. 22,896                                            |
|         | Der Amtsschaben betrug fl. 6,436                      |
|         | ft. 29,332                                            |
|         | Umzulegender Stadtschaben fl. 4,500                   |
| • •     | An ber Staatsstener blieb bie Stadt foulbig fl. 6,165 |
| ·.''' · | Am Amtsschaben fl. 3,257                              |
|         | Desgleichen alter Rückftand ff. 16,098                |
| •       | fl. 25,520*)                                          |
| •       | Um letteren Rückstand murben jährlich 300 fl. abbe-   |

Am letzteren Rückstand wurden jährlich 300 fl. abbezahlt. Was die Capitalschuld betrifft, so betrug sie 1818 noch 91,650 fl. und die Stadt blieb in diesem Jahre einen Zinsrest von 1265 fl. schuldig. — Mit den Aktiv-Capitalien war schon im Jahre 1815/16 eine Combination vor sich gegangen. Der Fond der Mühlverwaltung von . . . . fl. 10,764 und der Salzverwaltung . . . fl. 4,820 war bis dahin separat verwaltet worden.

Bon ba an trat die Aenderung ein, daß das Bürgermeisteramt ben Einzug der sämmtlichen Kapitalzinsen beforgte, der Einzug der Capitalien selbst aber 1817/18 dem Cassier, der für den Einzug der Ausstände angestellt worden war, übertragen wurde.

Obige Fonds waren in ben letten Kriegsjahren sehr in Aufpruch genommen worden und sollten fortan wieder ergänzt werden.\*\*)

Befanntlich waren die Mühlen seit 1797 wieder verliehen.

Im Jahre 1815/16 wurden bieselben neu auf 6 Jahre verpachtet.

<sup>\*)</sup> Alfo ber Stadt= und Amteschaben betrug nicht gang 2/3 ber Staatofteuer.

|         | Die neue Dint  | le um        |          |            | ,     | •      | <b>;</b> · | fL.  | 1290         |
|---------|----------------|--------------|----------|------------|-------|--------|------------|------|--------------|
| :1      | Die Grabenm    | ühle .       |          |            |       |        |            | fl.  | <b>252</b> 0 |
|         | Die untere Ho  | agthori      | nühle    |            |       |        | •          | fl.  | 1500         |
|         | Die obere      | 11 2         |          |            |       |        | •          | fl.  | 1060         |
|         | ٠              |              |          |            | 3i    | ıfamm  | en         | fl.  | 6370         |
| An      | biefen Mühlen  | lastete      | jebod    | ein        | e fd; | were : | Bült       | e*), | benn es      |
| mußte b | em Cameralam   | t jährlu     | ch gelie | efert      | wer   | ben ai | 18 p       | en b | rei alten    |
| Mühlen  |                |              |          | •          | . 7   | 9 Sc   | effel      | 5    | Simri        |
| und ans | ber føgenannte | n nene       | n Mü     | ble        |       | 8      | ,,         | -    | **           |
| an Kern | en zufammen    |              | • •      |            | . 8   | 7 Sd   | reffel     | 5    | Simri        |
| und an  | Roggen         |              |          | •          | . 8   | 7.     | "          | 5    | "            |
|         | was 1818       | die <b>A</b> | ernen    | zu         | fl.   | 12 u   | 1b         |      |              |
|         | •              | ben 8        | loggén   | <b>ş</b> u | fī.   | 8      |            |      | •            |
|         | aina Wasaak    |              | 1750     | £Υ         | 20 1  |        |            | ×4.  | (100.44.44   |

gerechnet, eine Ausgabe von 1752 fl. 30 fr. verurfachte (wovon noch Accife zu zahlen war).

Dagegen hatte bie Herrschaft wiederum bebentenbe Gegenleisstung in Holz an die Mühlen zu machen, in Anbetracht der schweren Mühlgülte, welche letztere entrichteten.

Das Forstamt Bebenhaufen hatte jährlich

50 Mafter und fraft eines 1706 errichteten Reverses wegen ber Neumühle

10 "

60 Klafter Holz abzugeben, wozu noch 7 Stämme Holz kamen. \*\*) Auch die Allmand-Angelegenheit beschäftigte die Bürgerschaft damals sehr viel. Noch befanden in Tübingen über 1,000 Morgen Biehweide und Egarten.

<sup>\*)</sup> Die Mublgulte betrug 1817/18, ben Scheffel Rernen à 24 fl., Roggen à 16 fl. 'gerechnet, 3505 fl.

<sup>\*\*)</sup> Das Forftamt gabl aber feit langer Zeit in Wirklichkeit nur 40 Rlafter ab , weil ber Walb nicht weiter trage ; und es war forts während Streit hierüber.

Gerade fo zing et auch bei dem Spitalwald trot ber uralten Gerechtigkeit nich idl Rlafter Golz wurden feit 1730 nur 50 Rl. abgliefert Im Jahre 1922, murbe bie holzgerechtigkeit abgeloet und der Staat trat dem Spital 205 Morgen im Einstedler Revier (Spitalwald) bafür ab.

Es waren folgende Stücke:

- 9 Morgen 1½ Wiertel 6½ Ruthen umgebrochen längs ber Rottenburger Chaussee, seit 1796 in ½ verliehen;
- 5 **Da** 11/2 B. 13<sup>7</sup>/8 R. am untern Wöhrd in 7 Stüden verliehen;
- 13½ M. auf ber Winkelwiese wurden je 2 Jahre als Wiese verliehen, im 3. Jahre als Schaswaide uneutgelblich vom Schasbeständer benutt;
  - 5 M. 1 B. am obern Wöhrt jahrlich in 14 Stilden verlieben;
  - 2 M. 2 B. am Ganswafen, alle Jahr in einem Stud verlieben;
  - 3 M. auf bem obern Schwanzer als Wiese jährlich in 6 Studen verliehen;
  - 9 M. 3 B. auf bem untern Schwanzer in 26 St. verlieben;
  - 1 M. 1/2 B. 81/4 R. im Rappenberg, Stadtwiefe genannt;
  - 1 M. an ber Nedarbrücke mit Obstbäumen befet, auf 6 Jahre verlieben;
  - 3 M. 11/2 B. Pfingstwaide als Wiese in 8 Stüden verliehen;
- 2 M. 1 B. auf bem untern Wafen in 3 Stücken jährlich verlieben;
  - 2 M. 1/2 B. 83/4 R., umgebrochen, Salzgarten genannt, verlieben.

## Biehmaiben und Egarten.

- 240 M. auf bem Wöhrb, Biehwaide ber Nedarheerbe;
- 32 M. 31/2 B. auf bem Desterberg;
- 17 M. auf dem Ganswasen, von den Metgern unentgeltlich benützt;
- 16 M. 3 B. in ber Sonnhalbe;
  - 9 M. 10 R. auf bem Aifpach, burfte neben ber Brühlheerbe auch von Fremben benutt werben;
- 84 M. auf bem Rreug;
- 79 M. Herbstenhof und Bredbecks Gut (Schafwaibe);
- 42 M. 31/2 B. Bieh- ober Morgenftelle (Chafwaibe);
- 57 M. Urschreiner Egart, taum für bie Schafwaibe zu gebrauchen;
- 239 M. auf bem Steineberg, wovon vor circa 60 Jahren 25 M. zu Weinberg angelegt wurden, taum für die Schafwaibe brauchbar;
- 17 M. 31/2 B. 10 R. in ber Nouhalbe und rothen Hain, steinigte Egart;
  - 1 M. 2 B. unter bem Kreuz (Schafwaibe).

### Balbungen.

- 5 Mr. 9 R. am linken Desterberg, Burgerwäldle genannt;
- 9 DR. 2 B. am Spigberg;
- 1 B. in ber Lindleshalbe.

# Auf Hagellocher Markung.

92 M. 33/4 R. auf bem Henberg, von ber Brühlheerbe als Schafwaide befahren:

Der neue Bürgerausschuß sah mit großem Mißfallen, daß durch die Wöhrdwaide der Boden nicht nugbar genug gemacht wurde und stellte schon im Jahre 1817 das Ansinnen, es sollen in Zukunft gleiche Rechte in Bezug auf die Allmand stattfinden, aber es solle, solche zugleich in einen kulturfähigen Zustand versetzt werden.

Bisher hatte nämlich die Brühlheerde blos auf die Berge fahren durfen, während die Oberftabtler alleinigen Anspruch auf die Bohrdwaide hatten.\*)

Die Trennung richtete sich nach ber Lage ber Ställe, wer Bohnung und Stall in ber obern Stadt hatte, burfte ins Nedarthal treiben, wer dieselbe in ber untern Stadt hatte, ward mit seinem Rindvieh auf die Berge verwiesen.

Dieß war bie Observanz von uralter Zeit ber, die schon aus Aftenstücken aus bem 15. Jahrhundert zu ersehen ist. —

Einigemal wollten bie Bewohner ber untern Stadt bas Recht ansprechen, ihr Bieh in bas günftig gelegene Neckarthal zu treiben, aber stets wurden sie auf die statutarischen Rechte verwiesen und abgewiesen.\*\*) Schon im Jahre 1792 stellte eine Anzahl Bürger

<sup>\*)</sup> Schon zu Anfang bes 18. Jahrhunderts gab es einen Crawall zwischen ber obern und untern Stadt, weil lettere die Nedarwaide beanspruchen wollte.

<sup>\*\*) 3</sup>m Jahre 1703 kam es hierüber zu folgendem Befchluffe:

Benn ein Burger feine berechtigten 5 Stud Bieb haften und treiben will, felbige aber im eigenen Saufe nicht unterbringen kann, fonbern etwa in seine anderswo gelegene Scheuer einftellen muß, so ift

ber untern Stadt ben Antrag, es möchte bas Weibrecht so abgeänbert werden, daß ber Bürger sein Melkvieh auf ben Wöhrt (in das Nedarthal), das Göltpieh bagegen auf die Berge treiben solle; als Grund bieses Gesuches gaben die Petenten Folgendes an:

1) "sei bas Weibrecht auf bem Berge durch bas seit mehreren Jahren zunehmente Berhängen ber Walbungen sehr geschmälert:

2) nehmen zur Herbstzeit die Pferde und Schafe die Weibe im Ammerthal beinahe ganz weg, so daß für das Hornvieh beinahe nichts übrig Meibe:

3) seien zur Zeit, als die Einrichtung ber Recar- und Brühlbeerbe getroffen worden sei, die Wiesen auf der Biehweide nur einmädig gewesen und haben fogleich nach der Hen-Ernte befahren werden können, jett aber werden die Bergwiesen auch geöhmbet und so entgehe der Brühlheerbe ein Bedeutendes an Weide;

4) könne man zwar einwenben, die Brühlheerde habe ja auch noch den Aispach zum Abfreßen, dies wolle aber nicht viel heißen, deun die Schwarzwälber\*) Bauern, die mit Brettern und Pfählen hieber zu Markt kommen, dürsen ihre Rosse

es so zu halten: Gehört z. B. das Wohnhaus unter den für die Net- karheerde bestimmten Stadttheil und liegt die Schener im untern Stadttheil, so entscheidet für den Trieb die Wohnung, wo der Bürger seinen Rauch hat und eins nud ausgeht, in obigem Falle also ware das Bieh unter die Nedarheerde zu treiben, es sei Welks oder anderes Vieh, in keinem Falle aber dürste ein Theil desselben nach oben der andere nach unten getrieben werden. Im Jahre 1745 war der Viehstand in Tübingen 733 Stüd (Nedarheerde 421 — Brühlheerde 312), eine Seuche jenes Jahres raffte aber 560 Stüdt weg. Der Viehstand im Jahre 1820 war 860, im Jahre 1848 809 Stüdt.

<sup>\*)</sup> Sm Sahre 1842 verlangten bie Spielberger Bretterbauern eine Abichrift über ihr altherkömmliches Recht, auf bem Alipach ihr Bieb ausruhen, und grafen laffen zu burfen

Der Stadtrath erwiderte ihnen, es sei fein Dokument, hierüber vorhanden und pbige Bergunstigung jei feit 50 Jahren niche ausgeübt worden, auch sei ber Plat seit, 1818 als Allmand ausgegeben. —

auch bort welben laffen und fo fei biefer Beibeplatz auf ein Dinimum rebugirt.")

So triftig diese Gründe auch fein mochten, so wies ber Magistrat bennoch das Gesuch ber Bittsteller ab.

Im Jahre 1796 aber kam schon wieder ein Protest von einer Anzahl Bürger beim Magistrat ein, welche nicht mehr zugeben wollten, daß ein Theil des Wöhrds,\*) der der Nedarheerde zugewiesen war, zum Besten der Stadtkasse verlieben wurde, was seit längerer Zeit mit einem Stück von  $5^{1}/_{4}$  Morgen am oberen Wöhrd und von  $4^{5}/_{2}$  Wannsmahd am unteren Wöhrd ze, der Fall war; ebenso protesirten sie 1796 gegen den Umbruch eines Stücks von 9 Morgen  $1^{4}/_{2}$  B. längs der Rottenburger Chausse gelegen, jedoch ohne Erfolg.\*\*)

Nach und nach schenkte tie Argierung selbst dem Allmandwesen mehr Aufwersamkeit und schon die Verordnungen von 1808 und 1812 enthielten nügliche Vorschriften in dieser Beziehung, aber auch bie Thätigkeit der Gemeinden war seit dem Eintritt der Friedenssiahre eine gesteigerte und es liesen so viel Gesuche um Allmandvertheilungen beim Könige selbst ein, daß im Jahre 1815 eine Verfügung erschien, wornach Jmmediatgesuche verboten wurden, dagegen eine eigene Behörde für diesen Gemeindezweig ausgestellt wurde.

<sup>\*)</sup> Ein vogtamtlicher Rezes von 1740 verordnete, es sollen jedes Jahr 8 — 10 Morgen des Wöhrds verpachtet und 'mit Kraut besetzt werden und nach erfolgter Verbesserung wieder zur Weide geschlagen werden. Der Magistrat beschloß aber, daß zuvor untersucht werde, wie viel Stude die Reckarheerde ertragen könne, wie viel Stud ein jeder Bürger treibe, und so einer mehr treibe, als er nach Verhältniß seiner Guter unterhalten könne, solle das Mehr weggesprochen werden.

Die Berleihung obiger Stude langs ber Chausee murbe bis 1803 fortgesetzt, worauf solche aufs neue zur Waibe geschlagen wurden; aber schon im Jahre 1808 wurden die Stude wieder umgebrochen und auf 3 Jahre verliehen. Der Grund hierin lag in dem Unkraut, das sich auf dem Waideplatz gebildet hatte und das durch den Umbruch beseitigt wurde. Zudem hatte man 100 fruchtbare Bäume auf jenen Raum gesetzt, welche durch das Rind-Vieh zuverläßig zu Grunde gerichtet worden wären, wenn der Platz Waide geblieben wäre. Pachtertrag 1810: 200 fl.

So kam es benn, daß diese Gemeinde Angelegenheit auch in Tübingen nen angeregt wurde; es lag im Sinne ber bürgerlichen Collegien, daß die Allmand und namentlich der Wöhrd unter alle Bürger nach gleichen Theilen vertheilt werbe, daß die Waide auf festerem aushören und fortan nur auf den Bergon gestattet sein folite.

Nun aber regte sich die Elfersucht der unteren Stadtbewohner wieder aufs Nene, sie verlangten gleiche Waidrechte mit der oberen Stadt; und als die Behörden hierauf nicht eingehen wollten und sogar die Thore schließen ließen, so erbrachen sie eines schönen Morgetts im Frühjahr 1818 das Stadtthor und führten ihr Vieh im Triumph auf die Wöhrdwaide hinaus.

Die Feindseligkeiten unter ben Bürgern hatte hieburch einen solchen Grad erreicht, daß ein Königlicher Commissär hieher gefandt wurde, um die Streitigkeit zu schlichten.

Rach langen Erörterungen und nach mancherlei Eingaben, die am die höheren Behörden gerichtet wurden, kam es endlich zu einem Entscheid in dieser Sache, 108 wurde ein Compromiß zwischen den streitenden: Theilen erzielt, aber eben dadurch auch die Bertheis lung dos Wöhrds vereitelt.\*) und der Waldberechtigung der Weingärtner in Betreff des Wöhrds volle Rechnung getragen.

Der Bergleich lautet folgenbermaßen:

- 1) Gleiches Waibrecht gilt für alle Bürger;
- 2) Die Waide besteht
  - a) im Rosmarkt;
    - b) bem ganzen Wöhrb;
      - c) bem untern Wöhrb;
- 3) die Brühlheerde und die Nedarheerde bleiben getrennt, beibe Heerden wechseln aber in der Benutzung der Waide mit einunder ab, so daß das eine Mal der obere Wöhrd sammt ben umgebrochenen Wöhrdstüden längs der Chanssee (welche

<sup>\*)</sup> Dennoch geschah von ba an manche Berbefferung auf bem Bohrd Man forgte für Spaziergange auf bemselben und legte im Jahre 1819 die Raftan i.en = Alle e an, auch die Altlachen wurden nach und nach ausgetrochnet (1825) und weitere Aupflanzungen vorger nommen.

mit Grassaamen anzusien finde bewaibet, bas anbere Jahr ben Mastmarkt und der untere Wohrd befahren wird;

- 4) jeder Biebhalter ift in der Regel berechtigt, 3 Stild Bieb auf die Baide zu treiben, ergibt fich, daß die Baide mehr Stud ernahren fann, fo wird bem Sochitbesteuerten ober Höchstbegüterten bas Treiben von mehr Stud gestattet wer-1959 tebaite Befitteren Bürgen! mir: zweinStilde foi barf er bas, was er weniger besitzt, nicht an anbere cebiren; mas
- 5) bas Waidgeld ist bei 3 Stud von jedem 1 fl. 30 fr., von jedem weiteren Stille, bas er fraft magiftratlicher Conceffion treiben darf, 30 fr. weiter, also 2 fl.;
  - 6) ber Bürger ber oberen Stadt ift fortan berechtigt, fein Bieb auch auf bie Bergwaibe in Gemeinschaft mit ben Unterftabtlern zu treiben. Die Bergmaibe ift für bas Schmalvieh, ber Bohrd für bas Meltvich beftimmt, boch barf auch Melfvieh auf ben Berg getrieben werben und zwar unentgeltlich;
  - 7) burch biese Andscheidung soll aber keineswegs bie früher projettirte Austheilung ber Gemeindeplage aufboren, fonbern alle Allmand, Die nicht unter bbigen Realitäten begriffen und nicht bisher verlieben wurde, soll gur Austheilung fommen;
- " 8) vekließen werden wie bisher zum Besten ber Stabtcasse "" Gubie" Schwanzerviertel, ber bbere untere Ganbibafen , ber über dem Landgraben befindliche boere Wöhrd, die unteren shire is in Wicht von beiter fing find find bie Plage ertrugen ca. 900 ft); in now not bot dies if I now on the item.
- 9) bie auszutheilenden Anntand Guterftude : bie biernach! beschrieben werben, bekommen aber nur folche Bürger, bie fein Bieh, besitzen; Grand Car Line mirrie
- 10) jur Mustheilung tommen folgenbe Stifte: " 'ar mittel in I. Classe:

TEST seite Com in Michigan Mit 1/2 (Morgen auch ber 11) ware for the ster Alipach with 7% Mongen. In the

#### in It. Claffe:

| Det Salzgarten             | 2.         | Morgen | 1/2 | Biertel, |
|----------------------------|------------|--------|-----|----------|
| Die Winkelwiese            | 9          | "      | 1/4 | "        |
| Der Herbstenhof            | <b>2</b> 2 | . "    | 1/4 | "        |
| Brobbecksches Gut .        | 6          | n`     | 1/4 | "        |
| I. und II. Classe zusammen | 48         | Morgen | 1/2 | Viertel. |

Dieß gibt für 1. und II. Classe 385 halbe Biertel ober ganze Allmandtheile.

Sollten folche nicht zureichen, so würde man noch zum untern Gansewasen, zur Pfingstwaide und zu ben oberen Wöhrdsvierteln greifen und solche austheilen;

11) vie III. Classe erhält ebensoviel ganze Biertel, als vie 1. u. II. halbe Biertel empfängt und zwar

| Urschreiner Egart . | 35     | Morgen,  |
|---------------------|--------|----------|
| Maderhald Egart .   | 7      | Ħ        |
| Rothbad             | 2 3/4  |          |
| Oberer Desterberg - | 10 2/4 | · "      |
| Unt. Strasb. Ader   | 2      | · "      |
| Ob ber Weilerhalb   | 39     | "        |
| (Steineberg.)       |        |          |
| Thut                | 385    | Biertel. |

12) Der Bacht für I. und II. Claffe ift auf 9 Jahre festgesett. Die Stude ber britten Glaffe werben benjenigen, bie fich beren Cultivirung unterziehen, lebenslänglich und unentgeltlich überlaffen.

Die I. und II. Classe zahlen ein jährliches Rekognitionsgeld, erstere von 1 fl. und letztere von 40 kr.;

- . 13) bie Bertheilung geschieht burch bas 2008;
  - 14) rücksichtlich ber Herbstwaide bleibt es bei ber bisherigen Einrichtung; das Neckarthal gehört ber oberen Stadt, das Ammerthal ber unteren Stadt (Brühlheerde), welch letzterer noch das Ziegelthäle und ber Oesterberg beigegeben wird.

Dieser Bergleich bauerte 9 Jahre und erft im Jahre 1827 wurde die Austheilung bes Wöhrbs zu Stande gebracht, indem

| ben auf ber | Baibe beharrenben Biebbefigern ein Stud | am | untern |
|-------------|-----------------------------------------|----|--------|
|             | Bewaiten weggemeffen wurde              |    |        |

Aus dem Jabre 1816/17 batiren auch die sogenannten Stellebaume, welche 4 tr. (Kernobstbaum) und 2 tr. (Steinobstbaum) zur Stadtcasse zu entrichten hatten. Die Bäume sind Sigenthum bes Pflanzers, der Boden aber gehört der Stadt.\*)

Die Schaswaide ertrug nur 50 fl. Pachtgeld, wohl in Betracht des durch den Umbruch der Allmand auf tem Berge gerschmälerten Areals, um so mehr ertrug aber der Pförch, der von den Güterbesitzern auf dem Berge stärfer benutzt wurde, denn er warf 709 fl. ab.

Das Brückengelb bagegen bot eine immer größere Einnahmsquelle und trug 1818/19 1500 fl.

Während die Lohmühle im Jahre 1750 . . . . fl. 8 Bacht extrug, trug sie jetzt . . . . . . . . . . . . fl. D was keinen Beweis für den Fortschritt des Gerber-Handwerkes abgibt. —

Dagegen trug die Sägmühle im Jahre 1750 blos 5 fl., 1818 aber 90 fl. Bacht. —

Einige Besoldungen hatten sich wieder vermehrt:

Der Amtsbürgermeifter erhielt . . . . . . . ft. 300

Seit einiger Zeit hatte die Stadt die fünf Boststraßen, soweit fie ihre Markung durchkreuzten, im Ramen der Herrschaft zu unterhalten; sie schloß Accorde auf 3 Jahre ab und zahlte 1816/19 jährlich

|     | für die      | Reutlinger Straße      | • | ٠., | • , | . • | fl. | 76   |
|-----|--------------|------------------------|---|-----|-----|-----|-----|------|
|     |              | Rottenburger           |   |     |     |     |     | · 50 |
|     |              | Tübinger und Luftnauer |   |     |     |     |     | 44   |
| . " | Herrenberger |                        |   |     | •   | fl. | 215 |      |
|     |              |                        |   |     | _   |     | Ħ   | 385  |

wofür ber Staat eine Arealfumme reichte.

By In-nenefter Beit wurden biefe Baume von ber Stadt gurudgefauft, um fur die Schafwaide einen tauglichen, Grund und Boden gu gewinnen ; die Baume wollten ohnehin in bem Lehmboden-nicht gebeiben.

Bon 1818/19 an übernahm jedoch die Henrschaft die Unterhaltung ber Straßen selbst wieder und der Accord hörte auf.

(S. Bevorbmuig v. 19. Juni 1818.)

Die Thorsperre mahrend des Gottesdienstes war schon 1811 aufgesoben worden und es mußte der Thorwarter dafür emschädigt werden.

Auch war es (S. oben) mit ber Berkehrsfreiheit nicht mehr vereinbar, baß die Stadt während der Jahrmärkte und sogar acht Tage vor und acht Tage nachher ein doppeltes Weggeld einzog und zwar von 1 Wagen 2 Schillinge, von 1 Karren 1 Schilling; daher hörte auch diese Abgabe von 1818 an auf. \*)

Ebenso hatte ber Bankzins von 20 fl., den die Bäcker für den Gebrauch der Brodlaube jährlich bezahlt hatten, schon seit einiger Zeit aufgehört. Der Bankzins der Metzer aber, der seit einem Bergleich vom Jahre 1645 für Benutung der Metzig und des Schlachthauses auf 84 fl. festgesetzt ward, dauerte noch fort, die Metzer hatten noch überdieß seit uralter Zeit der Stadt 3 Psund Heller und 2 Schikfing — 2 fl. 15 kr. an Steuern jährlich auf Oftern zu entrichten.

Im Jahre 1818/19 wurde die anatolische Schule zu einem Lycenm erhoben, die Stadt beschloß in Andetracht dieser Erweiterung einen jährlichen Beitrag von 50 fl. zur Heizung z. und weitere 100 fl. aus Stiftungsgelbern zu geben, welche noch heute fortgereicht werden.

Im Jahre 1818 erschien ferner bas äußerst wichtige Organisations-Evikt für die Gemeinden, welches auch in Tübingen Beränderungen im Gemeindewesen mit sich brachte. \*\*) Tübingen erhielt in Folge bessen einen Oberbürgermeister, welcher laut §. 13 des Edikts eine fite Besoldung aus der Stadteasse zu beziehen hatte, sie wurde

Der Bollvereins-Bertrag feste 1833 ohnehin fest, daß die Beibehaltung des Bflaftergeldes nur in bem Betrage geschehn burfe, wie folder den gewöhnlichen Gerftellungs- und Unterhaltunge-Roften entspreche. —

Die Aenderung erftrectte fich bis auf die burgerliche Rugung bes Dberamimanns; fie hatte aufzuhoren und berfelbe gab fein Derresgartden gurud.

nachträgtich auf '800 fl. strirt. Statt bes Amtsbürgermeisters wurde jetzt ein Stadtpsleger mit einer Besoldung von 350 fl. gewählt (früher 300 fl.)\*) Die Zahl der Bürgermeister hatte sich 1819 bis auf Einen reduzirt, die übrigen waren nicht wieder erssetzt worden, er erhielt fortan 70 fl. als Besoldung; auch die Zahl der Richter (Gerichts-Berwandte) war nur noch 6, sie bezogen jeder die früher gehabten 40 fl. — Die übrigen Magistratspersonen waren Raths-Berwaudte, deren erstere 6 sich in 60 fl. Gehalt theilten Alle Magistratspersonen nahmen jetzt den Namen Stadtrath an. Der Gemeinde-Inspector erhielt jetzt 300 fl. (früher 110 fl.), wosbei er jedoch keine Tagelöhne mehr ansprechen durste. Der PolizeisInspector hatte (1823) 250 fl.

Rach altem Herkommen hatten bisher die Waaghaus - Revenüen, welche an Waaggeld für einen eingefessenen Bürger vom Zentner 1 fr., für den Ausgesessenen aber 2 fr., an Lagergeld aber für Jeden ohne Unterschied von 1 Centner 2 fr. betrugen, einen Theil der Gebühren der 14 Mitglieder des alten Stadtgerichts ausgemacht. (4 Bürgermeister und 8 Gerichts-Verwandte). Da nun mehrere dieser Mitglieder gestorben waren, so wurde beschlossen, daß diese Gebühr nicht mehr von den an die Stelle der Verstorbenen getretenen Mitgliedern des neuen Stadtraths bezogen werden solle, sondern die Einnahme hiesür in die Stadtcasse salle; der Antheil der Stadt betrug im Jahre 1819 erstmals 127 fl. 19 fr., im Jahre 1821 — 243 fl. \*\*\*)

Davon gingen bann folgende Ausgaben ab :

| Dem Bagmeifter (früher      | Richt | er) | 10 | $\mathfrak{P}_1$ | DZ. | Gin= |     | •    |    |
|-----------------------------|-------|-----|----|------------------|-----|------|-----|------|----|
| zugegebühr                  | •     |     |    | •                |     |      | ft. | 20   | 2  |
| Sein Besoldungsantheil 1/   | 14    |     |    | •                | •   |      | ft. | 12   |    |
| Desgleichen ein weiteres 1/ | 14    |     |    | •                |     |      | ft. | , 12 | 42 |
| Roften der Urfundspersone   | n     |     |    |                  |     |      |     | 2    | 36 |
| -                           |       |     |    | •                |     | -    | ft. | 48   | 2  |

<sup>\*)</sup> Der besonders aufgestellte Steuerein bringer erhielt von jedem abgelieferten Gulden als Einzugsgebühr 1 fr. und nebenher noch eine Aversal-Summe von 50 fl. —

<sup>\*\*)</sup> Die Gebühren betrugen damals weit mehr als jest, wo nach. bem Zustandekommen des Zollvereins das Transitlager im Waaghaus beinahe aufhörte. Im Jahre 1832/33 ertrug das Waag- und Lager-geld noch 200 fl. 25 fr.

Die neuen Goitte vom 31. Dezember 1818 führten noch manche Aenderung im Gemeindewesen herbei, wie schon in ber Einleitung gesagt worden ist.

Bekanntlich hatte nach ber Commun-Ordnung bas Amt 2/3 an ber Befoldung ber Stadtgerichts-Mitglieder (feit 1811 Dberamtsgerichts-Mitglieder) zu übernehmen. Da jedoch von 1819 an vor bem städtischen Oberamtsgericht feine Ungelegenheiten bes Umts mehr verhandelt wurden und bas Rönigliche Oberamtsgericht an bie Stelle tes städtischen getreten mar, so lehnte bas Umt die fernere Uebernahme ber zwei. Drittel an ber alten Richterbefolbung ab. unb Die Ausbezahlung Diefer Onote unterblieb auch wirklich einige Beit. Der Tübinger Stabtrath bericf fich inbeffen auf §. 8 bes Chifts von 1818, wornach bie vor ber Bollziehung bes ersten Erifts von 1818 bestellten Mitglieder des Gemeinderathe auch ferner im Besit ibrer Aemter und bes bamit verbundenen Gehalte verblieben, und reflamirte bie Fortbezahlung bes früheren Behalts, welche bann auch' wieber erfolgte. - Jeber lebenslängliche Stadtrath, ber vor 1818 angestellt worden mar, bezog sofort biefen Gehalt von ber Amispflege bis ju feinem Abfterben.

In dem Holzbeitrage, den die Amtspflege bis 1819 an die städtische Behörde zu leisten hatte, trat bagegen eine bedeutende Reduktion ein; denn da das disherige städtische Oberamtsgericht von jest an keine Angelegenheiten des Amts mehr zu besorgen hatte, so hatte das Amt auch nicht mehr nöthig, die frühere Holzgabe zu reichen und es reduzirte sich letztere daher auf 3 Klaster als Schadensersatz für die Heizung bei Amtsversammlungen und bei Vornahme

ber Refrutirung.

Zugleich wurde bem Amspfleger ein Fixum ausgesetzt und es hörte von nun an sowohl die Berehrung an Geld als an Müllerfuchen auf, welche die Stadt alljährlich gemacht hatte.

Auch in Beziehung auf die kostspieligen Neckaruser-Bauten trat eine Aenderung ein. Zwischen Stadt und Amt war am 30. März 1784 ein Vergleich abgeschlossen worden, wornach die Stadt= und Amtspflege ein Drittel als freiwilliges Gratial an allen in Stadt

| Transport. |  |  |   |  | ,, | , | , | fī.     | 48  | 2  |   |
|------------|--|--|---|--|----|---|---|---------|-----|----|---|
| Reinertrag |  |  | • |  |    | ٠ | • | fī.     | 152 | 23 |   |
|            |  |  |   |  |    |   |   | <br>fI. | 200 | 25 | _ |

und Amt vorkommenden Uferbauten\*) fortan zu übernehmen hatte; auf diese Weise wurde die Stadt auch wieder für alle Amtbuser-Bauten in Mitseidenschaft gezogen. Das Amt kündigte nun 1820 den in widerruflicher Weise eingegangenen Vertrag und die Stadt sand, nachdem sie eine zehnjährige Bilanz gezogen hatte, daß der Bertrag nur zu ihrem Nachtheile bestanden hatte, denn sie stand nach der Vilanz um 1578 fl. gegen die Amtborte zurück. Von nun an zahlte jeder Theil seine Userbaukosten selbst.

Vor 1819 hatte ferner die Amtspflegs seit uralter Zeit jährlich 36 fl. zur Schloßwache bezahlt; als nun um jene Zeit das Schloßber Universität überzeben wurde, verweigerte die Amtspflege fortan jeben Beitrag; man stritt sich hierüber einige Jahre herum, ohne Erfolg, und als die Stadt am Ende sah, daß das Amt nichts: mehr zahlen durste, so verweigerte auch sie ihren jährlichen Beitrag von 14 fl. und die uralte Schloßwache hörte im Jahre 1821 gunzauf.

Als die neue Gemeinde-Organisation auch die Amtsversammalung einer Resorm unterwarf, verlangte der Tübinger Magistrat, daß das ganze Gericht und Rath der Amtsversammlung answohnen dürse; das Oberamt verwies auf die Commun = Ordnung, wornach nur eine gewisse Anzahl Richter zu derselben zuzulassen sei. Der Magistrat entgegnete jedoch, die früheren Amtsversammlungs. Prototolle beweisen, daß vormals Gericht und Rath \*\*) der Amtse; versammlung angewohnt haben und es tiege diese alte Observanz in dem Umstande, daß nur auf diese Weise das Stimmrecht der Stadt den Amtsorten gegenüber ins Verhältniß gebracht sei; die Einschräning der Deputirtenzahl auf vier habe sich zur Zeit des Eressscheinens der Commun-Ordnung recht gut auf beinache die meisten

<sup>\*)</sup> Früher wurden stets gewisse Aversal-Summen vergütet, ohne bestimmt ausgesprochene Norm (als freiwilliges Grattal). Im Jahre 1707 aber beschloß die Amtsversammlung, ber Stadt die halfte an ben Nedar- und Steinlachbaukosten zu vergüten

<sup>\*\*)</sup> In der Einleitung haben wir aber dargethan, daß noch 1702 zwar das ganze Gericht (nicht aber der Nath) zur Amtsversamm- lung zugelaffen wurde, daß aber außer den delegirten Richtern tein Gerichtsmitglied ein Stimmrecht hatte, sondern die Auträge nur anhören durfte. (S. Ger.-Brot. von 1702.)

Memter bes ehemaligen Stammlandes anwenden laffen, weil ber größere Theil berfelben nur aus 4 bis 5 Ortschaften beftand; allein Tübingen habe von jeber zu ben Ausnahmen gebort, ba fein Begirt aus mehr als 20 Ortschaften zusammengesetzt gewefen sei.

Der Steuerfuß bilbe ohnebin ben Ausgleichungs-Magftab, Titbingen bezahle über ein Drittel an ben Roften bes Stabt- und Amteschabens, es gebore ibm baber auch über ein Drittel ber Ge-

fammtstimmen ber Amtsversammlung.

Diefem Gefuch wurde inbeffen nicht entsprochen; und ba nach bem Ebift vom 31. Dezember 1818 leine Gemeinde mehr ale ein Drittel ber fammtlichen Amteverfammlunge - Deputirten beftellen burfte, fo burfte auch Tübingen außer bem Ortsvorstand nur neun Richter als Deputirte schicken. \*)

Nach ben Kriegsjahren machte sich namentlich in Folge ber Bunahme ber Universität eine Wohnungenoth fühlbar, und ber akabemische Senat ftellte schon 1818 bas Gefuch an ben Magiftrat,

für anftändige Wohnungen beforgt fein zu wollen:

Der Stadtrath sicherte in Folge beffen ben Baulustigen zehnjährige Steuerfreiheit zu, und im Fall ein Frember baue, ein unentgeltliches Bürgerrecht; zugleich wurde ein Bauplan festgestellt. —

Das Polizeiwesen machte ber Stadt immer viel zu schaffen. Um bie bamaligen Roften bes Polizeisolbaten-Inftitute zu bestreiten (1200 fl.), errichtete man im Jahre 1818 eine Bachkaffe, in welche jeber machpflichtige Bürger jährlich 1 fl. 40 fr. zu zahlen hatte; ba jeboch bie Beiträge ber Wachpflichtigen nicht hinreichten, fo fuchte man den Reft burch freiwillige Beitrage ju beden, mas mit vielen Schwierigfeiten verbunden war, ba die vom Frohn- und Bachbienft befreiten Bürger und bie Wittfrauen nicht zur Zahlung berbeigezogen werben konnten. \*\*)

<sup>\*)</sup> Seit 1849 hat Subingen acht und abwechslungsweise neun Deputirte in ber Amisversammlung wegen bes abgeanberten Steuerfußes. -

<sup>\*\*)</sup> In Folge bee Abbor=Regeffes von 1831/32 und auf Grund bes Burgerrechtsgefetes Art. 54 follten auch die Beamten gum Bachtaffengelb berbeigezogen werben, ber Ertrag reichte aber , befondere von ber Beit an , wo ber Stadtbirettion 1500 fl. gur Bestreitung ber Bo-

Dieses Wachtassengelb trat eigentlich an die Stelle des 1817 aufgehobenen uralten Bach- und Ammergeldes, das Jahrshunderte lang behufs der Säuberung der Ammer und zur Bestreitung der Wachtosten erhoben worden war; letztere Abgabe betrug für einen Bürger 11 fr. und für eine Wittwe  $5^{1}/_{2}$  fr.; ausgenommen von der Steuer waren Magistratspersonen, städtische Offizianten, Schaarwächter, Honoratioren und Pflegschaften.

Für ben Gerichtshof hatte bie Stadt ben Gasthof zum Abler für 12,500 fl. erkauft, woron sie eine Zeit lang die Rekognitions-Gebühr für ben Wirthschaftsbetrieb fortbezahlte.\*)

Die Feierlichkeit für bas 1819 ftattgefunbene Berfassungssest toftete mit Ginschluß ber Armenspeisung ca. 150 fl.

Die Bilang für 1819/20 stellte fich ungefahr folgenbermaßen beraus:

|             |        |      | 9   | Afti | va: | :          |   |   |   |   |      |        |
|-------------|--------|------|-----|------|-----|------------|---|---|---|---|------|--------|
| Remanet vo  | n v    | oriç | zer | Re   | фn  | ung        | , |   |   | • | fl.  | 12,883 |
| Ausstände   |        |      | •   |      |     | •          |   |   |   | • | fl.  | 44,853 |
| Rapitalien  | •      |      | •   | •    | •   | •          | • | • | • | • | Ħ.   | 29,000 |
|             |        |      | 4   | Basi | ivo | ı <b>:</b> |   |   |   |   |      |        |
| Zur Amtsp   | flege  | e fo | hul | big  |     |            |   |   |   |   |      |        |
| a) XII      | ter    | Kü   | địt | and  |     |            |   |   |   |   | fl.  | 14,998 |
| b) An       | ntøjo  | hat  | en  |      |     |            |   |   |   |   | fl.  | 2,749  |
| Rapitalien  | •      | •    | ٠   |      |     |            |   |   | ٠ |   | fī.  | 91,450 |
| Hiezu       | no     | ďy   |     |      |     |            |   |   |   |   |      |        |
| Für erfauft | e8 - Ş | ğaı  | 18  | unb  | (8  | äte        | r |   |   |   | ∙fĭ. | 11,000 |

lizei zuzuschießen waren, weit nicht mehr zu und ber Aussall mußte mit jährlichen 1000 fl. in ben Etat aufgenommen werden; beshalb wurde im Jahre 1833|34 von ber kopfweisen Umlage ganz abgestanden, die Bachkasse wurde aufgehoben und ber Bedarf nach bem Steuersuße unter bem Stadtschaden umgelegt. —

<sup>\*)</sup> Das Gebäude wurde 1828 abgebrochen und ein neues Cangleis Gebäude für ben Gerichtshof aufgeführt, bas inclusive ber Ankaufsjumme auf 45,000 fl. ju fteben kam Der Staat gab 4000 fl. aus ben Ueberschuffen bagu ber. —

#### 1820-30.

Mit ben Rapitalien ging jett eine Beränberung vor.

In den Jahren 1817/20 nahm die Staatsregierung Schuldentilgungen vor, die Mittel hiezu gaben ihr theilweise die französischen Kriegs-Contributionen. Die älteren Landschafts-Kapitalien im Betrag von 1,141,936 fl., welche nach einem Bergleiche vom Jahre 1654 zwischen der Landschaft und den Gländigern halbzinsig geworben waren, wurden jest mit der Hälfte des Betrags abgelöst und so erhielt auch Tübingen 1820/21 seine Landschafts-Kapitalien mit der Hälfte zurückezahlt.

Durch sofortige Abzahlungen brachte bie Stabt im Jahre 1821 ihre Passiva auf ca. 63,000 fl. herunter und behielt hiebei noch einige taufend Gulben Aftiv=Rapitalien. Auch die Ausstände bei ben Steuer-Contribuenten verringerten fich fehr und betrugen am 21. Juli 1821 nech 45,000 fl. Diese Reduktion aber rührte hauptfächlich baher, baß laut Defret ber Regierung Schwarzwaldfreises vom 28. Febr. 1821 bie alten inerigiblen Bo-23,393 und noch weitere fl. 705 Biebei ift ferner nicht gu überfeben, in Abgang befretirt wurden. nach einem Bergleich mit ber Amtspflege zugleich jene alte Forberung, welche fie noch von ben Kriegsjahren ber an bie Stadt gu machen hatte, und woran jährlich 550 fl. abzuzahlen waren, wegfiel: fie betrug im Jahre 1821/22 noch 14,448 fl. und wurde nach folgender Uebereinfunft getilgt:

Bisher hatte nämlich Stadt und Amt zu unterhalten. \*)

<sup>\*)</sup> Das Amt flüchtete in Kriegsnoth seine habe in bie Stadt. So bat z. B. im Jahre 1647 ber Bogt von Luftnau (obwohl bieser Ort nicht zum Tübinger Amt gehörte) sehr dringend "um Ginlassens von Leute und Bieh in die hiesige Stadt, wegen des Einrudens der französischen Kriegsvölker". Run war aber damals in Luftnau eine Biehseuche ausgebrochen, die Tübinger verweigerten daber die Aufnahme; nochmals baten alsdann die Luftnauer inständig um Aufnahme, welche sofort unter gewissen einschränkenden Bedingungen

bewilligt wurde. Tübingen war aber hierauf beim Ginruden ber Franzofen trop feiner Mauern nicht beffer baran, als bie Amtsorte. -

Ueber Die Unterhaltung ber Stadtmauer entftanden fruher viele Streitigkeiten.

Gine alte Urfunde vom Jahre 1451 beftimmte :

"Was an der Stadt verhauet wird, foll die Stadt zu zweh Theilen, das Amt aber zu Gin Theil geben, doch allen Ralf und Sand foll das Amt führen, desgleichen Fundament graben, item die im Amt follen das Schloß ohne der Stadt Gulfe besehen."

(S. Dofum. Bud, Pag. 458.)

Alls im Jahre 1568 bis 70 die Mauer hinter ber Muble angelegt wurde, litt die Stadt 600 fl., die Rellerei 400 fl. hieran und ben Reft trug die Bebenhäuser Pflege bei.

Im Sahre 1688 hatten die Frangofen diefen Theil der Stadtmauer berennt und theilweise eingeriffen, eine noch heute dort eingemauerte fteinerne Tafel besagt, die Mauer sei durch die Dienstleistung der Burger, Die Freigebigkeit der Universität und mit Gulfe der Rachbarschaft wieder hergestellt worden. —

Spätere Reparaturen 1702/3 und 1747/48 wurden von Stadt und Amt bestritten und 3mar zu 1/3 von der Stadt und 2/3 vom Umt.

Bei dem Frangosenlärm im Jahre 1734 wurde ein Stud Mauer nahe am Bilhelmsthörle reparirt; Die Jahrzahl mar bis vor Kurzem noch zu lefen. Doch famen die Tubinger damals mit dem Schreden davon wie 1848, der Feind erschien nicht. —

Gine weitere intereffante Urfunde findet fich im alteften Statutenbuche der Stadt vom Juhre 1484 von Graf Cherhard (nachmale herzog Cherhard im Bart) an den berühmten Obervogt Georg von Chingen gerichtet, welche also lautet:

"Bir Cherhard ber Aeltere und Cherhard ber Jungere, Grafen zu Burttemberg und Mömpelgard.

Unfern Gruß zuvor, lieber Getreuer, wir werden berichtet, bag bie Unfern in ben Dörfern beines Umts bisher an ben Bauten, so an unserer Stadt Tuwingen geschehen febn, nichts gegeben haben, und baß in ber Unsern von Tuwingen Bermögen nicht feb, solchen Bau fürdhin allein zu vollbringen.

Bann nun die Unfern in ben Dörfern beines Amts in Rriegeläuften mit ihren Leibern und ben Ihren in ber Ctabt gu

Tübingen Juflucht haben, so erdünkt uns duch billig, daß sie ihre hülfe zu den Bauten thun, darumb so ist unser Befehl u. Meinung: was nun fürchin an der Stadt Tüwingen zu der Wehr gebauen wird, daß dann die Unsern in den Dörfern deines Amts dazu hülf und Beistand thun sollen, mit ziemlichem Ansehen, ihrer Kuhrung und sonst, und daß alleweg, so gebauen wöll werden, solches zuvor an uns gelange, und was also gebauen, eigentlich in Schrift gestellt wird, umb daß wo zwischen den Unsern der Stadt und des Amts Irrung solche Baugelds entstehen würde, Wir, so das an uns langte, desto besser wüsten zu entscheiden.

datum Stuttgart auf Donnereftag vor Gall anno 1484. — Unferm Bogt gu Tuwingen und lieben getreuen Jörgen von Chingen." (Es ift die alte ft e Urfunde des Statustenbuchs)

In Betreff ber Bertheilung bes Stadt- und Amtsichadens auf bie Amtsorte gibt bas Statutenbuch aus bem 15. Jahrhundert folgende Notizen.

"Die Stadt trägt Land- , Amt- und andere Schaben oder Be-

## Die Umtefleden

| Tuflinger     | a   |   |   |   |   |
|---------------|-----|---|---|---|---|
| Nera          |     |   |   |   |   |
| Meßingen      | ļ   | ٠ |   |   | : |
| Cfchintgen    |     |   |   |   |   |
| Gönning:      | n   |   |   |   | • |
| Terending     | zen |   |   |   | • |
| Whlheim       |     |   | • |   |   |
| Waldorf       |     |   |   | • |   |
| <b>Onpbel</b> | •   | • |   |   |   |
| Heglach       |     | • |   |   |   |
| Dernach       |     |   |   |   |   |
| Schlaitda     | rf  | ٠ |   | • |   |
| Rieth         | •   |   |   |   |   |
|               |     |   |   |   |   |

geben auch Lands u. Umteichaben und andere Beichwerben.

geben allen Amte = Schaben und andere Befchwerben, aber feinen Lands ichaben.

Bobelshausen Rufterbingen

m .: 16 .:...

geben weder Amte = noch Landichaben.

aber andere Beichwerben muffen fie helfen tragen.

Der Land ich aben folle alleweg auf die Stadt und die Dörfer, so ihn tragen, zu gleichem Theil zerlegt werden. Die andern Bletzten, so den Amtsichaben beifen tragen, sollen ber Stadt und ben andern Fleden den Amtsichaben helfen tragen nach billigem Auschlag. (Nachtrag von späterer Sand: nemlich ben vierten Theil an ber ganzen Summe und bas übrige die Stadt.)

Desgleichen mit den andern Beschwerden und Auflegungen sollen bie andern zweb Dörfer auch ihr paffirend Theil geben und der Stadt und den Dörfern zu Gulfe kommen "

3m 17. Jahrhundert waren die Amtsorte folgende 26:

| Weilheim     |   |            |                     |
|--------------|---|------------|---------------------|
| Derendingen  |   | Schultheiß | Michael Wittel.     |
| Dußlingen'   | • | , , ,      | Jakob Rlett.        |
| Mehren .     |   |            | Jos. Dirr.          |
| Möffingen    |   | "          | Bernhard Streib.    |
| Thalheim     |   | "          | Jakob Bepperlen.    |
| Bodelshaufen |   | "          | Jakob Speidel.      |
| Gönningen    |   | "          | Jakob Nonnenmacher. |
| Deschingen   |   | "          | Joh Bibler.         |
| Mähringen    |   | "          | Georg Graner.       |
| Bettenburg   |   | "          | Sans Braun.         |
| Rufterbingen |   | "          | -Georg Jung.        |
| Rirchen      |   | ,,         | Beit Balter.        |
| Altenburg    |   | Amtmann    | Martin Shum.        |
| Oferdingen   |   | Schultheiß | Jatob Reichenader.  |
| Rommelepach  |   | " "        | Jatob Raifer.       |
| Sidenhausen  |   | "          | Jakob Maier.        |
|              |   |            |                     |

- 1) Die Stadtthore\*), Stadtthurme und Wachthaufer;
- 2) Die Ring- und Zwingmauern;

| Degerichlacht | Schultheiß | Sans Roch.        |
|---------------|------------|-------------------|
| Waldborf .    | , , ,      | Ludwig Mues.      |
| Schlaitborf . | , ,,       | hans hermann.     |
| Gniebel       | "          | Georg Löffler.    |
| hestach       | "          | Caspar Schweider. |
| Dörnach       | "          | Dichel Rummerlen. |
| Altenrieth    | . ,,       | Georg Beif.       |
| Eschingen .   | , ,,       | Georg Daier.      |
| Breitenholz   |            | Wendel Rlot.      |
|               |            | no 1660.)         |

Das nächst gelegene Amt mar bas Rlofteramt Bebenhausen mit folgenden Umtegemeinden :

Altborf, Braitenftein und Neuweiler, Sagelloch, Jefingen, 3m= menhaufen, Luftnan, Ofterbingen, Pfrondorf mit Steinbos (im brei= figjährigen Krieg gerftort), Reuften, Unterofchelbronn, Weil im Schonbuch und hilbrighaufen.

Alle zum Rlofter Bebenhausen gehörigen Orte hatten bebeutende Balbgerechtigkeiten im Schonbuch.

Im Jahre 1557 zog herzog Christoph die Berwaltung des Rlofters an sich , jedoch der Berband der Kloftergemeinde blieb wie zuvor. Das Klostergebäude wurde von da an zu einer Klosterschule eingerichtet, welche bis zum Jahre 1806 bestand. In diesem Jahr hörte so-dann die besondere Klosterverwaltung auf ; die Klosterorte wurden den benachbarten Oberämtern, die Einkunfte aber, die vorher von einer Anzohl Pflegen verwaltet worden waren, den betreffenden Cameralämtern zugetheilt. (Repscher, Statut.-Rechte.)

\*) Das Luftnauer-, hirschauer- und haagthor wurde 1482 erbaut. Uebrigens soll schon 419, nach andern 497 eine Mauer um Tübingen erbaut worden sein, jedenfalls wurde solche. später erweitert.

Dieje Stadtthurme murben theilmeise ichon in den zwanziger Jahren Diejes Jahrhunderts und theilmeise anfangs der 30ger Jahre abgebrochen. —

Da bis babin auf bem Suagthor- und Sauthurme bas Criminalgefängniß fich befand, fo machte bas Cameralamt beim Abbruche An-

- 3) bie Hochwächters-Wohnung auf bem Kirchthurm. Ferner bie Anschaffung
- 1) bes Brennöls auf ben Soch= und Thorwachten;
- 2) bes Rübelgeschirrs und bes Holzes auf biefelben;
- 3) bie Besolbung ber Thorwächter mit jährlichen 60 fl. und bie bes Kirchthurmwächters mit 7 fl. 21 1/2 fr.

Bon jest an übernahm die Stadt diese Kosten allein unter der Bedingung des gänzlichen Eigenthumsrechts befagter Gegenständeze., gegen Traf obiger 14,448 fl. und gegen Bezahlung von weiteren 2000 fl. von Seiten der Amtspflege.\*)

Die übernommene Last betrug an Holz 2c. über 330 fl. (1822/23.)

Bekanntlich stieg mit bem Eintritt ber Friedensjahre bie Bevölkerung, die der Krieg vorher becimirt batte, wieder gufebenes: war ja boch ber Ertrag ber Bürgerannahme-Gebühren in Tübingen, ber 1815|16 nur 460 fl. betrug, 1817/18 bereits auf 770 fl. ge-In noch höherem Grabe aber, als bie Bevolkerung, vermehrte fich die Produktion und in Burttemberg befonders bie Agricultur, welche in ben boben Preisen bes Theuerungs-Jahres einen gewaltigen Sporn zur Bermehrung bes Getraibeanbaues gemährte. Auf folche Weise entstand bald eine Ueberproduktion, welcher ber Absatz nach Außen fehlte; Die Preise fanken und bie Boblfeilbeit batte in ben 20ger Jahren bie nachtheilige Folge, bag ber Real-Crebit fehr erschüttert und ber Grundhefit in einem Aderbau trei-Württemberg fehr entwerthet wurde. benben Lanbe wie Bauern verschuldeten, konnten fein Gelb mehr auf erhalten und fo war es nicht zu verwundern, daß fich allenthalben

fpruch auf Erfat für die früher aufgewendeten Gefängniftoften und die Stadt gablte 1831 für beibe obigen Thurme eine Aversalsumme von 40 fl. an den Staat. —

<sup>\*)</sup> Bon da an (1822) hat die Stadt aber auch die Ober = amt-8 gefangniffe zu bauen, die sonft die Amtepflege herzustellen gehabt hatte. Nur die Unterhaltung biefer Gefängniffe fallt ber Amtepflege zu Laft. —

<sup>(</sup>S. Prot. v. Oft. 1851. S. 1995. - Ce murben bamale zwei neue Gefängniffe auf Roften ber Stadt gebant. :-)

ein brudenber Gesomangel fühlbar machte und Hanbel und Wandel mitten im Frieden ins Stocken geriethen.

Es erfolgten auch in Tübingen bamals viele Gantungen und ber hiesige Bürgerausschuß beantragte in Folge bessen 1825 eine Einzabe an die Ständekammer, worin er den "täglich mehr abnehmenden Wohlstand der Stadt Tübingen schildern und um Erleicheterung der Abgaben bitten wollte."

Der Stadtrath aber war gegen biese Eingabe und erklärte, die Universität und der Gerichtshof seien unbestreitbare Einnahmsquellen für Tübingen, die Staatssteuer sei für Tübingen erst kürzlich um 4000 fl. vermindert worden, die Beschwerden einer einzigen Stadt sei ohnehin kein genügender Beweis für Abhülse und eine etwaige Untersuchung der hiesigen Zustände von Amtswegen könnte am Ende die Folge haben, daß ein Bergleich unserer Stadt mit den Erwerdsquellen anderer Städte zu unserem Nachtheile aussallen möchte.

So unterblieb bie Gingabe. \*)

Ramentlich beklagten sich einige Gewerbe bitter über ben Mangel an Arbeit, die Backer 3. B. erklärten 1821, es sein jest

1820 18—20 fr. (8 Pf.) Kalbsteisch 6 fr.
1821 16 fr. " 4—5 fr.
1822 22—24 fr. " 6 fr.
1825 14—16 Gr.Geldmangel " 5 fr.
Ochsensteisch 6—7 fr.

Gleichwohl war ber Stadtichaben bamals nur 2200 ff. — 2400 ff.

Im Sahre 1747—50 waren bie Lebensmittel im Berhaltniß zum Geldwerth ebenso wohlfeil, wie 1820—25 und verursachten die gleichen Rlagen wie in den 20ger Jahren; auch im Jahre 1779 (fiehe oben), führte man die nämlichen Beschwerden, es hieß: ",es sehe sehr wohlseile Beit, die Burgerschaft sei verarmt und konne nichts mehr zahlen."

Geben wir weiter zurud, so finden wir die gleiche Boblfeilheit und Geldnoth nach bem breifitgjährigem Rrieg (fiehe oben) im Marz 1672 tofteten 8 Pfund Brod 4 fr. —

<sup>\*)</sup> Immerbin ift es eine eigenthumliche Erscheinung, daß oft gerade in der wohlfeilften Beit die Rlagen über Erwerblosigfeit am haufigften find. Das Brod galt:

72 Meister hier, von benen 20 bas Handwerk nicht tweiben mub, von Tagelohnarbeit leben müssen; auch die Schneiber beschwerten sich, sie zählen jetzt 63 Meister, wovon nur ein Drittel zn arbeiten habe.

Die Zahl ber Bierwirthe war auf 37 gestiegen, ein Beweis, bag manche Gewerbetreibenbe wegen des stockenden Gewerbes auf das Bierschenken verfielen.

Der Magistrat beschloß tamals, es solle kein weiterer Bierschenker mehr angenommen werden. (1831 gab es noch 25 Bierswirthe.)

Trot ber großen Concurrenz ber Bierwirthe (gegenüber von blos 4 Bierbrauern) beschwerten sich die Studenten um jene Zeit sehr über tas schlechte hiesige Bier.

Merkwürdiger Beise kamen die Tübinger Bierbrauer schon im Jahre 1811 selbst um Bierschau und Taxation ein und zwar beshalb, weil die hiesigen Bierschenker ihr Bier auswärts her bezogen und ersteren hiedurch Schaden zusügten. Sie glaubten, die Bierschau falle zu ihren Gunsten aus, der Magistrat erwiderte aber den Bierbrauern, es bedürse der Bierordnung von 1709 nicht mehr, sie sollen gut Bier sieden, dann werden auch die Bierschenker das Bier bei ihnen kaufen.

Indessen veranlaßten die 1820 wiederholten Klagen den Stadtrath dennoch eine strenge Bierschau und eine Biertaxe wieder einzuführen. Das Mißliche dieser Berordnung geht aber aus solgendem Sachverhältniß hervor:

Der Stadtrath fette bie Taxe für

- 1 Maas weiß Bier auf 6 fr.
- 1 " braun " " 8 kr.

Ann beschwerten sich aber die Schenker bes auswärtigen Biers, ihr Stoff sei weiter werth, es mußte ihnen eine höhere Taxe bewilligt werben und somit hatte man dreierlei Taxen. (1820.)

Im Jahre 1823 theilte bas Oberamt bem Stadtrathe ein Defret ber Kreisregierung mit, wornach

Das weiße Bier zu 5 fr.

Das braune Bier zu 6 fr.

Das auswärtige Bier auf eine Entfernung von brei Stunden zu 8 fr.

Das Ulmer Bier zu 10 fr.

ausgeschenkt werden solle; somit hatte man viererlei Taxen, die unmöglich durchführbar waren. Die Bierwirthe protestirten alle gegen diese zu wohlseilen Preise und die Studenten, der Taxe selbst überdrüffig, erklärten, sie wollten für das Ulmer Bier gern 12 kr. bezahlen, "sonst bekommen sie doch nichts Gutes." Sie fragten sogar bei der Behörde an, ob der Wirth gestraft werden könne, wenn sie ihm freiwillig 12 kr. zahlen?

Im November 1824 findet die Bierschau nichts als weiß Bier und setzt es auf 6-fr., aber kaum ist diese Taxe festzeset, so findet die Bierschau nur braun Bier und muß die Taxe auf 8 fr. erhöhen.

Im Jahre 1826 setzt die Vierschau das Tübinger Vier wegen Wohlseilheit der Gerste wieder auf 6 kr. Trot dieser Taxe schenfen die hiesigen Vierwirthe das hiesige Vier um 8 kr. aus, die Vierschau visitirt und findet wirklich, daß so gutes Vier ausgeschenkt wird, das nicht zu 6 kr. gegeben werden kann! Man entschließt sich, eine Vorstellung bei der Kreisregierung zu machen.

Von da an scheint die Schau und Taxe verlassen worden zu sein, denn es geschieht in den Protokollen keine Erwähnung mehr davon. Jedenfalls kam man zur Ueberzeugung, daß die Taxe gegen die Richtung der Zeit gröblich verstieß.

Auch in Betreff der Selbstadministration der Mühlen stellte es sich mehr und mehr heraus, daß diese Berwaltung nicht mehr zeitgemäß war und den Gemeinde-Tollegien manche Schwierigkeiten bereitete.

So hatten z. B. die Mühlpächter immer das Monopol des Wehlhandels gehabt; nach und nach suchte sich aber dieser Handel zu emancipiren, und obwohl der Stadtrath gegen das Feilhalten fremder Mehlhändler an Markttagen energisch protestirte, so entsichied die Kreisregierung im Jahre 1824 gegen denselben und gab den Mehlverkauf frei. Diese Freigebung hatte aber die mißliche Folge, daß die Mühlpächter auf Entschädigung wegen entgangenen Gewinns klagten und daß die Stadtcasse nach langen Prozessen im Jahre 1827 verurtheilt wurde, den Mühlpächtern 1800 fl. Entschädigungsgeld zu zahlen.

Auch ber Mühlftreit mit ben Weilheimern wegen bes Bannrechts bauerte viele Jahre, boch hatte ber Magistrat kluger Beise schon 1813 im Mühlverleihungs-Prototolle bemerkt, daß der Bächter wegen bes im Anstand befindlichen Bannes ber Beilheimer auf keine Entschädigung rechnen bürse. Erst im Jahre 1821 wurde bieser Prozeß entschieden und zwar zum Nachtheine ber Stadt, welche fortan die Weilheimer vom Mühlbanu frei zu lassen hatte.\*)

Eine sehr bebeutenbe und vortheilhafte Acquivition machte bie Stadt durch ben Erwerb ber Gaishalbe in dem Jahre 1820/21.

Die Stadt hatte nämlich seit langem Herkommen bedentende Baid- und Holzrechte im Schönduch anzusprechen und war Billens solche gegen eine Entschädigung an Bald aufzugeben; laut königl. Defret vom 15. November 1819 wurden daher zwei königl. Commissäre beauftragt, mit der Stadt in Unterhandlung zu treten; es kam auch wiklich eine Uetereinkunft zu Stande, wornach Tübingen für seine Rechte, die vielleicht später ohne die geringste Entschädigung vertuzig gegangen wären, reichlich entschädigt wurde.

Die Uebereinfunft lautete folgendermaßen:

Alle bisherigen Waid-Gerechtigkeiten, alles Fahren mit Karren und Wagen an den Holztagen in den Walb, um Holz zu holen, hören auf, ebenso alles Hauen von Holz mit Aexten und Hapen 2c., jede Abgabe von Holz oder Wertholz an alle Handwerker oder bisher dazu berechtigte Personen, ebenso

jebe Abgabe von Bau- ober Brennholz ohne Zahlung oder in Schönbuchspreisen, ber ohnehin schon längst aufgehobene Eintrieb von Schweinen bei einem Aeckerig in ten Waldungen hört auf und weiter bas unentgeltliche Graben von Sand und Steinen.

Beiter wird bestimmt, daß auch die Holzgerechtsame aufzus hören habe, welche die Stadtmublen bisher anzufprechen hatten.

Befanntlich bestanden folche in der unentgettlichen Abgabe von jährlichen

<sup>\*)</sup> Der Burgeransichus trug icon im Jahre 1819 auf ben Bertauf. Der Mühlen an, der Stadtrath aber war dagegen, obwohl die Regierungsbehörden bereits 1813 den Bertauf derselben bevorwortet hatten. 1815 wurde die Mühlverwaltung aufgehoben und mit ber Stadtcaffe vereinigt. — Die Mühlverleihung bedurfte damals noch der Genehmigung des Departement des Innern. —

- ... 60: Mafter meift Buchenholz,
  - 6 Eichen zu ca. 6 Klafter,
  - 2 Buchen zu ca. 11/2 Klafter,
    - 2 Hagenbuchen zu ca. 1/8 Rlafter jebe,
      - 2 Birfen zu ca. 1/8 Rlafter,

(Lant Defret vom 11. März 1802.\*)

Dagegen trat bie Herrschaft ber Stadt Tübingen für alle ihre Gerechtigkeiten im Schönbuchwalbe und ben Bebenhäuser Klosserwalbungen und für die besondere Gerechtigkeit ihrer Mühlen, den Wald, die Gaishalde genannt, mit 1086 Morgen, 59 Ruthen ab.

Die Stadt befam überdies noch die Erlaubnig

- 1) in naffen Jahrgangen Laub rechen zu burfen;
  - 2) die Armen follen auch in Zufunft an bestimmten Holztagen baraus Holz gegen Lefezettel sammeln und gegen Bezahlung Stumpen und Dorn graben bürfen;
    - 3) bei einem Aeckerig folle gegen die gewöhnliche Abgabe an Eicheln, das Lefen berfelben erlaubt fein;
    - 4) bas Graben von Sand und Steinen folle nur gewährt werben, wenn die Stadt folche nicht in ben eigenen Walbungen und Allmanben erhalte 2c.

Im Jahre 1823 wurde biefer Bertrag ratifizirt und bie Stadt erhielt hiedurch ein Besithtum, welches seither an Werth bebeutend zunahm.

Im Jahre 1822 trat die hiesige Realschule ins Leben, es wurden von Seiten der Stadt, und Stiftungskasse mit Genehmigung der Kreisregierung 1100 fl. ausgesetzt, wovon die Stadt 2 Orittel mit 733 fl. 20 fr. übernahm.

Im Jahre 1822 erschien ferner bas Berwaltungsebist, welches bie gemeindebürgerlichen Rechte näher bezeichnete und die Gemeindeverhältnisse in mancher Beziehung abanderte.

Anstatt des bisherigen Oberbürgermeisters wurde im Spätjahr 1823 ein Stadtschultheiß gewählt, der 1000 fl. Besoldung erhielt. Der bisherige Oberbürgermeister trat als Rathschreiber ein und exhielt seinen bisherigen Gehalt.

<sup>\*)</sup> In ber Stadtpflegerechnung von 1821/22 ward angeführt, daß ber noch ungelieferte Reft , ben das Forftamt an die Stadt ichnibete, in 2670 Rlaftern holz und 36 Stammen bestand.

Der Stadtpfleger hatte 400 fl., ber Gemeinveluspektir hatte seit 1824 — 200 fl. Gehalt.

Filt die städtschen Baldungen wurde jetzt ein Waldniehrer (1821) mit einem Gehalt von 200 fl. angestellt. Mit der Gemeinde Hagelloch sünden weitläufige Berhandlungen statt wegen der Hendeuger Egart, woden zwar 96. Morgen seit 1679 der Stadt Eüdirgen gehörten, aber nach Hagelloch stenerten; obwehl die Endblerzeinigung dieser Angelagenheit erst in das Jahr 1888 siel, indem die Besteuerung der Houderger Egant verzichtete, so wurden voch sie Besteuerung der Houderger Egant verzichtete, so wurden voch singelegt, welcher unter dem Namen oder Austuru herrlich emperwache.

Die Aulegung erforberte bamals 330 Pf. Forchensamen und 20 Pf. Tannensaamen im Beirag von 164 fl.

Die Bürgerannahme-Gebühren, welche seit 1797 - 40 fl. — für eine Mannsperson und 20 fl. für eine Frankensperson waren, wurden mit höherer Genehmigung im Jahre 1823/24 auf 100 fl. — beziehungsweise 50 fl. — und für ein Kind auf 25 fl. geseht, dweschalb diese Revenüe, die 1822 nur 364 fl. betragen hatte, im Jahr 1823 auf 475 fl. stieg. Schonzim Jahre 1830 wurde in Folge des Bürgerrechts-Geses eine weitere Erhöhung mit dieser Gebühr vorgenommen, welche alsdann auf 120 fl. — 60 fl. — und 30 fl. gesett wurde, wie solche noch heute besteht. \*\*)

Folgenbe Tabelle zeigt bie Steigerung gewiffer Revenüen: Bürgerannahme- Bürgersteuer. Wohnsteuer. Brückengelb. Gebühr.

1822/23 fl. 364 — fl. 2343 — fl. 260 — fl. 1448<sub>1 h</sub> 1823/24 fl. 475 — fl. 2434 — fl. 334 — fl. 1443

<sup>\*)</sup> Das Stadtrecht von 1388 fagt über bas Burgeranunhmegelb Bolgenbes:

Wer hier Burger werben will, ber foll geben bem Schultheiß 9 beller , ben Burgern Gin Biertel Beins, bem Schulmelfter 3 Geller, bem Buttel 6 Beller. (Etwa 6 fl. nach irhigem Gelb.)

auf 4 ft., später auf 10 ft. erhöht; 1686 ftieg es auf 20 ft., 1746 auf 40 ft., 1747 schon auf 60 ft. und ift jest auf 120 ft.

vie mangelhafte Aniversitäts-Polizei fei Schuth barmi; daß die ftättische Polizei nicht gehörig einschreiten tönnes und am Endessand das Ministerium, daß sowohl die eine als die andere Polizeis Deir waltung einer gründlichen Nessonn unterworsen werden früsse.

Mittlerweile verbreitete sich das Gerücht (1826); tensolletwie Universität ganz von hier wegverlegt werden; es bemächtigtersich den Aubingereine greße Bestürzung und die direchtigerestlichen Sollegien thaten alles Mögliche, um das Uebel abzuwenden; sie sesten in einer Singabe den ungeheuren Schaben auseinanden, wurcher der Stadt und der Jungegend durch die Berlegung der Musterstätt erwachsen würde und machten besonders auf vie Schuidenlast der Stadt (damals 48,000 fl.) ausmerksam.

Nachdem die Grahr gliicklicherweise beseitigt war, faßten sich bie hürgerlichen Collegien ein Herz und beschlossen,\*\*). es solle wie

the later comments for the later than

<sup>\*) 17,710</sup> fl. zahlten 5 Btog., 1,500141/3 Broggi und 15,230 K. 4 Brog. Binfen.

Der Universitäts-Berlegungsangft verbanten wir micht nur bie Strafen beleuch tung, sonbern auch mehrere Spaziergange auf bem Bobto.

Eine Brofchure vom Sahre 1826 bruitt ihren Tabel über Tubingen folgendermaßen aus:

<sup>&</sup>quot;Die öffentlichen Spaziergänge werden immer mehr vermindert, fo find z. B. Die Biefen zwischen Luftuau und Tulingen erft in neuerer Zeit verboten worden; ebenso der sogenaunte Ganje Befen.

Auf die Seitenwege der Stutigarter Ghauffer wird bei Res genwetter der Schlamm zusammengeset und bietht off niehtere-Lage lang liegen ic.

- 1) eins wissenschaftlich gebildeter Potizeibeaurier mit ca. 600 fl. Gebalt angestellt werben?
  - 2) ein neuer Bauplan für bie Stabt entworfen werben;
- 3) ber Hirschauer Steg fabrbar gentache, \*)
  - 4) ber Biehtrieb abgeschafft und bei an In und bei die und
  - 5) eine Strafenbeleuchtung eingerichtet werbeit.

Am wichtigsten waren die Aenberungen im Polizeiwefen; nicht langen Berhandlungen ging die Polizei-Berwaltung jeht an liben Staat über und die Staat nuste voront einem jährlichen Beitrag von 1500 fl. hiezu leisten. \*\*) Die Polizeistnasen zog forstan die Stadtdierection ein (1828). Das Hatschier-Institut, das sich tängst überlebt hatte, siel ebenfalls (1829) und somit anch die 150 fl., welche die Stadtcasse jährlich hiesur an die Universität: bezohlt hatte.

Bei Tage muß man fich burch ganze Geerben Rinboieh bindurchdrangen und bei Nacht findet man nicht nur Bagen, sondern oft auch ledige Pferbe in ben engen, finftern und bodes rigten Gaffen zc."

Daß biefen Uebelftanben in jegiger Beit grundlich abgeholfen ift, wird Sebermann gugeben.

Wie nachtheilig aber die fortwährende Befürchtung der Universtäte-Berlegung auf das Gewerbe Rataft er einwirkte, beweist die Thaifache, daß die Gewerbe 1838/39 höhet eingeschätzt waren, als 1862/63. Auch das Gebäude, Rataft er vermehrte uch sett 1838/39 hauptfächlich nur durch die 1840 begennenen Staatsbauten und nur wenig durch Privatgebäude; erft seit der Eisenbahnverfahr tingetreten iff, regt sich mehr Baulust.

Diefen Umftanden ift es auch guzuschreiben, bag bie Tubinger feit Jahren mehr mit ber Landwirthichaft, namentlich mit bem Sopfenbau, ale mit Gewerbe und Industrie fich befagten.

\*) Bunft 3 mußte wegen ber unerschwinglichen Roften nachher ge-

\*\*) Im Jahre 1845 perlangte die Stadtbirektion einen Zujchuß bon 1900 fl. ftatt bisheriger 1500 fl., nach langen Debatten, wobei es auch zur Sprache kam, daß die Universität kraft der Bestimmung von 1829 3300 fl. beizutragen habe, während sie nur noch 2700 fl. beitrage, wurden ber Stadt 1800 fl. als jährlicher Zujchuß auferlegt — (Der neueste Beitrag der Universität ist nur 2500 fl.)

Bejt bem Jahne 1828 verfchwand ferner eine Bebeutende Einnahmsquelle ber Stadt, das Brückengelb.

Zum Einzug desselben war die Stadt die zem Jahre 1827 legitimirt; sie hatte versäumt, die Erhebung dieser Abgabe aufs Neue nachzusuchen und so erschiem im Jahre 1828 ein Regierungs-Erlaß, welcher dem Stadtrath die Frage vorlegte, wie er dazu komme, das Brücknigeld ohne Erlaubniß auf ein weiteres Jahr einzuziehen?

Der Einzug mußte sosort einzestellt werden und es wurde den bärgerlichen Collegien angedeutet, es könne diese den Berkehr so Beschrändende Abgade durchaus nicht mehr gestattet werden, da schon das Pflastergeld einen den Auswand übersteigenden Betrag abwerfe. Der Stadtrath machte nun Borstellungen hiegegen und berdes sich auf den Brüdengeld-Einzug in Rottenbuug; doch umsonst, man erwiderte ihm, auch das Rottenburger Brüdengeld sei sehr ermäßigt worden und habe schon unter östreichischer Herschaft als ein altes Recht bestanden, während das Tübinger Brüdengeld erst im Jahre 1800 und nur auf unbestimmte Zeit erlaubt worden sei. — So versiegte diese Einnahmsquelle, während kaum einige Jahre vorher (1825) die Brüdenreparatur gegen 8000 fl. gekostet hatte. —

Mit bem Erscheinen ber neuen Gewerbe-Ordung ward bem Stadtrathe auch bas Recht benommen, Gebühren von Meisterftuden gewisser Dandwerker einzuziehen.

Schon im Jahr 1827 that die Allmands und Waldangelegenheit einen bedeutenden Schritt vorwärts. Die hiefür niedergesetze Commission schlug ven Ertrag des Balds und Pförchgeldes auf ca.
765 fl. an, beleuchtete dagegen die mit einer Schaaswaide verdundenen Nachtheile und beantragte baher vorzugsweise die Cultivirung des Wöhrds zu Wiesen. "In 4 bis 5 Jahren", sagte die Commission, nönnte der Wöhrd die schönsten Wiesen abgeben, und die nach Abzug der Spaziergänge übrig bleibenden 140 Morgen würden bis dahin einen Ertrag von 2500 die 3000 Cent. Heu liesern, in den ersten 3 Jahren, wenn der Psat in halben Morgen versliehen würde, a 6 fl. per Morgen Pachtgeld, ungesähr 840 fl. abswersen, in der Folge aber, wenn der seizes Unwerth der Landwirthschaftlichen Erzeugnisse aussche, könnten wohl 1600 die 1700 fl. erlöst werden."— Die von Einzelnen gemachte Einrede, daß der Werth der bisherigen 1200 Morgen Wiesen durch

nen hinzutretende: 140 Morgen finden würbe, wurde burch die Behauptung widerlegt, daß die Einwohnergaßt fich auch vermehre und bie Biebaucht noch nicht im Uebermehr getrieben werbe. (Biebstand 600 bis 700 Stüd.)

Der Ctabtrath stimmte baber mit ber Commiffion für Berleihung on ben Meiftbietenben und fur ben Gingug bes Er-A rom to 65 trags zur Stabtcaffe.

Leiben aber protestirte ein Theil der Bürgerschaft gegen bie Berpachtung, wennete fich an bie Rreifregierung, bie ben Beschluß bes Stabtraths and nicht guthieß.

Die burgerlichen Collegien ergriffen nun einen Mittelweg; fie befchloffen, bie Unstheilung bes Bohrds in gleiche Theile gegen einen Bachtgins, und erflarten fich bereit, für bie Biehtreibenben einen besonbern Baib-Diftrift auf bem Bohrd wegzumeffen. auch hierin faben bie Biehtreibenben noch eine Beeintrachtigung unb beschwerten fich abermals bei ber Rreisregierung, welche erflärte, bie bobere Entscheibung eintreffe, tonne ber Biebtrieb nicht beschränft werben. Run trieben bie Biebbefitger ihr Bieh afle wieber aus jum großen Nachtheile bes Graswuchses. — Endlich (im Juni 1827) entschied bas Ministerium gegen bie Biebbesitzer, welche nun an ben Beheimen-Rath refurrirten, aber zulest auch von biefem abgewiesen murben.

Für 1827 war jedoch bie Austheilung nicht mehr thunlich und bas Allmandgras mußte im Aufftreich verkauft werben.

Inbessen beschlossen bie Collegien noch im Spatherbft 1827 bie Austheilung ber Allmanben von 1828 an auf 6 Jahre. ganze Bohrd mit Inbegriff bes Baibebezirks maß 1074 Stud und 1/2 Biertel 5 Ruthen, welche in 3 Rlaffen eingetheilt wurden.

| -              |         |          |         | •      |
|----------------|---------|----------|---------|--------|
| I. :           | Rlasse  | enthielt | 320     | stück. |
| II.            | ņ       | "        | 458     | 11     |
| III.           | n       | ,n       | 122     | "      |
| Der Wai        | dbezirl | i ,      | 174     | u      |
| (für 159 Bieht | reibenb | e)       |         |        |
|                |         | · ·      | 1074    | Stück  |
| Ju 1. Klasse   | war b   | er Mun   | andzine | fl.    |

fl. - 45 fr. ft. - 30 kr.

und wer zur Baibe trieb, jabite 15 fr. für bas Stild.

| or Oer Cutrag war 1829/86 pom Allmandzins a companie           |
|----------------------------------------------------------------|
| and a grund bon ber Biehmaibe fl. 970.                         |
| Bon ben verliehenen Studen                                     |
| Von ber Schafwaibe, die nicht aufhörte fl. 136                 |
| Bont Pförih                                                    |
| 979 971 3 THE FEB 9 ST SEE ST SEE ST SEE ST SEE 1844           |
| Die Besteuerung war folgenbe:                                  |
| Sahresftener. Stabtfcaben. Amtsichaben.                        |
| 1822/23 - FL 16000 - FL 2548 - FL 3028                         |
| 1823/24 — fl. $11000$ — fl. $2300$ — fl. $2208$                |
| 1824/25 — fl. 11500 — fl. 2256 — fl. 2212                      |
| 1829/30 — fl. 12300 — fl. 6700 — fl. 2303                      |
| Mit Ausnahme bes Jahres 1829/30 war also ber Stab              |
| fchaben ein fehr mäßiger, aber im Sinblid auf bie Werthlofigte |
| bes Grundbefiges waren bamals bie Stener-Ausftanbe bennoch fel |
| groß und nur mit Dinhe geschah bie Gintreibung berfelben;      |
| betrugen                                                       |
| 1821 . fl. 45,000                                              |

1832 . fl. 24,000 Einen namhaften Ertrag gewährte die Stadtwaldung schon einige Jahre nach deren Erwerbung.

Aus bem verfauften Walbertrag mußte nach bem Accise-Geset von 1824 vom Gulben 1 Kreuzer Accise bezahlt werden, sie betrug 1829/30 — 117 fl. —

Als Erfat für die Baukoften, welche der Stadt das Schlachthaus verursathte, beschloß der Stadtrath 1825, es sollen in Zukunft von jedem Einheimischen, der Metzgermeister wird, 10 fl. und von einem Fremden 15 fl. zur Stadtcasse bezahlt werden. Die Metzger protestirten hiegegen und erklärten, sie zahlen seit 1645 einen Bankzins von jährlichen 84 fl., sie haben nicht nöchig, auch noch eine Schlachthaus-Abgabe zu bezählen; zudem sei sehen ihr Bankzins viel zu hoch, denn es sei ihnen durch den Bertrag von 1818 das Baibrecht auf dem Oesterberg und im Ziezelthäle genommen worden, und von den

Fleischkäcken: machen sie ofmehin teinen i Gebrauchen mehr. : Der Stadtrath verzichtete nur auf das Einstandgeld, setzte den Bankins auf jährliche 50 fl. hernnterh weil. die Metzger das Schlachthaus immer noch gebrauchten; verzichtete dagegenen icht auf die altherkömmliche jährliche Steuer von 2 fl. 15 fr. und verzichten, die Metzger, auf ihr Aleischbankrecht in der Wesig zu verzichten.

Die Freibant aber verblieb ihnen. .

Die Mihlen, welche im Jahre 1815/16 -- 6370 fle Pachtsgebenögeworfen hattensetrugen im Jahre 1829/30 weit weniger und maar (1828)

Die Grabenmühle fl. 1700
Die Reumähle fl. 620
Obere Haagtharmühle fl. 560
Untere Desgleichen fl. 810
fl. 3690

Wan kam immer mehr zu ber Ueberzeugung, daß die Mühlen von Jahr zu Jahr lästiger für die Stadt wurden und die Rente hieraus mehr und mehr sich reduzire, um so eher, als man bereits ansiong, Kunstmuhlen zu bauen, deren Einrichtung viel rentabler erschien, als die der atten Mühlen.

Dabei, laftete die Gulte fcwer auf ben Mühlen.

In J. 1815/16 war bie Gülte fl. 1752 b. Bestandgeld fl. 6370

1822/28 " " " fl. 1352 " fl. 4690

1829/30 " " fl. 1664 " fl. 3690

1831/32 " " " fl. 2278 " fl. 3390

Das Bachtgeld nahm also ab, die Gillte erhöhte fich und die Bolzgerechtigkeiten waren bekanntlich durch den Erwerd der Gaishalbe geschwunden. Ja es gab sogar einen Prozeß mit den Bachtern. Kein Wunder, daß sich Stimmen hören ließen, man solle die Mühlen verkausen, was auch bald nachher (im nächsten Decennium) geschah.

| Das Schrapnengelb betrug          | S e    |   |                   |
|-----------------------------------|--------|---|-------------------|
| Oas, Schrappengelb betrug         | n. 134 |   | r<br>Transfer and |
| 1822/23                           | 1. 134 | • | 1 ' ' '           |
| ,1823/24                          |        |   |                   |
| mpr 100. 2 11824/25               |        |   |                   |
| g - 17. 31. 1. 1 <b>. 1829/30</b> |        |   |                   |
| M 1001 Vis 1000                   |        |   |                   |

511.5

Bon 1821 bis 1830 wurde bie Rapitalstener mit 20 tr. bom

hunbert Guiben erhoben mit ertrug bier für benn Staat im

| Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12.                   | • • •       | 10. 1 200           | ·                                  | : • · · · |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|------------------------------------|-----------|
| She Marie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1824/25               | · file      | 3228                |                                    | •         |
| • <b>1</b> 1. 11. 1. 54. 1. 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1829/30               | fl.         | <b>329</b> 8        | $\mathcal{L}_{i_0} \to \mathbb{R}$ |           |
| Die Bran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>bschens</b> gelber | waren 🗓     |                     |                                    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1824/25               | fl.         | 1004                | , ·                                | نت بين    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1829/30               |             | 1812                |                                    |           |
| . Gine auße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | rordentliche Au       | egabe hat   | te vie St           | labt ilm                           | 1 Jahre   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rectargasse abgel     |             |                     |                                    |           |
| Roften von 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 36 fl. verursad       | te. Sei     | ther hat t          | iese &                             | asse noch |
| manchen Areuze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | r gekostet!           |             |                     | ., -                               |           |
| Mm Enbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ber 30ger Jahr        | re hatte bi | e Stabt <b>pfle</b> | де поф                             | folgenbe  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | der Ausstandsca       |             |                     |                                    |           |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | er Hospitalpfleg      | • •         |                     | •                                  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A                     |             |                     |                                    |           |
| . Bei fo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | mftigen Steuer=       |             |                     |                                    |           |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | nungs - Guthabe       |             |                     | -                                  |           |
| all a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ıt                    |             |                     | fl.                                | 1,171     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . i                   | . @         | Summa .             |                                    |           |
| Diefe alte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | re Schuldigkeit       |             |                     |                                    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | hgeführt und          |             |                     |                                    |           |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | wieber mehr 31        | -           | _                   |                                    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 ist hier die        |             |                     | einaefi                            | ibrt: bie |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gestattete vorlät     |             |                     |                                    |           |
| The second secon | stauf-Schilling       |             |                     |                                    |           |
| A MARKET CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PART | ersität trug nach     |             |                     | · •                                | •         |

15. August 1829 aus 425,440 fl. — Katasteranschlag jährlich 160 fl. — bei, und zwar unter ber ausbrücklichen Bebingung, baß

Nach und nach blieb die Gospitalpstege Diefen Beitrag ganz ober theilweise schuldig, so daß bis zum Jahre 1893 die Forderung hiefür allein 6475 fl. 30 fr. ausmachte:

<sup>\*)</sup> Der jeweilige Spitalbeständer hatte ehemals für das Dublpferd zu ber Mühlverwaltung zu liefern

<sup>41/2</sup> Mannen Seu, 2 Fuber Stroft, 2 Gade furges Futter, welche nach einem ber Mublrechnung beigefügten Gerichts-Protofoll-Ausgug bei ber fpateren ftudweifen Berleihung ber hospitalguter in eine jährliche Gelbabgabe von 80 fl. verwandelt wurden.

viefte Smunde mit beste Antafteranfehing fich mehren ober minbern binne.

Das Cameralaust trug aus ven Gebänden des Staats in Brandversicherungkansthlag von 28,750 fl. vom 1. Juli 1832 an jährlich IO fl. hiezu bei.

3m Jahre 1833 war bie Strafenbeleuchtunge - Einnehme 557 fl. — bie Ausgabe für Laternen betrug 900 fl. — 1833 1834

406 L 12 10

## 1830-40.

Im Jahre 1833 hatte vie Stadt Tübingen Exetutionstruppen in ihren Manern; seit ben 90ger Jahren war dieß nicht mehr der Fall gewesen; es entstand ein Unsosten von mehr als 13,000 fl. Da die Vergütung der Staatskasse weit nicht zur Deckung dieser Ausgabe hinreichte, so war es nöthig, die Stadtschabenssumme von 5025 fl. doppelt also mit 10050 fl. unzulegen.\*) Die Honoratioren, welche die Verpsseung des Wilstärs mit übernommen hatten, erklärten, ihr Guthaben nicht erbeben zu wollen und solches als Beitrag zur neuen Orgel abzutreten; hiedurch entstand für letzteren Zweck eine Einnahme von 370 fl.

für 1 Feldmaibel 30 fr.

für 1 Obermann 24 fr.

für 1 Soldaten 20 fr.

Bolle Entichadigung burfte nicht gereicht werben.

Der Stadt erwuchs einen Roften von

fl. 11,539 8 fr. an Quartierentichabigung,

fl. 1,586 50 fr. für Wirtherechnungen,

fl. 485 9 fr. für Baus und andere Roften,

ft. 13,611 7 fr.

ab ff. 7,329 38 fr. weiche ber Stadteaffe vom Commando vergittet murben,

Reft fl. 6,281 29 fr., welche burch eine außerorbentliche

<sup>\*)</sup> Gin Bataillon Infanterie blieb vom Commer 1833 bis Fruhjahr 1834 in Tubingen. Die Ginwohnerschaft mußte ber Eretutionsmannschaft bie Roft reichen und erhielt von ber Stadtcaffe erset

| In ben bebentenben Bontoften, welche bie Stiftungspflege £1889;        |
|------------------------------------------------------------------------|
| für bie neue Orgel 2c. zu beftreiten hatte, hatte bie Stabt meint      |
| Biertet zu bezahlen. *) Zum alten Defizit, welches bie Stadtpflege     |
| ver Stiftungspflege schuldig war und woran sährlich 500 st. rubbezahlt |
| werben sollten, fam 1832/33 noch ein Neues von 1998 fl.; gang          |
| abgesehen von dem Antheil an den Orgelbaukosten, beren Geshmmt-        |
| betrag gegen 10,000 fl. ansmachte. And And Makal Bad - M Tod           |

Die Steuer- und fonstigen Ausstände betrugen am 1. Juli 1833 \*\*)

| 1833 **)       | •                                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>a</b> )     | verschiedene vor 1824 angewachsene Aus-<br>ftante fl. 6,000         |
| b)             | verschiedene nach 1824 besgleichen fl. 8,907                        |
|                | fi. 14,907                                                          |
| Im<br>reduzirt | Laufe bes Jahres 1834 waren solche solgenbermaßen worden.           |
| در a)          | Musstände vor 1824                                                  |
|                | Rapital 2. 1                                                        |
|                | Zinsen bis 1834 ff 345                                              |
|                | ft. 2,667                                                           |
| b)             | neuere feit 1824.                                                   |
| ,              | Contractsforderungen bis 1833                                       |
|                | fl. 2415                                                            |
|                | Staatssteuer bis 1833 fl. 669                                       |
|                | Communalabgabe " fl. 1544                                           |
| ·              | Schulgelberger und ber office 461 beit bei fin bereit               |
|                | Wachgelber . C fl. 74                                               |
|                | Pachtzinse 😯 🖓 🖟 ft. 138                                            |
|                | fí. 5,301                                                           |
|                | Transport fl. 7,968                                                 |
|                | 25 Marth € 27 a 1 2 2 2 2 2 4 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a |

<sup>\*)</sup> Lagerbuchlich und .laut fonigl. Defret . 26. Ottober 1813, ebenso laut Stadts und Stiftungerathebeschluß v. 41. Ottober 1836 hat. Die Stadtcaffe an Orgelbauten und an allen größeren Rirchenbau-Ausgaben ben vierten Theiligu übernehmen, wenn die Ausgabe 50 fl. und weiter beträgt.

<sup>-- \*#)</sup> Die Cholerntoften von 1831 betrugen 1673 fl.

| Eransport                               |                                       | fĭ.         | 7,968     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------|
| c) Ausstände pon 1838/34,               |                                       |             |           |
| die innerhald Falz liefen               |                                       |             |           |
|                                         |                                       | ũ.          | 9,482     |
| Militärverpflegungstoften r             | om <b>Sommer</b>                      | •           | • •       |
| 1833                                    |                                       | fl.         | 6,017     |
| Beiträge von der L                      |                                       | •           |           |
| und Armenkaftenpfle                     | je                                    | fl.         | 6,475     |
| Diefen Aftiven ftanben gegenüber        |                                       |             |           |
|                                         | ,                                     | fl.         |           |
| welche seit 1821 sich um                |                                       | fl.         | 14,000    |
| verminbert hatten, meistens burch bie   |                                       |             |           |
| taffe, welche immer noch getrennt gefül |                                       |             | 1991      |
| Das Defizit, bas ber Stiftung           |                                       | eten !      |           |
| 6079 fl. heruntergebracht worden. —     | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |             |           |
| Rom 1 Kuli 1833 an vereini              | ate bie Stat                          | :<br>tnflec | e hie ges |

Vom 1. Juli 1833 an vereinigte bie Stadtpflege bie gesammte ftäbtische Berwaltung in sich und es hatte ber Stadtpfleger von nun an sämmtliche Einnahmen und Ausgaben ber bisher gestrennt gewesenen Steuers, Stadtpflegs und Ausstands-Rechnungen zu besorgen. (Die bisherige Staatssteuers-Einnehmerei hörte auf.)

Die Führung des Hauptbuchs, der Steuersatz, die Fertigung der Ausstands - Verzeichnisse und sonstiger Einzugsregister 2c. wurde dagegen einem Stadt-Controleur übertragen; der erstere erhielt eine sire Besoldung von 425 fl. und der letztere von 500 fl. — Der Gemeinde-Inspektor erhielt seit einiger Zeit bloß 200 fl., der Unterpfands-Aktuar 150 fl.

Vom früheren Stadtgericht war nur noch 1 Mitglied verhanben, das noch 40 fl. Besoldung bezog, wovon die Amtspfleze zwei Orittel mit 26 fl. 40 fr. ersetzte.

Auch zwei alte Raths-Verwandte bezogen noch, der eine 10 fl., ber andere 6 fl. Gehalt; bie neuen Stadträthe, burch die Bürger selbst gewählt, erhielten keine Besolbung mehr nach dem Verwaltungs-Sdikt.

Im Jahre 1833 fand eine Reform in unserer Realschule statt, in Folge beren 2 besondere Reallehrer angestellt wurden mit je 716 fl. Gehalt, über ihnen stand ein Borstand mit 210 fl. jährlicher Besoldung; in Folge bessen erhielten 2 Lehrer der lateinischen Schule eine Entschädigung von zusammen 100 fl. für Besoldungs.

Bertust burch bie Realschule. Schon nach einigen Juhren fand eine abermalige Erweiterung ber Realschule flatt; es wurden außer dem Borstand 3 weitere Hauptlehrer angestellt, ebenso ein Zeichnenlehrer, was solgende Ausgaben erforderten.

| Boxstand           |    | . ∙¶.  | 210         |
|--------------------|----|--------|-------------|
| 1 Ober=Reallehrer  |    | . fL   | 850         |
| 1 Reallehrer .     | •  | . fl.  | 800         |
| 1 Desgleichen .    |    | : OFIC | <b>75</b> 0 |
| Zeichnenunterricht | ٠. | , fL   | 250         |
| •                  |    | fĩ.    | 2860        |

Diesen 2860 fl. stand gegenüber ein Schulgeld von 358 fl. und weitere 366 fl. 40 fr. Ersat ber Stiftungspflege und ferner 1000 fl. Staatsbeitrag. \*)

| Die | e Gefammt  | au <b>s</b> g | abe | e fi | ír | bie | · &         | Hul  | en ' | war | b | aher | : 18 | 3 <b>9</b> . |  |
|-----|------------|---------------|-----|------|----|-----|-------------|------|------|-----|---|------|------|--------------|--|
|     | Deutsche ! | Knak          | ēn  | un   | ь  | Dia | idch        | énfo | hul  | e   |   | •    | fl.  | 2300         |  |
|     | Realschule |               |     |      |    |     | •           | ٠    | •    |     |   |      | fl.  | <b>2860</b>  |  |
| •   | Lyceum     | •             |     |      |    |     | ': <u>.</u> | •    |      |     |   | •    | fl.  | 1562         |  |
|     |            |               |     |      |    |     |             |      |      |     | - |      | ft.  | 6722         |  |

## Hievon ab

| Schulgeld ber     | Ana          | ben  | s '. | ur | ıb İ | ٠.  |                                                   |    |
|-------------------|--------------|------|------|----|------|-----|---------------------------------------------------|----|
| Matchenschule     |              |      | •    |    | ÷    | fl. | 1370                                              |    |
| ber Realschule    | · ·          | •    | •    | •  | •    | ft. | 358                                               |    |
| Staatsbeitrag .   |              | :    |      |    | •    | ft. | 1000                                              |    |
| Beitr. b. Stiftur | 1 <b>gsp</b> | fleg | e    |    | ·•   | fl. | <b>366</b>                                        |    |
|                   |              |      |      | _  |      |     | <del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </del> | ax |

| Re | ſŧ | fl. | • | 3628 |
|----|----|-----|---|------|
|    |    |     |   |      |

/ Hiezu für Hausmiethe und Lehrmittet 2c. fl. 250

Ju der Folge wurde auch bas Schulgeld des Lyceums von der Stadtpflege eingezogen und die Lehrer-Befoldung fixirt. —

Das Maienfest verurfachte ebenfalls eine stebenbe Ausgabe

<sup>\*)</sup> Ein im Jahre 1833 angeschaffter physitalischer Apparat toftete 400 ft., für beffen Unterhaltung wurden anfangs 50 ft., spater 100 ft. ausgesest, mabrend die Lehrmittel für ben französischen und mathemastifchen Unterricht bes Lyceums nur 100 ft. betrugen.

|   | für bie Stadtpflege von Beiträge von ca. 80 fl.<br>Ueber verschiedene | wi<br>Ei | eper ab;<br>nngh <b>me</b> | yyzieh<br>quelle | en n | oren.*)<br>9a 1836 | 0 <del>.4</del> | O 13m)   | b. ihne       |
|---|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|------------------|------|--------------------|-----------------|----------|---------------|
|   | Exhöhung ober Erniebr                                                 |          | g gubt  <br>33/34          | iolden           |      | Cabelle<br>5/86    | H 118C          |          | 9/40 :        |
|   | Pflastergelb                                                          |          | 957 <sub>.</sub>           |                  | fl.  | 79 <b>5</b> ,      | , <u> </u>      | ff.      |               |
|   |                                                                       | fL.      |                            |                  | fl.  | 180                |                 | Ñ.       | 166           |
| • |                                                                       | fl.      | 514                        |                  | •    | 496                | <del></del>     | £.       | 374           |
|   | Schrannengebühr                                                       | fL.      | 530                        | •                | •    |                    |                 | fl.      | 500           |
|   | Waag- u. Lagergelb                                                    | •        |                            |                  | fL.  | •                  |                 | FL.      | 167           |
|   | Bürgerannahmegebühr                                                   | •        |                            |                  | fl.  |                    | _               | A.       | 2160          |
|   | Bürger- u. Wohnstener                                                 | •        |                            |                  | fl.  | 3023               |                 | fl.      | 3061          |
|   | Allmandpachtzins.                                                     | FL.      | 761                        | ,———             | fL.  |                    |                 | fL.      | . 877         |
|   | Berliehene Allmand                                                    | fl.      | 974                        |                  | fl.  | 1330               |                 | fl.      | 1725          |
|   | Beimgefallene u. wieber                                               | •        | ,                          |                  | 14.  | 1000               |                 | 14.      | KINO          |
|   | verliebene Allmand                                                    | _:       | 258                        | .,               | et.  | 9                  |                 | fl.      | 9             |
|   | ~ * *. *.                                                             | fl.      | 205                        |                  | fl.  | 184                |                 | ft.      | 522           |
|   | Sharmaide                                                             | Ų.       | 650                        |                  | -    |                    |                 | ß.       | _ 77 <b>9</b> |
|   | Holzerlös                                                             | ft.      | 6259                       |                  | fl.  |                    |                 | <u>.</u> | 6988          |
|   | Strafen-Beleuchungs-                                                  | -        | 0400                       |                  | 11.  | OPOD               |                 | · Ir-    | 0300          |
|   |                                                                       | fl.      | 557                        |                  | Ft.  | 758                |                 | fl.      | 643           |
|   | Beiträge                                                              | 11.      |                            |                  | 14.  | 150                |                 | .11.     | 040           |
|   | Schulgelber:                                                          | er .     | 150                        |                  | æ    | 904                |                 | EX       | 250           |
|   | a) Realfchule .                                                       | fl.      | 150                        |                  | fi.  | 224                |                 | fL<br>ex | 858           |
|   | b) Deutsche Anaben-                                                   |          | 544                        |                  | fl.  | 520                |                 | fl.      | 488           |
|   | c) u. Mädchsch. aKl.                                                  | fl.      | 661                        |                  | fl.  |                    |                 | fi.      | 644           |
|   | ba(.                                                                  |          | 172                        |                  | fi.  | 168                |                 | βſ.      | 145           |
|   |                                                                       | fl.      | 1527                       |                  | fl.  | 1546               |                 | ft.      | 1635          |

<u>na di Salamana di Kabupatèn Bandangan di Kabupatèn Bandangan di Kabupatèn Bandangan di Kabupatèn Bandangan di</u> Bandangan 
Die Tabelle zeigt eine allmählige Abnahme des Plaftergelds, \*\*)

Wegen ber Difbrauche wurde im Jahre 1844 biefes Boft exfamiles wicht mehr auf ftabtifche Roften gehalten. —

Auch ber Martungs - Umgang fand im Sahre 1835 3100

Stud ben Midhbood, Bregeln ac. murben im Jahre 1882, 4883 Stud in Rechnung gebracht, mabrent bie gange Schuljngent taume bie Bahl von 1400 erreichte! -

Die Stadt hat auch bas alte Mecht, ein Unterfaufsgelb von Sich me in en gu erheben; als nun im Jahre 1889 die Austrum

ber Jahrmarksgefälle (bie 1836 verliehen wurden) und ber Bontiquenginfe, bei letzteren ift noch zu bemerken, bag ihnen oft bebeutenbe Ausgaben für Reparaturen entgegenftanben. (1833/34 — 600 fl.)

Der Schrannen-Bertehr richtete fich nach bem mehr ober unn-

ber günftigen Jahrgang.

Das Baag- und Lagergelb hatte sich burch bas Absterben ber alten Stadtgerichtsmitglieder, die früher diese Gebühr bezogen batten, zwar anfangs vermehrt, gieng aber mit dem Eintritt Preusens in den Zollverein, welcher eine Berminderung des Transitiagers zur Folge hatte, wieder zurud.

Bürgerannahme Gebühr und Wohnsteuer waren im Steigen begriffen, doch war ber Maximalbetrag der Bürgerannahme-Gebühr im Jahre 1829/30, in Folge des neuen Bürgerrechts = Gesetzes 8125 fl.

Die Allmandpachtzinse stiegen von Jahr zu Jahr in Folge frationeller Eultur-Verbesserungen; daß der Betrag der heimgesultenen und wieder verliehenen Allmanden zumäckging, sam von einem Beschluß ber Collegien vom Jahre 1835/36 her, wornach seitgesetzt wurde,

baß bie burch Todesfall heimgefallenen Stude nicht wieber verliehen, fondern an die jüngern Bürger, je nach ber Alterschaffe abzugeben feien.

Die Einnahme für die Schaswaibe und ben Pförch war schwartend; je nach bem mehr ober minder günstigen Jahrgang waren biese Einnahmen, welche in steter Wechselwirkung zu einander fanben, höher ober niedriger.

Der Holzertrag \*) aus bem Stabtwalbe war zwar in erfreu-

von Biehurkunden bei Ankauf von Rindvieh, Ziegen und Schweinen aufhörte, so erhielt die Stadt von der Kreidzegierung die Erlaubniß, Gefundheitszeugniffe beim Berkauf von Bieh ausstellen zu darfen gegen wine Gebühr von 6 fr.; das Unterkaufgeld von den Schwe i nien wurde dagegen in ein Standgeld verwandelt, wonach jedes zu Markt gebnachte Stück 1/2 fr. zu zahlen hatte.

<sup>\*)</sup> Der Ertrag ber-flabtifchen Walbung erregte im Jahre 1881 bei. einer Anzahl Burgern ben Bunfch, es möchte jeber Burger ohne Unterschied einen Golztheil aus bem Stadtwald erhalten. Der Stadtrath aber willigte mit Bug und Recht nicht in biefes Befuch ein er erklätte, bag, wenn die höchstbefteuerten hiebei nicht be-

lichen Bunehme, fleigerte fich nachher aber fo febr , bag man am Enbe ju ber Ueberzeugung fam , bag zwiel Holz gefchlagen

rudlichtigt werden sollten, auch die Laft en und Frohnen nach dem Ropfe getragen werden mußten; auf die Entgegnung des Burgers Ausschusses, daß ja auch die Allmanden nach dem Kopfe ausgetheilt seien, entgegnete der Stadtrath, daß es mit der Bertheilung der Allsmanden auf eine gewisse Anzahl Jahre unentgeltlich oder gegen einen Machtzins eine ganz andere Bewandniß habe, als mit der Benühung bes Gemeindewaldes. Auch sei letterer nicht kausweise aus dem Stadtsbermögen, sondern gegen Einwerfung von Gerechtsamen, namentlich der ködischen Galzgerechtigkeit, die auf den Rüblen rubte, erworben worden. Zudem sei die Repenüe aus dem Stadtwald für die Stadtcasse unentbehrlich, so lange die Stadt Schulden habe und jährlich zur Ausstandscasse 2000 fl. für Zinsenzahlung liefern musse. Um sedoch sich keine Inconsequenz zu Schulden kommen zu lassen, hatte der Stadtrath auch das Wachcassenzeld aufgehoben, zu dem bisher jeder Bürger kopfweise 1 fl. 40 fr. gesteuert hatte. (Was schon oben gemeldet wurde.)

Eine entgegengesete Amsicht außerte ber Semeinderath spater in Beziehung auf die Farren haltung bei Gelegenheit ber Zehnten- Ablösung; die Wiesenbesitzer wollten, daß die Rosten der Farrenhaltung auf die Gemeindecaffe übernommen werbe., hiegegen straubte sich der Stadtrath und erklärte, er wolle keinen Rugen, aber auch keinen Scha- ben aus der Sache ziehen; auch machte sich die Ansicht geltend,

bingen einzelne Ratgiter bei Uebernahme ber Farrenhaltung auf die Stadtcaffe, die Güterbestiger auch verlangen könnten, daß die Löhne der Schützen und Sirt en (Kleemeister und Kaminfeger) von der Stadtcaffe bestritten werden, es sei dieß um so weniger statthaft, als in Lübingen einzelne Ratasterzweige so ungleich beitragen, z. B.

Gemerbe . fl. 32 b. Gütergefälle nur fl. 26

(Jahrgang 1844/45.)

Much mare die Uebernahme auf die Stadtraffe vorzugsweise den Ausmartern zu Gute gekommen, die fehr viele Biefen auf unferem Behnten haben.

(In Betreff ber Schugen lohn e ift übrigens beizufügen, bas bieberige Ginfammeln ber verschiebenen Schugen für bie Guterbe-

worden war und ber Mugungsplan einer Aenberung unterworfen werben mußte.

fiber ein bochft laftiges ift , um fo mehr ale es oft ftriftig ift , ob ber Grundeigenthumer zweierlei Gebuhren iculbet.

Seit vieles Aderland in Sopfenland umgewandelt wurde , ift bie Sache nur noch verwidelter; und baufig forbert ber Beinbergichuse ben Lobn, ber ausschließlich bem Gelbichuten gehören follte. Ende am einfachften , wenn ber Guterlohn auf Die Stadteaffe ber Urt übernommen murbe, bag folder auf fammtlichen Grundbefit wieber tepartirt murbe. -)

Der Beugebnte murbe im Jahre 1858 neu regulirt und babei Die Farrenhaltung auf die Beugehntraffe übernommen.

Der Morgen gablt in

1. Rlaffe ft. 1 30 fr.

II. ft. 1 20 fr.

fl. 1 — fr. III.

Siernach berechnet fich ber reine Jahrebertrag bes Seuzehnten beffen Ablofung bie Stadt übernommen batte, aus

> 4047/2 M. 31,2 M. fl. 1 30 guf fl. 607 26 3854/a M. 17,4 R. fl. 1:20 auf fl. .... 514 .4 ... 1445/8 M. 18,7 R. fl. 1 — auf fl. 144 40 Firirte Surrogatgelber aus' 453/8 D. 9,7 R. ft. -- auf ft. 49 43

fl. 1315 53

Das Ablofungecapital ift im 16fachen Betrag ft. 21,054 8 tr. bei 25jahriger Tilgungezeit berechnet fich bierane, einschlieflich 4 Prog. Binfen , Die Jahrebrente auf 1347 fl. 48 tr. und es ergibt fich fomit innerhalb 25 Jahren eine Tilgungefumme von 88,692 ff. 55 fr.

Sieran ift junachft zu beftreiten ber rudftanbige Abibfungecapital-2,170 — Reft znm Cameralamt mit . . . . fl.

> Zum Spital fI. Binfen aus beiben Summen bis gur Lilgung

200 -Ħ. 2:570 ---

200 —

fl. .. 38,692 ---An obigen Ablösungsgeldern von . . verblieben also nach Abzug von . . . . **2,570** — 31,122 noch bisponibel 

Die Strafenbelenchungs - Beiträge gingen mit ber Zunahme wen hanstäufen Sanb in Sanb. In biefer Belenchtung trug bie Universität nach getroffener Uebereinfunft vom 15. August 1829 ans 425,440 fl. Ratufteranichlag bie Gumme von 160 fl. bei, mit ber ausbrücklichen Bebingung, bag biefer Betrag mit bem Ratafteranschlag sich mehre und mindere.

Auch Die Ausgaben für bie Straffenbeleuchtung fteigerten sich von Jahr ju Jahr und waren

1833/34

35/36

39/40

ff. 899.

ff. 863 ff. 1103.\*)

Bas ben Dühlpacht betrifft, so ertrug folcher im Jahre 1833/34 3692 fl. bei einer Mühlgülte von 1244 fl. -

In Holge ber ichen früher beschriebenen Berhältnisse entschloß fich nun die Stadt ihre Mühlen zu verlaufen. \*\*)

Bon biefer letten Summe nun bat bie Stadtgemeinde bie Bafel-. Biebhaltung zu bestreiten und zwar fo, daß im Berlauf ber 22jabrigen Silgungszeit ein Grundftode-Rapital angefammelt wird, beffen Bingen für alle Butunft Die Bafelviebbaltung beden follen. Dieg tann auf folgende Beife bewertstelligt merben.

Der Aufwand für bie Bafelviebhaltung ift einschlieflich ber Stallmiethe und eines jum Reubau eines Ctalle angufammelnden Capitals auf jahrliche 750 fl. berechnet, Die ju ihrer volltommenen Dedung ein Aprozentiges Rapital von 18,750 fl erfordern , mozu , wie beim Beugehnten, in 25jabrigen Beit-Renten à 1240 fl. 14 fr. mit 4 Prozent Binfen eine Tilgungefumme von 31,005 fl. 50 nothig ift. Ge ergibt fich fomit fur Die Ctadtcaffe noch ein Bleiner Ueberfcug von 117 ft. 5 fr. und es ericeint biejer lettere gegen alle Rachtheile, Die aus ber Bafelviebhaltung entfteben tonnten , gefichert ; womöglich follte bas fur lettere ermattelte Rapital (neben Cibauung eines eigenen Stalls) in Liegenschaften angelegt und mit beren nugnieflichen ober pachtweifen Ueberlaffung ber gange Aufwand bereinft bestritten merben -

Erit etwa 10 Jahren find auftatt ber ftubeten 4 garren nunmehr 6. angrichafft... -

<sup>\*) 1860</sup> ift die Laternengahl auf 57 gestiegen. Jest (1863) bat Tübingen 184 Gaeffammen in ben Strafen. -

<sup>\*\*)</sup> Es wurde zuerft ein Berfuch gemacht, Die Dublen mit t Bannrecht zu verfaufen, es ergab fich aber, bag bie Raufluftigen

| Die Le      | hmühle | murbe fc  | on paper lant s | Gergleich mit den |
|-------------|--------|-----------|-----------------|-------------------|
| Rothgerbern | ин 300 | fl. sammt | Wohngebaube an  | die Letzteren ads |
| getreten.   |        |           |                 | The Committee of  |

Man schritt nun 1835 zum Verlauf der 4 Mahlmühlen im öffentlichen Aufftreich und erlöste aus

- a) der Neumühle . . . fl. 10,650
- b) der Grabenmühle . . . fl. 24,210
- c) der Haagthormühle . . fl. 20,000
- d) der oberen Dittele . . fl. 14,750
- e) ber Sägmühle . . . fl. 2,200

## Bufammen fl. 71,810

She jekoch ber Berkauf vor sich ging, löste die Stadt ihre auf den 4 Mühlen haftende Gillte bei dem Cameralamt ab und zwar im 22<sup>1</sup> zsachen Betrag nach dem im Gefetz vom 28. Just 1821 näher bestimmten Getreidepreisen.

Sie zahlte für die jährlich zu gebenden

- 30 - 24 (1) + 30. **87 (3ch, 15 (Gri.) Kernen** (1) (4) (10) (10)

ein Ablöfungscapital von 31,545 fl., so bag bie Muhlen freies Sigenthum waren; jedoch hörte zugleich mit der Ablösung der Gulte bas Bannrecht der Müblen auf.

Nach Abzug dieser fl. 31,545 blieben ber Stadt noch . . fl. 40,265 als disponibles Rapital übrig.

Die bedeutenden Ausgaben und das bei ber Stiftungspflege zu bedende Deficit für den Kirchen- und Orgelbau, \*\*) wovon es

wegen ber hohen Muhlgulte teinen Berth in Das Bannrecht fetten u. fich theilweise bei einem Berkaufe mit Bannrecht gar nicht besteiligten. —

<sup>\*) 3</sup>m Jahre 1732 erhielt die Regierung von ber Stadt ein Anleben von 12.000 fl. auf die Dublgulte für eine gewisse Angahl Jahre. —

<sup>\*\*)</sup> Mit der Orgel gingen früher ichon vielerlei Beranderungen

bie Stadt ein Biertel traf, hatten die letztere veranlaßt, ein Kapital von 5000 fl, aufzunehmen, welches ihr auch unterm 16. Mai 1835

Im 3. 1673 wurde die Orgel frisch angestrichen und zugleich die Emporktiche, wo die studiosi standen, mit acht historischen Bildern bemalt, welche noch heute zu sehen find. Der Maler war Hans Peter Trom burg aus hamburg, er erhielt hiefur 50 fl., welche ex publico und privato bezahlt wurden.

(S. Ger Brot. vom 8. August 1673.)

So blieb die Orgel, aus einem größeren und einem kleineren Berke bestehend, bis zum Jahre 1732. Daun aber wurde von einem heilbronner Orgelmacher eine ganz neue Orgel für die Stiftskirche gebaut, welche gegen 1000 fl. kostete und wozu laut fürstlichem Befehl die Stiftungsverwaltung und die verschiedenen Spitäler im Lande 140 fl. beitrugen; auch wurde eine Collecte hiezu veranstaltet. Die Ginweihungspredigt hielt Prof. Spezial hagmaier am 11. Sonntag Trinitatis 1732.

Indessen hatte man der Orgel einen ganz ungünstigen Plat angewiesen, denn sie wurde mahrscheinlich aus akustischen Rücksichten so
gestellt, daß sie das Chor ganz verdeckte; auch verloren die Stipendiaten burch das Borruden der Orgel gegen das Schiff der Rirche
viele Stühle. In Folge dieser sehr unzwedmäßigen Einrichtung, die in
Beziehung auf den Schall der Orgel durchans nicht befriedigte, war
man schon nach 14 Jahren genöthigt, eine weitere Beränderung vorzunehmen. Man setzte die Orgel im Jahre 1748 wieder zurück,
trennte sie in zwei Gälften zu beiden Seiten des Chors, so daß
dieser wieder frei wurde und stellte die Rlaviatur in der Mitte- auf.
Diese Aenderung kostete 300 fl., welche auf solgende Weise geschopft
wurden:

| Hospital             | •   | •  | • | •  | fl. | 100  |
|----------------------|-----|----|---|----|-----|------|
| Bürgermeifteramt .   |     |    | ٠ | .' | ft. | 25   |
| Diühlvermaltung .    |     |    | • | •  | Ħ.  | 25   |
| Salzverwaltung .     | ,   |    | • | •  | ft. | 25   |
| Colzvermaltung .     | ,   |    |   |    | fL. | 25   |
| Fruchtvorrathevermal | tui | ng | , |    | ft. | 25   |
| Armentaftenpflege .  | i   | •  | • |    | ft. | 25   |
| Stiftungenflege "    |     |    |   | ٠  | ft. | 25   |
| Lazarethpflege       |     |    | • |    | ft. | 25   |
|                      |     |    |   |    | ft. | 300  |
|                      |     |    |   |    | •   | 18 * |

gestattet wurde. Als jeboch furz barauf bie Mühten gum Bertauf, tamen, fo verzichtete bie Ctabt auf die Ausmahme biefes Sapisels

(Der Cage nach foll die Orgel in fruberen Jahrhunderten ba ge-fanden fein, wo fie jest ift.)

Noch ist zu bemerken, daß die Professorenftühle im Jahre 1556 erstmals in bessere Ordnung gebracht wurden. Im Jahre 1577 wurde sodann die Kirche mit frischen Bildern an den Wänden bemahlt, ohne Zweisel zu Ehren des ersten Universitäts-Jubiläums, nnd bald nachher im Jahre 1583 mußten wegen der vermehrten Bürgersch aft die alten Kirchenstühle zusammengerückt und neue hinzugefügt werden, auch die Emporen erhielten neue Stände. — Im Jahre 1673 wurde wegen des bevorstehenden zweiten Universitäts-Inbiläums eine weitere Hauptrenovation vorgenommen, welche noch heute auf einer Gebenktasel in der Kirche zu lesen ist. Aus demselben Grunde wurde serner im Jahre 1776/77 das Junere der Kirche mit großen Kosten restaurirt.

Wird wohl das Jubilaum im Jahre 1877 die Rirche in einem ichonern Juftande finden, als fie jest ift ? — Wir hoffen es. —

Im Jahre 1691/92 wurde ferner auf der Kangel eine 4fache Sanduhr gemacht und zwar von Michael Laupp, Schulmeister in Göppingen, dem 1 fl. hiefür bezahlt wurde, der Schloffer Sans Jörg Faufer faßte solche fauber um 4 fl. 30 fr. und der Megner Andreas Gere zog vergoldete dieselbe um 2 fl. 15 fr., sie kostete also zusammen 7 fl. 45 fr. (S. hospital-Rechnung von 1691/92.)

Auch machte ber Schreiner Größinger 1702/3 ein Lafterftuhle in ber St. Georgen-Rirche für Die Chebrecherin Christina Böhringerin für 30 fr. (ebendaselbft.)

Intereffant find noch folgende Mittheilungen:

Im Jahre 1687/88 taufte man auf Rechnung des Spitals zur Bistationsmahlzeit des herrn Bralaten won Bebenhausen 1 Daas Grundlen (Fijche) um 1 fl —

Schon früher murde bemerkt, daß der Spital häufig Wein aussichenkte, dieß war besonders auch 1623/24 der Fall, wo die Bürger wegen der Diungverschlechterung (hirschgulden) keinen Wein mehr ausschenken wollten. Gbenso murden beim Einfall der Franzosen im Jahre 1688/89 gegen 20 Gimer für 319 fl. ausgeschenkt Auch wurde 1693 wegen seindlichen Einfalls das Spitalvieh nach Selmandingen auf die Alp geflüchtet —

| und beschloß sofort mit bem Ertes aus ben Mühlen ihre Baffiv-<br>Schulden und fonftigen Berbindlichkeiten abzutragen.<br>Dieß geschah unch wirklich und an ben Paffincapitalien von |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fl. 47,290                                                                                                                                                                          |
| wurden fogleich                                                                                                                                                                     |
| abbezahle, fo daß das Paffivum noch fl. 25,290                                                                                                                                      |
| betrug.                                                                                                                                                                             |
| Auch biefer Paffiv = Restjumme stanben genügende Dodungs-                                                                                                                           |
| Mittel gegenüber.                                                                                                                                                                   |
| Die Stadt hatte an ben Mühlkaufschillingen noch ein Gut-                                                                                                                            |
| paben von ft. 20,910 9 fr.                                                                                                                                                          |
| An Aupital von der Realschul-Fond=                                                                                                                                                  |
| verwaltung fl. 220 — fr.                                                                                                                                                            |
| un Alteren Ausständen bis 1824 fl. 1,187 36 fr.                                                                                                                                     |
| 3ins hieraus bis 1836 fl. 231 40 fr.                                                                                                                                                |
| An neueren Ausständen nach 1824                                                                                                                                                     |
| a) Ausstände bis 1. Juli 1835 fl. 4,395 22 fr.                                                                                                                                      |
| b) besgleichen bis 1. Juli 1835/36 fl. 1,738 51 fr.                                                                                                                                 |
| Gesammt-Activum fl. 28,683 38 tr.                                                                                                                                                   |
| Rechnen wir hievon ab den Paffin-                                                                                                                                                   |
| Capitalrest mit fl. 25,290 — tr.                                                                                                                                                    |
| so behielt die Stadt noch fl. 3,393 38 fr.                                                                                                                                          |
| als Guthaben.                                                                                                                                                                       |
| - Freilich hatte bie Stadt noch weiter das Defizit bei ber                                                                                                                          |
| Stiftungspflege zu beden mit fl. 5,586 44 fr.                                                                                                                                       |
| und ein Theil der Ausstande, namentlich der ältere, war auch                                                                                                                        |

und ein Theil ber Ausstände, namentlich der ältere, war auch seizutreiben.

Mußten ja doch von 1817/40 . . . . fl. 53,435
Ausstände in Abgang geschrieben werden!\*)

Die allmählige Berminderung berfelben zeigt folgender Ruckbid.

<sup>\*)</sup> Rachdem im Jahre 1829 die Stadt fich entschloffen hatte, die Schulgelber ber Boltsschulen felbst einzuziehen und die Lehrer-Bes soldungen zu firiren, mußten im Jahre 1833 schon 404 fl. für Schulsgelber in Abgang betretirt werben.

| 1817 An | 8stänbe | fler. | 126,070   |
|---------|---------|-------|-----------|
| 1826    | H       | fl.   | 50,670    |
| 1832*)  | 4 , .   | ft.   | 24,578**) |
| 1838    | ,       | fĭ.   | 7,881     |

3) Im Sommer 1832 war die Stadtpflege mit ben Steuern, Die fle gur Amtspflege liefern follte, nach febr im Rudftand und zwar

an Staatssteuer . . fl. 3043 42 tr. an Kapitalsteuer . . fl. 431 16 tr. an Corporat -Bedarf fl. 231 38 tr. fl. 3706 36 tr.

Die bürgerlichen Collegien erklarten, jest könne unmöglich gezahlt werben, die Borrathe bes Jahres seien aufgezehrt, der Frühlingsfroft habe einen bedeutenden Theil des Obst- und Weinsegens zerftort, die Fruchtpreise haben eine außerordentliche Göbe erreicht, der Scheffel Dinkel kofte 11 ft. — 8 Bf. Rernenbrod 36 kr., die meiften Steuerschuldner haben Mangel an Nahrung, man muffe um Aufschubbitten. —

Im Gerbst aber war ber Obstsegen bennoch groß, bas Simri Obst toftete 20 fr., die Fruchtpreise aber sanken nicht im Berhältniß zu ber ziemlich ergiebigen Ernte, überstiegen, noch im herbst das Mittel und bie Steuerausstände waren immer noch schwer beizutreiben.

Selbst in bem weinreichen Jahryang 1834 hatte bie Stabtpflege über bie vielen Rudfrande zu Klagen und im November jenes Jahres mar biefelbe bei ber Amtspflege noch mit Folgendem in Rudftand:

von früheren Monaten . . fl. 440 vom Oktbr. und Novbr. . fl. 2200

In ber Ctabtkaffe befanden fich nur 260 fl.

Der Stadtrath beschloß, ben Preffer einzulegen, es erfolgten forts mabrend Steuer-Grekutionen und im Juli 1835 mußten 200 Steuer-Contribuenten erequirt werden! Im Jahre 1838 war man sodann genothigt, besondere Grekutoren anzustellen. —

Bu große Nachsicht im Steuereinzug scheint die Steuerzähler und namentlich die Weingärtner saumselig gemacht zu haben; der Stade schaden war 1837/38 allerdings auf 8000 fl. gestiegen; der Bie heft an d war dagegen ein nicht ungunstiger und es wurde damals die Bitte an den Stadtrath gestellt, es möchte darauf gedrungen werden, daß bei einem Biehstand von 700 Stud die Farreuzahl Seitens des Cameralamts von 4 auf 6 Stud vermehrt werde.

\*\*) Unter biefer Summe von 24,578 fl. waren auch bie alten Forberungen an ben hospital begriffen, nämlich

3m Jahre 1839/40 reduzirte fich bie Summe ber Ansstande folgenbermaßen :

- a) ber Betrag, welchen laut gerichtlichem Befchuf v. 4. Febr.
  1795 ber Spitalbeftander der Stadt als Erfat für mehrere bemselben obliegende Berrichtungen jährlich mit 40 fl. ju leiften hatte, da lettere Leiftungen seit der ftudweisen Berleihung der Spitalguter aufhörten;
  - b) ber Betrag, welchen ber Spitalbeftander aus gleichen Grunden an Die Muhlverwaltung zu bezahlen hatte für gewiffe Lieferungen an heu, Strob und turgem Futter, zu jährlichen 80 ft angeschlagen (f. oben);
  - c) die in der Rechnung van 1828 29 aufgeführte Summe, welche die Stiftungepflege und der Armentaften ber Stadt feit Jahren ichuldete und aus Mangel an Ginfunften nicht bezahlen konnte.

1831/32 war ber Betrag a) fl. 40 12 fr.

- b) fl 540 25 fr.
- 'c) fl. 5894 57 fr.

und fteigerte fich in ber Bolge noch mehr.

2

Rach einem stadtrathlichen Beschluß von 1829 sollen diese Summen in die Rechnung unter Vorbehalt des Ersates aufgenommen merben, so wie die Stiftungscaffe zu bessern Reaften gelangt fei; aber schon im Sabre 1832/33 wurde die Forderung als inerigibel aus der Rechnung gestrichen und nur innerhalb Balz fortgeführt.

Auch ertlätte die Stiftung nach einigen Sahren beim Berkauf ber Mühlen, ba lettere nicht mehr ber Stabt angehören, feie fie auch teinen Beitrag gur Duble mehr ichuldig.

Die ichlechten finanziellen Buftande ber Stiftung zwangen im Gegentheil die Stadtcaffe , in Gemäßheit bes Bermaltungs-Coitts bebeutende Summen für Armen-Beiträge ber Stiftungscaffe zu verguten.

So betrug im Jahre 1829/30 bie Defizite-Forberung ber Stiftungspflege 4573 fl. und fleigerte fich pro Juli 1831 bereits auf 7220 fl. 10 tr., wovon bit Stadtcaffe jahrlich 500 fl. neben bem lans femben Defizit zu entrichten hatte.

Die Anforderungen fleigerten fich 1838 auf mehr als 12,000 ff.

| Menere Ausstände nach 1824  a) bis 30. Juni 1839 fl. 2602                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b) pr. Juli 1839/40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Stepern 2c fl. 966                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Contractschuldigfeiten fl. (; 854                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1. 4781                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hierzu kamen noch fl. 1580 für lignire Allmanbkaufschillinge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Summa fl. 6361                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Turch allmählige Abzahlungen ftellte fich die Baffid-Capital-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Schuld ber Stadt am 30 Juni 1840 folgendermaßen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| fl. 590 à 5 Proz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| fl. 1100 " 4 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| fl. 7500 " 3 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| fl. 9190 im Ganzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Die Bermögeneberechnung war jest so günstig, baß sich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| folgender Activ Ueberschuß ergab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ausstände und Allmantpachtschillinge fl. 6,361                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Cassenbestand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| fL 14,427                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Davon ab obige Passiv-Capitalien fl. 9,190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rest Activ-Bermögen fl. 5,237                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Seit 50 Jahren war ber finanzielle Stadthaushalt nicht günstiger gewesen, die Stadt hatte jetzt einen Bermögens-Ueberschuß, freilich mit Ausspekerung von Grundstocks-Realitäten (ber Nühlen).  Bon jetzt an aber häuste sich leiber wieber Schuld auf Schuld, wie wir aus ber nächsten Periode ersehen werden.  Es bleibt noch übrig, über die Höhe der Steuern und sonsstigen Ausgaben noch einiges nachzutragen. |

1833/34 35/36 39/40

fl. 12,447

ff. 11,923

fl. 9,184

Die Verminberung hatte hauptfächlich ihren Grund in ben bebeutenben Staatsüberschüffen, in Folge beren eine Reihe von Abgaben gang aufgehoben wurde, namentlich auch bie Accife von Bolg, was ber Stabt bei ihren Bolgvertäufen fehr ju Statten fam. Auch die Capitalsteuer wurde herabgesetzt, während solche hier bei 12 kr. vom hundert Gulpen

> 1833/34 1835/36 ft. 2051 ft. 2087

ertrug, verminderte sich bieselbe 1839/40 bei 6 fr. vom hundert Gulben zwar auf 1174 fl., zeigte jedoch in dieser Summe ein größeres Capitalvermögen als früher fatirt wurde.

Gine bebeutente Ausgabe verursachten jährlich bie Bautoften und Gemeine Fuhr- und Taglöhne\*), wovon übrigens ein theilweiser Betrag von der Staatsfinanzverwaltung der Stadt wieber zu erschen ist. Befanntlich hat tas Cameralamt nach dem Lagerbuch und uraltem Herfommen an allen Brücken, Wegen und Steyen außerhalb Etters die Halfte \*\*) ber aufgewen-

<sup>\*)</sup> Die Laglöhne verschlangen früher befonders beghalb fehr viel Beld , weil die meisten Stadtarbeiten burch die Stadtpoffler im Lag- lohn verrichtet murben .

Schon im Jahre 1819, ale ein neuer Gemeinde-Inspettor gemahlt wurde, trat eine Aenderung ein; benn von da an wurden & B. Die toftspieligen Nedarbauten im Abstreich veraffordirt, mahrend bisher alles durch Laglohner verrichtet worden war. — Der Burgeraus. - ich uß war die Beranlaffung hiezu. —

<sup>\*\*)</sup> Es tam auch vor , baß bie Ctabt in Berbindung mit ber früheren Relleret (Cameralamt) Strafentheile zu unterhalten hatte , bie offenbar zur Staat 8ft ra fe gehörten und baher vom Staat allein hatten unterhalten werden follen.

Als 3. B. bie neue Landstraffe von Walbenbuch bis Tubingen (1750/55) gebaut war, so mußte die Stadt die Unterhaltung der Straffe vom Luftnauer Thor bis zum Gutleuthaus in Berbindung met der Kellerei bestreiten und noch im Jahre 1774 beschwerte sich erstere über diese ungerechte Last. —

Es war biese Bumuthung um so unbilliger, ale bie Berrichaft bas Chausiegelb allein bezog und ber Stadt nichts bavon vergutete. -

Im Jahre 1833 wurde eine Anfrage an den Stadtrath gestellt, ob und unter welchen Bedingungen die Stadt geneigt ware, die sammtlichen Wegbautoften außerhalb Etters zu übernehmen? Ale Anhaltspunkt wurde biebei erwähnt, die gemeinschaft lichen Kosten seien nach einem 30jährigen Durchschuitt 831 fl. 10 kr.

beten Kosten zu tragen und ber Statt zu ersetzen. Es ist bieß ein privatrechtliches Berhältutß, in welchem ber Staat zur Stadt Tübingen seit mehr als 400 Jahren steht und die letzte Bestätigung bieses Bertrags erfolgte zur Zeit, als Ulrich aus bem Lande ver-

Die burgerlichen Collegien ermiberten, fie wollen es bei ben bisberigen Berhaltniffen beluffen.

Der Erfat jur Galfte betrug aber nach ben Ctate-Bofitionen

| 1840/41          | •   |    | fl. | 1296 |
|------------------|-----|----|-----|------|
| 1841/42          | •   | •, | fl. | 722  |
| 1842/43          |     |    | fl. | 692  |
| 1843/44          |     | ٠. | FL. | 844  |
| 18 <b>44</b> /45 | •   | •  | fî. | 618  |
| 1845/46          | •   | •  | fl. | 1044 |
| . 1846/47        |     |    | fI. | 1243 |
| 1847/48          | •   |    | fL. | 956  |
| 1848/49          | • - | •  | fl. | 781  |
|                  |     |    |     |      |

Rach einem 9jahrigen Durchschnitt ift also Die Ersatzumme . 9102/3 ff. -

Spater erhöhte fich bie Salfte noch mehr und betrug nach ben Etate-Bofttionen :

| 1991/98 |   | •   | , Jt. | 1200 | 39 | π.  |             |
|---------|---|-----|-------|------|----|-----|-------------|
| 1858/59 |   | •   | fl.   | 1155 | 16 | tr. | • •         |
| 1859/60 | • | • . | fL.   | 1575 | 1  | fr. |             |
| 1860/61 |   |     | fí.   | 843  | 15 | fr. | auenabmemif |

Sollte baber die Stadt je einmal beabsichtigen , sich zu einer Ablöfung von Seiten des Staats zu versteben, so moge fie die jahrlichen Junahmen ber Roften nicht außer Augen luffen. —

Ein eigenthümliches Berhaltniß liegt ferner barin, baß, mahrend die Redarbrude gang auf Roften ber Stadt zu unterhalten ift, ber hir schau er Steg auf halbe Rechnung mit bem Cameralamt geht; dieser Steg entstand bald nach Gründung der Universität; und es scheint, daß die Anpflanzung unferer herrlichen Linden auch nahm zu Ansfang bes 16. Jahrhunderts das hofgericht seinen Sis hier und es ift sehr erklärlich, daß die Stadt Tübingen diesen Umftanden manche Bersänderungen und Berschönerungen verdantte.

mieben war under Würstenberg imfer bstreichischer Oberherschaft stand. Nach einem Document vom 28. November 1527 beist icht,

baß ber Staat verdnüten fei, bie Bruden und Wege ber Stadt in gangkarem und fahrbarem Stant (in Bau und Wesen) gemeinschaftlich mit der Stadt zu unterhalten. \*)

In neuerer Zeit ist bieses Bertragsverhältniß von Seiten ber Finanzverwaltung angegriffen und schon in ben 30ger Jahren bie Behauptung aufgestellt worden, ber Auswand für Schranken an Straßen ze. sei nicht hierunter begriffen, auch erstrecke sich der Bertrag nicht auf neu anzulegende Wege und Stege, sondern nur auf Unterhaltung der früheren.

Roch heute ift ein Prozes in biefer Beziehung anhängig und bie Stadt wartet mit Ungebuld auf bessen Erlebigung.

<sup>\*)</sup> Es tam in früheren Zeiten oft vor, daß die Regierung ber Stadt mehrere Sahre lang ben Baulaftbeitrag ichuldig blieb; im Jahre 1739 war die Renitammer 1481 fl fculbig geblieben und ber Dasgiftrat mußte mehrere Male beshalb montren.

<sup>(</sup>S. Ger.= Prot. vom 13. Dai 1739.)

<sup>44)</sup> Auch die Theilnahme an den Koften der Ruhebanke, des Grabenausschlagens an den Staatsstraßen, des Gehalts des Stadtbausmeisters zc. wird von Seiten der Finanzverwaltung verweigert. Letztere wollte sogar das Gefes vom 18. Jan, 1849, betreffend die Ausdehnung des Gemeinde-Berbandes auf alle Theile des Staatsgebiets, auch auf das bisherige privatrechtliche Verhältniß zwischen Stadt und Staat ausdehnen und beabsichtigte im Jahre 1853 die Unterhaltung der Straßen, Wege, Brüden, Brunnen und Stege außerhalb Etters auf die alleinige Rechnung der Stadt zu überweisen.

Die Etteregrenze ber Stadt ift vor dem Redarthor bie fudwestliche Ede bes Fanlhaberichen Saufes, vor dem Lustnaner Thor unweit des Widmannschen Saufes, por dem Schmiedthor rbie Brude über die alte Ammer, welche icon gemeinschaftlich unterhalten wird, während die Grabenstraße noch innerhalb Etters ift, vor dem haagt hor die sudwestliche Sche der Kunstmuhle, die Brude ist schon gemeinschaftlich, vor dem hirfchauer Thor die nordwestliche Sche des Langichen Saufes.

| Sabre                                                                                                    |                                                                                                      | ( ) (2 ) (32%)                                     | angehens, betrugen                       | , ,                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| •                                                                                                        |                                                                                                      | 35/96                                              | •                                        |                    |
|                                                                                                          |                                                                                                      | :fL 5921.                                          |                                          |                    |
|                                                                                                          |                                                                                                      | lich mit bem (                                     |                                          |                    |
| fl. 426                                                                                                  |                                                                                                      | fi. <b>34</b> 0                                    | ff. 1458                                 |                    |
| Gemeine T. 3581                                                                                          |                                                                                                      | prlöhne, die St<br>N. 3233                         | abt allein angehend<br>fl. 3761          |                    |
| Gemeine , I                                                                                              | • •                                                                                                  | uhrlöhne, mit                                      | tem Staat gen                            | ein                |
| ft. 1026                                                                                                 | <b>,</b>                                                                                             | ft. 719                                            | fl. 1313                                 |                    |
| sicht, auch mußte Stiftungscoffe be<br>nommen werden,<br>kamen Stiftung<br>Schmalz<br>Wocheng<br>Wochenb | im Jahre 1 en 6 Marktf als Anfwar gsbrod, jährligeld, miteina eld, jede wör orod, jede Wi (34 war bi | .833 bie Beloh<br>egerinnen reicht<br>nb für die S | teinanber.<br>gr. fl. 89                 | bie<br>ter-<br>be- |
| 1835/                                                                                                    | /36                                                                                                  | ų i                                                | fl. 183.                                 | ;.                 |
|                                                                                                          |                                                                                                      |                                                    | aufgestellt, welche<br>ie Ausgabe betrug |                    |
| Die Baffer                                                                                               | ttoth-Absuhr                                                                                         | fostete                                            | •                                        |                    |
|                                                                                                          |                                                                                                      | 188                                                | 9/40                                     |                    |
|                                                                                                          | ft. 300                                                                                              |                                                    |                                          |                    |
| wobei ber Koth t                                                                                         | em Abführei                                                                                          |                                                    |                                          |                    |
| T Der Staht                                                                                              |                                                                                                      |                                                    | angegebenen Grüne, 1060 fl. —            | nben               |
| im Jahre 1833 i<br>betrug                                                                                | ous Soppein                                                                                          | 71 ·                                               | ,                                        |                    |
| im Jahre 1833                                                                                            | ,                                                                                                    |                                                    | 39/ <b>4</b> 0                           |                    |
| im Jahre 1833                                                                                            | 1835/36                                                                                              | 188                                                | 39/ <b>4</b> 0<br>6500                   | -                  |

.... Das Brandlaffengelb betrug

1833/34 35/36

3**9/4**0

auf fl. 2,129,575 auf fl. 2,198,125 Rat. Anfolag. Ret. Anfolag.

fl. 1065 fl. 1465

... · ft. 1663

Um seine Ginnahmsquellen\*) zu vermehren, ging ber Stadtrath 1839 bamit um, ein Octroi einzusühren. Er wurde hiezu veranlast burch eine Gingabe ber Bierbraner, welche eine Abgabe auf frem des Bier verlangten.

Belanntlich hatte die Stedt nach dem Statutenbuche das Recht, von allem auswärzigen, bier eingeführten Wein ein Staffeligelb (Einlaßgelb) zu erheben, das jedoch im Jahre 1815 aufge-hoben wurde.

Diefes Ginlaggelb betrng

von 1750 bis 1760 fl. 580 35 fr.

" 1795 # 1815 ft. 521 19 tr.

baß bei ber gesteigerten Getränke-Consumtion biese neu eingeführte Abgabe jährlich eine ansehnliche Summe abwersen würde.

In einer Eingabe an die Areisregierung suchten baber die burgerlichen Collegien nicht nur um das alte Weinstaffelgetd, sondern auch um ein Bieroctroi nach. Die Schwierigfeit der Sache lag aber darin, daß früher die Universitäts-Verwanden von ber

All the style butters

<sup>\*)</sup> Seit Jahren hatte ber Spital bie Erlaubnif gehabt, ben Rathhausteller für feine Rechnung zu verpachten; im Jahre 1835 besichloffen bie Collegien, ins Runftige Diefen Reller zum Beften ber Stadtcaffe zu verpachten und weklamirten bie von ber Stiftungspflege erhabene Bachtsumme vom Jahre 1820 an; sie betrug 910 ft., welche am Defizit abgerechnet wurden

<sup>\*\*)</sup> hierbei ift jedoch nicht außer Acht zu laffen , daß die Einzugs-Gebühren Des Oftroi auch nicht unbedeutend find und baber ben; Retto-Ertrag febr ichmälern.

In Worms 3. B. fallen auf eine Octroi-Einnahme von 3760 ft., ca. 20 Brog. Untaften, weshalb ber bortige Sandels-Werein auf Ab-ichaffung bes Octroi ernstlich bringt und es fur viel angemeffener halt, ben Netto-Ertrag auf die Communalftenern zu legen. (Februar 1863.).

Beinabgabe frei waren; die städtischen Besorben wollten baher ben Universitäts-Angehörigen gerecht werden und sie anch fünftig von vieser Abgabe frei lassen.

Nun erhoben sich aber bie Weinwirthe, beren Interesse bem der Bierbrauer gerade entgegenlief und protestirten gegen jede derausge Abgabe, die von der Areisregierung auch verworfen murbe.

Ein zweiter Bersuch, ber hiermit im Jahre 1843 gemacht wurde, mißglückte schon, ebe solcher zur Ausführung kam, (und mit Recht. \*)

In Beziehung auf Schafwaibe und Pförchwesen tam in biefem Zeitraum manche Beränderung vor.

Den Pförchertrag nahm früher die Stadt mur von alt Gertrud (29. März) bis alt Martini (23. Novbr.) von den Schaf-wairepächtern in Anspruch, also blos für die Sommer-Schaf-waide.

Im Jahre: 1880 beanspruchte bie Stadt aber auch ben Pförch vom 28. Movbr. au., also auch für bie Winter-Schafwaide;

<sup>\*)</sup> Die Tübinger Gemeindebehörden wurden zu diesem wiedersholten Versuch durch ben Borgang in Stuttgart veranlaßt, wo ebenfalls seit uralter Zeit ein Einlaßgeld für Wein bestand und wo nicht nur seit 1829 ein Allgemeiner Octroi- Tarif eingeführt, sondern auch von 1842 an eine kadtische Biersteuer mit Genehmigung der Areisregierung erhoben wurde, welche jedoch im Jahre 1845 wegen ihrer schädlichen Bolgen sammt allen andera Octroi-Gebühren durch die bürgerlichen Gollegten freiwillig wieder aufgehoben wurde.

Eine solche Auflage geborte nothwendig jum Reffort ber Gesetzgebung, da das bezügliche Recht der Gemeinden nicht weiter geht, als bas etwaige Defigit auf die Steuerpflichtigen nach dem Ortssteuerfuße umzulegen; zudem schreibt das Verwaltungs - Edift S. 65 Buntt 1) genat vor, wie weit sich die Einnahme-Quellen der Gemeinden erstreden durfen.

Defhalb hat auch das Gefet vom 6. Just 1849 die Erhebung von Berbrauchs fteuern für Gemeinden von der Bustimmung ber Gesetzung abhängig gemacht und somit allgemein untersagt. —

<sup>(</sup>Bekanntlich besteht ber Krebsichaben bes Octrot hauptfächlich in Frantreich, auch in Golland noch; Belgten bar biefe Steuer bor einigen Jahren aufgehoben.)

smeleich beschloffen bie-Collegien, es folle ins Kunftige ber Pförch-Ertrag von den nur zur Winterung hieher gebrachten und auf ben bürgerlichen Wiesen waidenden Schafen ganz zur Stadtcaffe saken, während vorher die hälfte bes Pförchgelbes den Privat-Schafhaltern vergutet worben war.\*)

Im Jahre 1837 aber stellte ber Bürgerausschuß geradezu ben Antrag auf Aufhebung ber Sommerschafwaide und auf ben Berkauf ber Allmanden auf dem Berge.

Sine Commission hatte die Sache zu untersuchen und tam zu folgendem Resultat:

192 Morgen Allmand tonnen auf dem Berge um circa 12,525 fl. verfauft werden, dagegen entgingen der Stadtcaffe auf der andern Seite folgende Revenüen:

| Waipepachtgeld | •   | •    | •   | •    | •  | •    | •   | • | ٠   | fl. | 184**)     | ٠, |
|----------------|-----|------|-----|------|----|------|-----|---|-----|-----|------------|----|
| Pförchgelb .   |     |      | •   | ,•   |    | , ·• |     |   | •   | fl. | 600        |    |
| Baumfatgelb    |     | ٠    |     | ٠.   | ٠  | •    | •'  |   | ٠.  | ∋¶. | 80         |    |
| Strafen vom 8  |     |      |     |      |    |      |     |   |     |     |            |    |
| •              |     |      |     |      |    |      |     |   |     |     | 964        | ٠, |
| Hievon ab Zi   | n8  | auc  | 3 / | obją | en | 12   | ,52 | 5 | fL. | •   | 670        | ij |
| a 41/2 Prez.   |     | •    |     | •    | •  |      | •   | • | •   | fl. | <b>560</b> |    |
| Somit bliebe ! | Ber | lust |     | •    |    |      |     | • | •   | ft. | 404        |    |
|                |     |      |     |      |    |      |     |   |     |     |            |    |

\*\*) Es ertrug im Gangen 1832/33 der Bforch fl. 508 12 fr. Chafmaide | fl. 165 — fr. 1833/34 der Pforch 394 42 fr. fl. Schafmaide 205 — fr. Ħ. 1838/39 ber Bforch 671 2 tr. fī. Chafmaibe . fl. 522 - tr. 1 1 ...

Deilheimer, welche Biesen auf Tubinger Markung hatten, über bas Befahren berselben mit Schafen bis in bas Frühjahr hinein; ber Stadtrath entgegnete ihnen, ben Privat-Schafhaltern sei laut Bertrag vom Jahre 1819 erlaubt worden, die ganze Markung zu befahren; ebenso haben die Schasmaidepachter bas Recht hiezu. Jemehr Pachtgeld eingebe, besto mehr komme auch den fteuerzahlenden Ausmärkern zu gut; die Beschwerden wiederholten sich aber später und gaben mitsunter die Boranlassung, daß im Jahre 1844 der 6. Januar der Endetermin für das Bewaiden wurde.

Ge sei also ber Berkins der Assmand durchaus nicht vortsellshaft für die Stadt, ganz abgesehen bavon, daß eine bedeutende Ansphi Mörgen für Wegeanlagen wegsatte, auch sei sehr zu berückstetztigen, daß die Düngung der Berggüter sehr schwierig salle und der Mangel\*) an Wiesen durch den Graswuchs der cultivirten Allsmanden durchaus nicht erseht werde. — Hierauf erwiderte der Bürgevansschuß, wenn anch ein unmittelbarer Nachtheil sir die Stadtcasse hieraus entstände, so sei dieß weit geringer anzuschlagen, als wet Umstand, daß die Zahl der Bürger sich stets dermehren (?) und es daher dringendes Bedürsniß sei, sür die Bermehrung urbarer Güter zu sorgan; vadurch werde der Biehstand vermehrt und die Düngungsmittel ebenfalls vervielfältigt.

Dennoch verstanden sich die Collegien nur zum Berkauf eines Theits der geringsten Allmanden auf der "Maberhalbe" und auf bem "Rreuz", und die Schafwaide blieb bestehen. —

Unter so bewandten Umständen blieb es aber unbegreiflich, daß die Collegien im Jahre 1838 nicht mit beiben Händen die Gelegenheit ergriffen, ihre Markungsgrenze auf dem Berge vortheilhaft zu arrondiren und auszubehnen, wozu sie damals Anlaß genug gehabt hätten.

Die Semeinbe Hagelloch wünschte nämlich 1838 von Seiten Tübingens die Uebernahme von 92 Morg. 3½ Ruth. auf der Heuberger Egart, (welche auf Tübinger Markung lagen, auf welche aber Hagelfoch bas Besteuerungsrecht nicht nur zur Staatssteuer, sondern auch zum Amts- und Gemeindeschaden auf Hagellocher Seite hatte) in diesige Besteuerung mit einem Steueranschlag von 736 fl., wogegen Hagelloch ebensoviel alt steuerbares Areal von Tübinger Markung zur Ausgleichung verlangte.

hierüber einigten fich bie beiben Gemeinben auch mirflich.

Dagegen wünschte Sagelloch weiter die Uebernahme von Seiten Tübingens eines in die Tübinger Martung eingeschlossenen Distritts v. ca. 27 M. im sogen. "Schachbaum" zwischen dem Henberge und der Gaishalde, welche jedoch neu steuer bar waren und nicht mit Gemieinde-Anlagen belegt werden durften, und im Besitz von Hagellocher

<sup>\*)</sup> Leider besitzen Ausmärker einen großen Theil der Biefen im Redarthal auf Tubinger Markung, was in Beziehung auf Dungung ichmerzlich gefühlt wirb.

Gemeinbebürgem waren. Diefer Begirf folfte nun burch Umtaufch gegen anderes Feld in bas hiefige Kataster und in hiefige Bestenerung übernommen werben.

Die Tübinger Markung wäre auf viese Weise in jener Gegent schönstens arrandirt worden, aber leider! verstanden sich damals die dürgerlichen Collegien nicht hiezu; noch heute ist jener Platz von Tübingens neu angelegter Waldung eingeschlessen nnd es muß sehr bedauert werden, daß der damalige Stadtrath die Ansicht äußerte: "Die Uebernahme dieser Wiesen habe für die Gemeinde-Verwaltung keinen Nutzen und müsse im Gegentheil als eine Last angeschen werden." — (Wie ganz anders würde heute in der Sache geurtheilt werden!)

Schon im Jahre 1840 tauchte bie Allmanbfrage wieder von Neuem auf, man fah allmählig ein, daß bie Allmand durch Berpachtung nicht nur verbessert werde, sondern auch eine weitere Einnahmsquelle für die Stadteaffe bieten blirfe.

Am 15. Januar 1840 wurden baber von ben bürgerlichen Collegien folgende Beschlüffe gesaßt:

- 1) die Allmanden, welche seit den letzten 6 Jahren ausgetheist gewesen, werden wieder durch das Loos und zwar dem Alter nach auf 9 Jahre ausgetheilt, mit Ansnahme des Währds;
- 2) ber Bohrd soll im öffentlichen Anfftreich verliehen werben;
  - 3) jeber Bürger foll nur 1/2 Morgen pachten biirfen;
  - 4) der Erlös aus den verliehenen Wöhrbstücken soll, nach Abzug des bisherigen Allmandzinses, unter diesenigen Bürger, welche für die Berleihung stimmen, also keinen Allsmandtheil in Natur verlangen, ansgetheilt werden und zwar nach 3 Abstnfungen, dem bürgerlichen Alter nach;
  - 5) jeber Bürger foll gum Pachte zugelaffen werben;
  - 6) für die Bezahlung des Pachtgeldes foll Bürgschaft geleistet werben;
  - · 7) die Pachtzeit bauert 9 Jahre.

Es wurde nun ein Durchgang der Bürgerschaft darüber versanstaltet, ob der Wöhrd auf oben angegebene Weise verpachtet, ober ob folder wie bisber auszetheilt werden solle?

Ein Theil ber Burgerschaft stimmte für Berpachtung bes Bohrbs, ein anberer Theil für Bertheilung; nun murre für bie gu

verpachtenben Stücke ber betreffende Plat weggemessen und verlieben; das Resultat der Berseihung war auch von gutem Erfolge begleitet, denn es traf die Bürger in erster Classe 3 fl., in 3. CL. pach 1 fl. 12 fr. Allmandgenuß, welcher baar herausbezahlt wurde.

Bei ben für Bertheilung Stimmenben blieb es beim bisherigen Berhältniffe.

Der Biehtreibenden aber gab es immer weniger und es war ber ihnen zugemessene Platz von 12 Morgen durchaus in keinem Berhältniß mehr zu dem Vieh, welches sie auf die Waide trieben, benn die Zahl war die auf 40 Stück heradzesunken; deshalb gingen auch ein Jahr später die dürgerlichen Collegien noch einen Schritt weiter und hoben den Sommer = Viehtried geradzu auf, diegegen protestirte zwar eine Anzahl Bürger, welche die Waide noch benutzen wollten, aber sie war sehr klein; trieben ja selcht auf den Berg (die Schachbaumwiese) nur noch

29 Personen 36 Stud Rindvieb, 32 " 39 " Riegen.

Der Gemeinderath beharrte auf feinem Beschluß und ber Biehtrieb hörte auf. —

Bon ber zur Cultur gebrachten Allmand ber Stadt bezog das Cameralamt den Obst-, Deu- und Keinen Zehnten,\*) (namentlich also von der Pfingstwaide, Stadtwiese, Wöhrd, Schwanzer und Gänsewasen), doch wurde vom Pachtertrag ein Drittel für das Dehmb abgezogen, wovon das Cameralamt nichts anzusprechen hatte.

Den Zehnten aus ber unter bie Bürger vertheilten, und verloosten Allmand hatte die Stadt vom Cameralant um die Aversalsumme von 50 fl. gepachtet.

Mit dem Anshören des Biehtriebs (Sommertrieb) kamen die Collegien auch schon wieder auf die damit zusammenhängende Frage der Schaswaide zu sprechen, denn es war den Wiesen- besitzern stets ein Dorn im Auge, daß die Schase noch auf den Wiesen weiden durften, während das Rindvieh davon vertrieben war. Der Zwiespalt wurde um so größer, als in Folge des großen

<sup>\*)</sup> Bekanntlich borte bie Behntlaft bes Reubruchs vom Jahr - 1849 an auf.

Fattermangels im Jahre 1842 auch bie Herbstwaide für bas Rindvieh provisorisch aufgehoben werden mußte, die Schafe dagegen sogar im September schon die Bergwaide (sogenannte Biehwaide) vertragsmaßig bewaiden durften.

Aufs neue wurde nun die Frage erörtert, ob die Schafe erst am 15. November auf die Waibe bürfen, ober ob die Schaswalde überhaupt aufgehoben werden solle; der Stadtrath entschied sich für bas Erstere, der Bürgerausschuß dagegen wollte die Schaswalde wieder auf gehoben wiffen.

Bei dieser Meinungsverschiebenheit entschieb das Oberamt, die Sache habe in ihrem bisherigen Zustande zu verbleiben; indessen wurde eine neue Commission ernannt, welche die Gründe für und wider die Schaswalde genau erörtern sollte.

"Da "gut" Ding immer lang Weil braucht, so gab biesa Commission erst im Jahre 1845 ihr Gutachten ab, welches babin bautete:

Für bie Beibehaltung ber Schafwaibe fprechen foß genbe Grunbe:

- 1) jährlicher Ertrag von 1200 fl. für die Stadtcasse;
- 2) Rugen bes Pförchs für bie Berggüter von 350 Stück Schafen im Sommer und 1600 Stück im Winter;
- 3) Abnahme dieser Güter an Rapitalwerth burch Mangel an Pforch;
- 4) immer mehr steigenbes Bedürfniß, urbaren Boben zu gewinnen, also bie allerdings auch zweifelhafte Frage, ob ber Wiesenbau eine verhältnismäßige Vermehrung bes Viehstands gestatte.
- Gegen Beibehaltung ber Schafwaide fprach:
- 1) die schon früher durch Acstripte besohlene Urbarmachung ber Allmanden;
- 2) die durch das Geset von 1828 gestattete und empfohlene Ablösung des Waidrechts;
- 3) Einführung ber Stallfütterung;
- 4) Bachsthum ber Bevölferung und Anspruch berfelben an bie Ertragsfähigfeit bes Bodens;
- 5) Hoffnung, daß auch die Rindviehbesitzer die Waibe vollends aufgeben, um so mehr, als in keinem Dorfe der Umgebung Tübingens mehr ausgetrieben werde, und folches für

bie Universitätsstadt Tübingen wohl am wenigsten febiclich

Dennoch maren bie Collegien für Beibehaltung ber Schafwaide wegen ber Berggüter.

Nach einer neueren Messung betrug ber zur Schafwaide gehösrige Flächenraum 3671/8 M. 41,5 R.

Man gewann baber die Ansicht, daß die 1841 beim Ausbeben bes Biehtriebs dem Rindvieh entzegenen und der Schafwaide zugestheilten  $61^{1}/_{8}$  M. Schachbaumwiesen füglich von der Schasweide wieder getrennt werden könnten, indem letztere ohne die Schachbaumwiese des Sommers oft 500 bis 600 statt 350 Stück und des Binters 2000 Stück statt 1600 nähre.

Die Schachbaumwiese wurde baher 1846 zu Wald an gelegt, besonders auch im Juteresse der armen Leute, die durch Tagelohn hiebei ihr Brod verdienen konnten, denn durch die Kare tosselsrantheit war eine große Noth eingetreten und die Lebensnuttel stiegen auf eine ungewöhnliche Höhe.\*). Wie vortheilhaft wäre es

|                 | · · ·                                   | *           |         |
|-----------------|-----------------------------------------|-------------|---------|
| Fleisch         | preise.                                 | Brobpreife. | • • •   |
| 184             | 1.                                      | 1841.       |         |
| Ralbfleisch     | 5— 6 fr.                                | 22-24 fr.   | (8 Pf.) |
| Schweinefleisch | 7- 9 fr.                                | ,           |         |
| 184             | 2.                                      | 1842.       | 1       |
| Ralbfleisch     | 4- 5 fr.                                | 26—28 fr.   |         |
| Schweinefleisch | 6— 8 fr.                                |             |         |
| Mindfleisch     | 5 fr.                                   | 1000000     |         |
| 184             | 3.                                      | 1843        |         |
| Ralbfleifch     | 8- 9 fr.                                | . 28-30 fr. |         |
| Schweinefleisch | 11—13 fr.                               |             | •       |
| Dafenfleifch    | 11—12 fr.                               |             | -       |
| hammelfleisch   | 9—10 fr.                                |             |         |
| 1845            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 1845.       | ,       |
| Ochsenfleisch   | 8— 9 fr.                                | 28—32 fr.   | •       |
| Rindfleisch     | 6- 7 fr.                                |             | • •     |
| Sammelfleifch   | 5— 7 fr.                                |             | .*<br>  |
| 1846.           |                                         | 1846.       | · .     |
| Rall fleisch    | 6 fr.                                   | 86-42 fr.   |         |
| Schweinefleisch | 9—10 fr.                                |             |         |
| Dofenfleifch .  | 9 fr.                                   |             | 7       |
| 7               |                                         |             |         |

gewesen, wenn bie hagellocher Schachbannmiefen 1838 von Geiten . ber Stadt erworben worben waren, weil baburch bie neue Walbcultur ein arrondirtes Bange umfaßt batte!

### 1841-50.

| Beginnen        | wir  | die   | Schilderung  | biefee | 3 Zeitraums | mit | einer |
|-----------------|------|-------|--------------|--------|-------------|-----|-------|
| Darftellung bei | dfo: | nouri | schen Zustan | bs ber | Stabt.      |     |       |

Die Stadt batte

Bauptgebäube '927 Nebengebäube

1116

| Der Brandvers  | icherung <b>s-A</b> n | schlas | 3 1 | war     | • | fl. | 2,606,050 |
|----------------|-----------------------|--------|-----|---------|---|-----|-----------|
| Steueranschlag | (Katajter)            | *      | •   | , · · . | • | fl. | 4,457,725 |

# Schulfinder.

| Lyceum         |      | •   | •. | 173  |
|----------------|------|-----|----|------|
| Deutsche Anabe | nfdi | ule |    | 394. |
| Realschule .   | •    | •   |    | 88   |
| Mabchenschule  | •    | •   | •  | .783 |
|                |      |     |    |      |

1208

| Gewerbetreihende . | •   | . • | . • | • | .900 |
|--------------------|-----|-----|-----|---|------|
| Laglöhner (Weingar | tne | r)  | ٠   | • | 300  |

# . Biebftanb.

| Pferbe . |   | ٠.   | ٠. | ٠. | · <b>280</b> · · · |
|----------|---|------|----|----|--------------------|
| Ochsen   | ٠ | •    |    |    | 2 Paar.            |
| Rühe u.  | R | ilbe | r  |    | 700                |
| Schafe   |   | . •  |    |    | 200                |
| Schweine | : | •    | •  | •  | 250                |

# Morgenzahl an Grund und Boben Bärten .

| <b>G</b> ärten | •  | •  | •    | •  | • | ٠ | 84   | M. | `3   | V. | 4  | N. |
|----------------|----|----|------|----|---|---|------|----|------|----|----|----|
| Gras- und      | 86 | un | ıgüt | er |   |   | 138  | M. | 1/2  | V. | 34 | R. |
| Aecter .       |    |    |      |    |   |   |      |    |      |    |    |    |
| Biefen .       |    |    |      |    |   |   | 1211 | W. | 11/0 | B. | 38 | ℛ. |
| Walbungen      |    |    |      |    |   |   |      |    |      |    |    |    |

(Ohne bas ftabtifche Areal,

aber incl. bes Spitalwalds.)

Weinberge .... 664 Dì. -

| _                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|
| Debungen und Waiben 766 M. 1/2 B. — R.                          |
| 300 Ml. gebaute,                                                |
| 466 M. ungebaute.                                               |
| Walbungen ber Stabt.                                            |
| Stabiwald 1086 M.                                               |
| Angekaufte Stück 20 M.                                          |
| Cultur auf bem Heuberg 96 M.                                    |
| 1202 M.                                                         |
| Graspläge im Entringer Thälden 14 M.                            |
|                                                                 |
|                                                                 |
| Spitalwiesen 49 M. 21/2 B                                       |
| Spitalwalbung (S. oben.) 300 M.                                 |
| Betrag ber Jahressteuer                                         |
| Gebäube= )                                                      |
| Grund- Stener fl. 9184                                          |
| Gewerbe-                                                        |
| Amtsschaben fl. 938                                             |
| Stadtschaben fl. 6500                                           |
| Grundherrliche Laften, Gelbgefälle, Theilgebühren, Laubemien    |
| fi. 600                                                         |
| •                                                               |
| Naturalgulte an Dinkel, Hafer und Roggen 50 Scheffel.           |
| Boben-Wein 15 Eimer.                                            |
| Hiezu tam noch der Aufwand für tas Canzleigebande des Ge-       |
| richtshofes nach Abzug bes Staatsbeitrags mit 4000 fl. — im Be- |
| trag von                                                        |
| Gleichwie ber lettvergangene Zeit-Abschnitt ber Schulden-       |

Gleichwie ber lettvergangene Zeit-Abschnitt ber Schulden-Tilgung gewidmet war, so war nun andererseits ber Zeit-Abschnitt von 1840—50 durch das Contradiren neuer Schulden ausgezeichnet und man könnte glauben, wenn man die damaligen Berhältnisse nicht genau kennen lernte, die städtischen Behörden hätten nichts Giligeres zu thun gehabt, als vom beinahe schuldenlosen Zustand bald möglichst wieder in die Lage der Schuldenlast überzugehen.

Ob nun gleich nicht zu leugnen ist, daß sehr viele widrige Umstände die Stadt nothigten, aufs neue zum Mittel der Schuldencontrahrung zu greisen, so geht doch aus der ganzen Lage der Dinge hervor, daß man sich oft mit Unrecht scheute, die Steuerkraft der Contribuenten zu einer Zeit mehr in Anspruch zu nehmen, wo solche süglich hätte mehr in Anspruch genommen werden konnen. So wurden z. B. im Jahre 1841/42 nur 2000 fl. — Stabtschaben umgelegt, obwohl schon bedentende Ausgaben in Aussicht
standen und eine stärkere Umlage gar keine Schwierigkeiten gehabt
hütte, da um jene Zeit der Wohlstand des Bolks im Zunehmen und
die Rahl der Bevölkerung mit Ausschluß von etwa 800 Studenten
über 8000 Seelen \*) gestiegen war.

Hatte ja boch damals die Bürger-Annahme-Gebühr die Summe von 2280 fl. — erreicht, eine Höhe, die fie erft im Jahre 1860/61 wieder answies. Ueber Taufend Arbeiter, Wesellen, Lehrlinge und Taglöhner waren damals bei den Universitätsbauten beschäftigt, verdienten sich schönen Lohn und die Gewerbe hatten vollauf zu than. —

Allerbings bot ber Balb einen sehr schnen Ertrag, aber wenn auf die eingeschlagene Beise sortgesahren worden wäre, so wäre unser Stadtwald in kirzer Zeit devastirt worden; so war z. B. im Jahre 1840/41 der Waldertrag im Etat zu 4000 fl. veranschlagt, während sich die wirkliche Einahme nachher auf 8657 fl. steigerte.

Es war hohe Zeit, den Wald fürs Künftige nur im Berhältnis ju. feiner Ertragsfähigkeit in Anspruch zu nehmen, wenn bie

| *)  | Die ortear | mefenbe Bevä | lterung war | :.             |   |
|-----|------------|--------------|-------------|----------------|---|
| 4 . | 1840       | 8660         | 1852        | 8768           |   |
|     | 1848       | 9016         | 1855        | 8465           |   |
|     | . 1846     | 9382         | 1858        | 8293           |   |
|     | 1849       | 9256         | 1861        | 8709           |   |
| Die | Bahl ber   | or i sangel  | brigen Ber  | ölferung betru | 3 |
| :   | 1800       | 5700         | 1860        | 7885           |   |
|     | 1820       | 6673         | 1861        | - <b>7980</b>  |   |
| •   | 1840       | 7536         | 1862        | 8002           |   |
|     |            |              |             |                |   |

<sup>\*\*) 10</sup> Jahre später hatten sich die Berhältnisse weit nachtheiliger gestaltet; der Gemeinderath drang auf Beränderung des Gewerbe-Rastasters und stellte die Ansicht auf, daß die Gewerbe in Tübingen zu hoch besteuert seien und daß uur halb so viel Ge sellen hier arbeiten, als früher. Es ist anch wirklich Thatsache, daß das Jahr 1846 — 820 Gesellen nachwies, mährend 1853 sich nur 300 hier besanden; die Richtigkeit dieser Zahlen ergibt sich auch aus der ebensogroßen Abnahme der ortsanwesenden Bevölkerung.

Bald » Bewirthschaftung nicht ein Vorwurf treffen fellte. (Weiteres hierither Pag. 302.)

Die Tendenz, möglichst wenig Stadschaben amzulezen und bas Geld lieber in der Tasche der Stener-Contribuenten wuchern zu lassen, sog in der Richtung der damalizen Zeit und wurde selbst von Städten wie Stuttgart aboptirt. Um so größer wurden die Anssprüche an den Steuerzähler in der Folge.

Trot jener geringen Umlage von 2000 fl. — hatte die Stadt bennoch in selbigem Jahre ebenfalls 2000 fl. — Ausstände an Steuern und Contractoschuldigkeiten.

Werfen wir nun einen Blief auf die Einnahmen und Ausgaben bes vor uns liegenten Abschnitte, so finden wir allerdings, daß bis Stadt in diesem Zeitraum bedeutente Ausgaben zu bestreiten hatte, welchen fie nicht eutgeben konnte

Dit jedem Jahrzehrt mehrten fich bie Ansprüche, die an eine Universitätsstadt gemacht werden, und es ist daher natürlich, daß man benfelben möglichst dechnung trug, um gegen andere Städte nicht zurückzubleiben.

Die Stadt hatte in Folge ber Erbanung ber neuen Aufa bie Straße gegen Lustnau innerhalb Etters in Gemeinschaft mit ber Finanz-Berwaltung neu herzustellen, eine mit dem Cameralamt gemeinschaftliche neue Brunnen-Leitung einzurichten;\*) sexper wurde der Brunnen neben der Stiststirche neu dergestellt; die Hospital-Brunnenleitung gesertigt; es bedurfte bedeutender Userdauten, welche von 1842/48 —20,000 fl. — betrugen, \*\*) das Cawetelsche Haus wurde angefaust, um mehr Lust, Licht und Raum für die Straße zu gewinnen, das Facultätshaus wurde zur Herkellung einer Mädschenschule erworden. Bedeutende Pflasterarbeiten wurden unternommen, ein neuer Stadtbaumeister wurde angestellt, endlich sam noch das theuere Jahr 1847, welches eine Masse Sustentutions-Früchte in Anspruch nahm, die der Stadt bedeutenden Verlust brachten.

<sup>\*)</sup> An der gemeinschaftlichen Brunnenleitung trägt Die Stadt 4/7 und bas Cameralamt 3/7. —

<sup>\*\*)</sup> Redar, Steinlach und Ammer machten ber Stadt von jeber viel zu ichaffen; ichon von 1760 bis 1772 wurden 22,424 fl. — hierauf verwendet und die Landichaft gewährte Lübingen 1773 hiefür eine Entschädigung von 1200 fl. —

Das menerrichtete Bompier-Copps verursachte monderlet Ansgaben, benn es bedurfte vieler Geräthichaften und einer neuen Fenersprize; ein Theil der Allmanden wurde urbar gemacht und in Wald verwandelt. Gar tief in die finanziellen Verhältniffe der Stadt griff aber das Jahr 1848 mit seinen guten und schlimmen Folgen. Die Bolizei-Verwaltung ging jest wieder in die Hände der städtischen Lehörden über und verursachte großen Auswand durch die Heistlung eines neuen Polizei-Lokals und es bedurfte jest eines eigenen Polizei-Amtmanns, um die Ordnung und Ause aufrecht zu erhalten.

Es brängte sich Ausgabe an Ausgabe, und wenn ein Beburfniß befrierigt war, so machte sich bereits wieder ein neues geltend, bas ted an ben Bentel ber Stadt flopste. —

In manches Berhältniß kam von nun an aber auch mehr Feftigkeit: und mehr Stetigkeit, namentlich härte ber nachtheilige, immer wiederkehrende Wechsel einzelner stärtischer Beamten auf; das Gemeinde Inspektorat versah jest ber Stadtbaumeister, welcher in technischer Beziehung manchen Borzug vor dem Gemeindeinspektor hatte
und es nach und nach möglich machte, das kostspielige Inspikut der
Poster zu modifiziren.

Auch die Stelle des Stadtpflegers\*) wurde Anfangs ber 50ger Jahre einem Sachverständigen übertragen und der Controleur ent-lassen, nachdem man die Ansicht gewonnen hatte, daß das Amt in Einer Hand weit besser verseben seie, ohne größere Kosten zu verursachen.

Hatte ja boch die Stadt Tübingen in einem Zeitraum von 42 Jahren ohne die Provisorien ein Dutend Stadtpfleger gehabt, so daß gerade 31/2 Jahre Dienst auf Einen Stadtpfleger tamen; Niemand wird verkennen, daß dieser Wechsel gewiß nicht zum Bortheil der Stadt ausschlug.

Die ber Stadt auferlegten Opfer hatten nun zur Folge, baß bie Passivalien sich in biesem Jahrzehnt nabe zu verzehenfachten.

<sup>\*)</sup> Anfangs hatte berfelbe 800 fl. Gehalt, im Jahre 1858 — 1000 fl. — 1863 — 1150 fl. —

| Bahrenb nämlich am 80. Juni 1840          | sbie | gefammten Baffiv-     |
|-------------------------------------------|------|-----------------------|
| Rapitalien nicht weiter als               | fl.  | ′9,110 :— fr.         |
| Betrugen, feben wir folche am 30. Juni    | •    | 4                     |
| 1850 auf                                  | fl.  | 87,403 — fr.          |
| anwachsen, zu welcher Summe noch folgende |      | • ,                   |
| Zahlunge-Berbindlichkeitenbinzu-          |      |                       |
| tamen, Raufschillinge-Rückstände          |      |                       |
| am Fakultätshaus                          | ff.  | 1,276 15 tr.          |
| Anlage ber Wilhelmsftraße (noch Reft)     | fl.  | 818 58 tr.            |
| Für Suftentations-Früchte zum Cames.      |      | , •                   |
| ralamt                                    | ft.  | 851 46 fr.            |
| Defizit zum Spital 1846/48                | Ħ.   | 3,291 16 fr.          |
| Zahlungs = Ausstände an verschiedene      |      |                       |
| Personen                                  | fl.  | 810 43 fr.            |
| Stener-Rückstand zur Oberamtspflege       | fl.  | 3, <b>3</b> 31 11 tr. |
| Guthaben ber Steuerpflichtigen 2c         | ff.  | 215 10 tr.            |
| Rechners-Guthaben                         | fl.  | 836 55 tr.            |
| Zufammen .                                | ft.  |                       |
| Ab hievon Aftiv-Ausstände                 | ft.  | 16,489 24 tr.         |
| Bleibt Passibum                           | Ħ.   | 82,345 50 tr.         |

1 11

.i:

|               |         |           | -        |                   |                 | •             | -        |          | `             | •              | egg      | •                  | _              |         |                 |          |              |          |              |              |         |
|---------------|---------|-----------|----------|-------------------|-----------------|---------------|----------|----------|---------------|----------------|----------|--------------------|----------------|---------|-----------------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|---------|
|               | 49/50   |           |          |                   | 476             |               |          | 431      | 1640          | 3241           |          | 357                |                | •       |                 | 3067     | 980<br>980   | 396      | 4209         | 753          |         |
|               | 4       |           | 4        | H                 | 4               | <u> </u>      | <u>:</u> | Ħ.       | 4             | <u>ن</u> ے     |          | ë                  |                |         |                 | ij       | <u>;</u>     | ij       | ij           | ij           |         |
|               | ,,.     | 1         | 1        | -                 |                 |               |          | 1        | <u>ئ</u><br>ا |                | •        | 1.                 | :              |         |                 | -        | [            | 1        | I            |              |         |
| ent           | 6       | 31        | 8        |                   | 476             |               |          | 391      | 4             | 3216           |          | 955                |                |         |                 | 3        | 380          |          | ജ            | ••           | : ::    |
| rzeb          | 48/49   | . oo      | Ø        | Ž                 | 4               | S             | ĺ        |          |               |                |          | ಹ                  |                |         | •               |          |              | 6        | 2            | •            |         |
| Pab           | . 4     | 4         | <b>\</b> | <u> </u>          | 4               | 4             | <u>.</u> |          | نے            |                | •        | نے                 |                | •       |                 | 3. — #   | نے           | <u>;</u> | <u>ن</u> ے   |              | , ·     |
| Ħ             |         | Į,        | 1        | ļ                 | 1               | 1             |          |          | l             | I,             |          | 1.                 |                |         | ٠               | 1        | ļ            | .        | .1           | •            |         |
| in' diesem    | 47/48   | 839       | 8        | က္က               | 480             | 251           | :        | 622      | 1950          | 349            | ٠.       | 958                |                |         |                 | 862      | 420          | 863      | 3            | •            | . 13    |
| Ë             | 47      |           |          |                   |                 |               |          | 7        | 元 15          | Š              |          |                    |                | .'      |                 |          |              |          |              |              | ••      |
| Ħ             |         | 1         |          |                   | <u> </u>        |               |          | 1        |               |                | •        | <u> </u>           | •              | ٠.      |                 |          | =            |          | <u> </u>     | , 123°.<br>• |         |
| ii eD         |         | 1         | 1        | ļ                 | -               | I             |          |          | 1             | 1              |          | ا،                 | <i>(</i> .     |         |                 | :1       | Ţ            | 1        | ı            | •            | •       |
| meg           | 47      | 811       | 8        | 558               | 480             | 251           |          | 394      | 1680          | 235            |          | 958                |                | ٠.      | ; ;             | 86       | 552          | 22       | 517          | •            |         |
| nab           | 46/47   |           | . ,      | .,                |                 | . ,           |          |          | <u>~</u>      | en             |          |                    |                | ٠.      |                 | 8        |              |          | 8            | •            |         |
| Sin Sin       |         | 4         | =        | . <del>Z</del>    | . Œ             | <u> </u>      | -        | <u>4</u> | 45            | 1<br>44        | •        | -                  |                |         |                 | -        |              | 4        | <u>نحة</u> ا | •            |         |
| E             |         | 1         | -#       | il<br>Mo          | 1               | 1             | •        | ·        |               | †<br>∞         |          | -                  |                |         | , -             | 1        |              | 1        | - [          | •            | ,       |
| berfcbiebenen | 44/45   | 69        | 217      | 548               | <b>4</b> 8      | 232           |          | 854      | \$            | 3148           |          | 958                |                |         |                 | 315      | 640          | 25       | 8794         |              |         |
| ě             | 4       |           | ٧.       |                   |                 | ,             |          |          | •             | 71.            |          |                    |                |         |                 | _        |              |          |              |              |         |
|               |         | <u>ب</u>  | 4        | 7                 | <del>نے</del> . | <u>ن</u>      |          | <u> </u> | <u> </u>      | , <del>1</del> | ٠.       | *                  | •              |         |                 |          | =            |          | . WE         | •            | į "     |
| ğ             | :       | ا .       | ٦        | 1                 | -               |               |          | 1        | 1             | 1              | •        | 1                  |                | •       |                 | I        | 1            | ŀ        | 1            | . •          | e a     |
| ang           | 1/42    | 360       | 197      | 570               | 360             | 8             |          | 546      | 8             | 2958           | •        | 965                |                |         |                 | 316      | 640          | 853      | 156          |              | ::      |
| <b>1</b>      | 4       |           |          |                   |                 |               |          |          |               |                |          |                    |                |         |                 | <b>–</b> |              | 7        | 00           | : •          |         |
| nent          |         | 7         | *        | _                 | 7               |               |          | H        |               |                | •        |                    |                |         |                 | 뇯        | 44           |          |              |              | ,'i 1   |
| H             |         | 1         | ı        | l                 | ١               | 1             | •        | 1        | .             | 1              |          | ١                  |                | •       | •               |          | 1            | 1        |              | . , •        | 300     |
| 3uf           | 41      | 260       | ,1       | 635               | 360             | 158           |          | 512      | <u>5</u> 50   | 2997           |          | 965                |                |         |                 | 327      | 522          | 723      | 8657         | •            | Geite   |
| eine          | 1840/41 |           |          |                   |                 | •             |          |          |               |                | •        |                    |                |         |                 | Ξ        |              | •        | æ            | •            | Ø       |
|               | -       | 픋         | ij       | 픋                 | 픋               | _             |          | 4        | 凗             | <u>i.</u>      |          | <u>;</u>           |                |         |                 | ij       | <u>ن</u> ے   | نے       | Ë            | . •          | llebe ( |
| fofort        |         | •         | #        | •                 | •               | **            | 96       | 00       | 7             | 1              | 118      | den.               | ans            | đen     | rag-            | ٠        | •            | 1        | ,            | 9            | en      |
|               |         | •         | Ke.      | Ť                 | Ä               | * <u>Q</u>    | þfitt    | 00       | geb.          | huft           | 8        | 当                  | ber            | SE      | 9               | .•       | 7            |          |              | aggi         | nug     |
| geben         |         | *         | gefä     | # 81              | <b>Spiit</b>    | erg           | End      | 11-1     | фте           | Bo             | tşin     | ten                | tgel           | 1       | den             | £        | 主            | ٠        | •            | ffar         | neri    |
| 8 .           |         | ergelb *) | rĦå      | engi              | eng             | Rageryelb**** | 8        | ige      | nna           | #              | pod      | ausgetheilten Stif | nanbpachtgelbe | iehenen | Derrengartchen, | 1.       | ipe .        | ٠        |              | arfi         | Mu      |
| Bit           |         | ferg      | ma       | iqu               | ann             | =             | Ben      | itro     | lera          | =13            | ant      | gget               | anp            | fiet    | ren             | 38 2     | from         | 4        | rföt         | enm          | Sic     |
|               |         | 3fa       | ğ        | Boutiquenzine *** | 2dir            | Baag=1        | Stra     | 8        | Burg          | Hirg           | fin      | an                 | 11m            | per     | Ber             | Gribs    | <del>Q</del> | forc     | ofie         | 300          | 01      |
|               |         | <u></u>   | ~        | ~                 | w               | 6             | (U)      |          | 5             | 2              | <u>ਕ</u> |                    | 0              | 411     | -               | _        | (O)          | -        | 15-6         | 2            |         |

\*) Bon jedem Bferd ober Baar Ochsen, bas bie Stadt paffirt, ift 1 fr. ju entrichten.

Von Ruben mirb nichts bezahlt.

Im Jahre 1850 ftellte ber Stadtrath bas Gefuch an die Rreis-Regierung, von 1 Baar Ruben, Die immer haufiger als Zugvieh gebraucht werben, auch 1 fr. Bflaftergeld erheben zu durfen; Die Rreisregierung entschied jedoch, daß Diefes nach ben bestehenben Bermaltungs-Grundfasen nicht gekattet werden konne.

Am Jahrmartt wird von bem jum Bertauf tommenben

- 1 Bferd 2 fr.
- 1 Baar Dofen 2 tr.
- 1 Ruh 1 fr.
  - 1 Schwein 1 tr.
  - 1 Mildichwein 1/2 fr. erhoben. -
- \*\*) Die Jahrmarktogefälle murben von 1849/50 an nicht mehr verpachtet, sondern feibst eingezogen.
  - \*\*\*) Die Boutiquen-Reparatur betrug 1850 415 ff. -
- 2 fr. und für jebe weitere Boche 1 tr., bas Baggelb 2 fr.

Die Steigerung bes Bags und Lagergelbs rührte von ber Berpachtung ber, die im Jahre 1841/42 erfolgte, indessen, trat bald wieder ein Ruffgang ein, 1853/54 betrug ber Pacht blos 110 ft. —

†) Die Burgerannahme - Gebuhr ging fpater febr gurud, nach einer Durchiconitisberechnung von 1852 bis 1862 waren bie Gebuhren bier folgende:

|         |     |     | -      |  |
|---------|-----|-----|--------|--|
| 1852/53 |     | ft. | 930    |  |
| 53/54   |     | ft: | 600    |  |
| 54/55   |     | ft. | -1080  |  |
| 55/56   | ~.  | fl. | 1680   |  |
| 56/57   | •   | ft. | 15.60  |  |
| 57/58   |     | -π. | 1500   |  |
| 58/59   |     | ft. | 2190   |  |
| 59/60   | ٠., | ft. | 1980   |  |
| 60/61   | •   | ft. | 2430   |  |
| 61/62   | •   | ft. | 1980   |  |
| •       |     | ft. | 15,930 |  |
|         |     |     | _      |  |

Alfo Durchichnitteertrag 1598 ff. -

Unverkennbar find die rudschreitenden-Zublen einzelner Ginnahmsquellen seit dem Jahre 1848; obwohl sich einige seither wieder gehoben haben. Besonders auffallend ist die Abnahme in den Bürgerannahme-Gebühren und der Wohnsteuer; am auffallendsten aber in den Straßenbelenchtungs - Beiträgen: während in 1847/48 — 1079 fl. eingingen, flet die Einnahme ein Jahr später auf 391 fl., in Folge gänzlicher Stockung im Häuserlauf; die Bevölkerungszahl ging beträchtlich zurück; auch auf den Waldertrag hatte das Jahr 1848 einen nachtheiligen Einfluß, die Waldercesse hatten sich ges mehrt und die Holzpreise blieben zurück.

Innerhalb biefer 10 Juhre murben nur 40 Manner, aber 198 Beibspersonen und 5 Kinder aufgenommen. Bas in Butunft burch die Semerbefreiheit an Aufnahme - Gebahren ansfallen barfte, wied wohl burch die Innahme ber Wohnstener erfeht werden. ---

Roch im Jahre 1860/61 lief ber Ertrag ber Burgerannahmes gebuhren nur mit 1800 fl. im Etat. —

††) Die Burgerfteuer blieb fich fo ziemlich gleich, aber bie Bobn-

1841/42 44/45 46/47 47/48 48/49 49/50 ft. 444 ft. 517 ft. 512 ft. 603 ft. 489 ft. 508 ein Beweis, daß viele Benftonare von hier abzogen; nicht umfonst fiel ber Säufer-Werth.

†††) Die Bachtgelber, von ben zu 1/2 M. verpachteten Allmanden herrührend, floßen zwar in die Stadtcasse, aber ein Theil dieser Gelber wurde den Bürgern, welche für Verpachtung gestimmt hatten, von 1849/50 an, an der Steuer wieder per Kopf abgeschrieben, so daß sich die wirkliche Einnahme ungesähr auf 1850 fl. ftellte, welche aus dem nie ansgetheilten Schwanzer, Gänsewasen zc. erlöst wurden. — Bor 1849 wurde den für Verpachtung stimmenden Bürgern ihr Kopftheil baar hinausbezahlt. Daß im Jahre 1847/48 — 2298 fl. erlöst wurden, fommt von der Verpachtung der Schachbaumwiese und sonstiger Blabe ber.

††††) 3m Jahre 1764 trug die Schafwaibe hlos 103 fl. --- 1780 350 fl. --- 1827 135 fl. --- 1830 165 fl. --- 1840 522 fl. --- 1860 705 fl. (ohne Bförcherlös).

| Der | Holzerlöß | mar    |     |   |     |      |
|-----|-----------|--------|-----|---|-----|------|
|     |           | 839/40 | ر • |   | fl. | 6988 |
|     |           | 40/41  | . • |   | fl. | 8657 |
|     |           | 41/42  | •   |   | fî. | 8156 |
|     |           | 4243   |     |   | fl. | 6600 |
|     |           | 43/44  |     |   | fl. | 9156 |
|     |           | 44/45  | •   | • | fL. | 8794 |

45/46

wobei die Naturallieferung von ca. 70 Klafter und 1500 Wellen Bremholz für das Rathhaus, die Befoldungen und Schulen nicht mitinbegriffen war. — \*)

7026

Die Gesammtnugung hat baber seit Jahren 400 Klafter, seit 1856 nur 380 Klafter und im Ganzen in ben 18 Jahren seit 1845 bis 1862 — 77971/8 Kl., also burchschnittlich jährlich 433 Kl. und im Ganzen 1923 Kl. weniger, als burch ben letten Wirthschaftsplan bedingt war, betragen und zwar trop bes seit 1844 nachzuweisenben Zuwachses von 273 Rorgen zum Walbareal. Es ift baber eine besträchtliche Steigerung bes Material-Kapitals möglich geworden, welche ber neue Wirthschaftsplan von 1862 verwirklichen wirb.

Der Balb-Gtat von 1860/61 wetet folgende Summen nach:

|      | 0           | al Tuesas | CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE | Ginna    | bin  | en. |     | 7.5 | ؛ د |      | •    |              |   |
|------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|--------------|---|
| 17.2 | 60          | Rlafter   | buchene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Scheiter |      |     |     | :   | A.  | 17   | ft.  | <b>102</b> 0 |   |
| -    | 160         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Prugel"  |      | •   |     | . : | Ħ.  | 13   | · fL | 2080         |   |
| :    | 30          | · "       | Madelbo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | la-Coeit | er · | i   | ٠   | • - | fL. | 12   | ft.  | -860         | - |
| • •  | 30          | . J       | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bruge    |      |     | ٠,: |     | fl. | . 🚱  | Ħ.   | . 270        |   |
| ٠.   | 20          |           | Cheibh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | olz .    |      | · . |     |     | ft. | .8   | Æ.   | :160         |   |
|      | 40          |           | Gichenei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ruphol   | 1    |     |     |     | fL. | 25   | ft.  | .1000        |   |
| - 1  | <b>: 40</b> |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Prügel   | _    |     |     |     | -   | ,, 7 | ft.  | 280          |   |
| 10   | 000         | ". ′      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bellen.  |      |     |     |     |     |      |      | 1100         |   |
|      | •           |           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      |     |     |     | ٠.  |      | Ħ.   | 6270         | _ |
|      |             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |      |     |     |     |     |      |      |              |   |

Dungen ift im Jahre 1844 ein neuer Wirthichaftsplan entworfen worden und es ift für dieselben ein Ruhungsquantum von 540 Rlafterm einschlichlich 80 Rlafter Eichenholz feftgesetzt worden. Dieses Ruhungs- Quantum ift jedoch beinahe von Ansang an nicht eingehalten worden, weil dasselbe immer noch zu hoch erschien und den im Wirthschaftsplan angenommenen Angriff der Buchenstangenhölzer im 60. Jahr schon nothwendig gemacht hätte.

Daß ver Allmandzins aus ausgetheilten Allmanden von 267 fl. auf 357 fl. herabfant, rührte von einer Beränderung her, die mit unserer Allmand vor fich ging.

|           |                           |       |            |     | 1, 11 |
|-----------|---------------------------|-------|------------|-----|-------|
| 🗀 Transpi | ort                       | ,     |            | Ħ.  | 6270  |
| 4000 ,    | Butreifach=Wellen .       | . :   | ft. 3      | Ħ.  | 200   |
| 2000      | Radelholz-Wellen .        |       | ft. 8      | ft. | 60    |
| ,         | Stumpen und Dornen        |       |            | ft. | 50    |
| •         | Erntewieden               |       |            | ft. | 150   |
| •         | Baldgras                  | • .   | • • •      | ft. | 50    |
| ·         | •                         |       |            | fī. | 6780  |
| * * *     | Ausgaben.                 | •     |            | •   |       |
|           | Stadtwaldmeifter          | ft.   | 200        | ٠,  |       |
|           | 2 Balbichugen             | ft.   | 290        |     |       |
|           | Holzhauer-Löhne           | ft.   | 950        | •   |       |
| 6 · •     | Rulturen                  | ft.   | 300        | . , | . •   |
|           | Begbautoften              | Ħ.    | 250        | •   |       |
|           |                           | ft.   | 1990       |     |       |
| Somit w   | äre ber Netto-Ertrag .    |       | • • •      | ft. | 4790  |
| Diegu fo  | mmen aber-noch:           |       |            | ,   |       |
|           | Rlafter Bolg und 1500 Be  | Aen : | c., welche | :   |       |
|           | bas Rathhaus, Die Schule  |       |            |     | •     |
|           | bung gegeben merben circa | •     |            | Ħ.  | 1000  |
|           |                           | :8    | u fammen   | ft. | 5790  |

Rach bem neuen Rugungsplan nun wird in den nächften 10 Jahren ein jährlicher Durchichnitts - Ertrag von 457 Rlafter Buchensund Nabelholz, 24,880 Wellen und 100 Rlafter Eichenholz und 1500 Wellen in Rechnung genommen.

Ueberhaupt find die ftädtischen Baldungen, ca. 1400 Morgen ftart, jest in einem fehr iconen Buftand, die Umtriebszeit wird gang nach ben Regeln der Forstmirthichaft eingehalten, es sind die nöthigen Pflanzengärten vorhanden, auf Waldwege wird jedes Jahr eine ausehnsliche Summe verwendet und die Streu-Rugung wird nur im außersten Rothfalle gestattet.

Auf ben Antrag bes Stadtmaldmeisters wurde im Jahre 1862 auch eine Erhöhung ber Gehalte ber Balbichugen beschloffen und zwar in nachfolgender Weise:

1) Bom 1. Juni 1862 an wird ber Gehalt ber 2 Balbfchugen auf je 300 fl. erhöht; Bett dem Jahre 1848 war nämlich ber größte Theil der Wöhrd-Allmand verpachtet und isicht mehr ansgetheilt; in Folge bessen mußte nothwendig der Allmandzins aus den verlheitten Stücken sich vermindern, während das Pachtgeld sich namhaft vermehrte. Der jährliche Pachterlös betrug jetzt aus 1493/8 Morgen st. 12561 15 fr.

Die Bahl ber auf ben Natural-Genuß verzichtenben Burger batte sich auf 851 gesteigert, es gebilbrie ihnen aus 1063/8 Morgen ft. 1816 39 fr.

und nach Abzug bes barauf ruhenden Allmand=

Es traf einen Bürger in 1. Classe 3 fl., in 2. Classe 1 fl. 36 fr. und in 3. Classe 57 fr. Allmandgenuß, welcher jedoch nicht mehr baar ausbezahlt wurde, wie vor 1848 geschah, sondern die

<sup>2)</sup> Statt ber Anbringungs- und Aulturanffichte - Gebühren werben eventuellen Falls besondere Boblverhaltens-Pramien ausgeset;

<sup>3)</sup> Der Schlaghüterlohn wird in Butunft für Rechnung ber Stadtaffe eingezogen und aus diesen Mitteln ein eigener Suter aufgestellt , jedoch nur bis zu einem gewiffen Beitspunkt; nach bessen Ablauf diejenigen , welche ihr Golg noch nicht abgeführt haben , teinen besonderen Schut mehr genießen ;

<sup>4)</sup> Befoldunge-Solz wird ben Schutzen nicht mehr gereicht. Durch diese Magregeln foll manchem Migbrauche abgeholfen werben.

Bekanntlich haben die Stuttgarter burgerlichen Collegien vor einiger Beit wegen grober Walberceffe die Frage in Berathung gezogen ob es nicht am zwedmäßigften mare, die Stadt- und Stiftungs Waldungen unter gewiffen Bedingungen unter die For fi fcu g wa che zu ftellen; in neuefter Zeit ift nun bort wirklich der Beschufg gefaßt und höhern Orts genehmigt worden, daß sammtliche Waldungen gegen eine jahrsliche Enischtigung von 600 ft. vbiger Schumuche übergeben werden. — Wäre dieß nicht nachahmungswerth für Lubingen?

betreffende Onote wurde jedem Bürger an ber Steuer abge-

(Aus befagtem Grunde erscheint auch von 1840 bis 1848/49 teine Sinnahme für Pachtgelb aus solchen verliehenen Stücken, die früher zur Austheilung gekommen waren.)

Die Ansfälle in manchen Sinnahmsquellen hatten ble bürgerlichen Collegien veranlaßt, neue Hülfsquellen aufzusuchen, und ein ansstührlicher an das Ministerium des Innern im Jahre 1848 erstatteter Bericht über die mißliche Lage der Stadt Tübingen entbielt eine Anzahl Bünsche und Anträge an die Staats-Regierung, wodurch die Verbesserung der sinanziellen Zustände der Stadt angebahnt werden wollte.

Die Buniche waren in Anrzem folgenbe:

- 1) Geftattung des Bezugs eines mäßigen Brückengelds, ober Uebernahme ber Reckarbrücke auf den Staat, oder wenigftens die Zusage, daß in Baufällen eine angemeffene Unterstützung aus Staatsmitteln gereicht werde;
- 2) Bezug eines Wochenmarkt-Standgelbes, da die Stadt schon seit den ältesten Zeiten nach ihrem Statutenbuche\*) berechtigt ist, von jedem getragenen oder gefahrenen Korb, Sack, Ballen oder Bündel von auswärts her zum Berkauf gebrachter Gegenstände des Lebens unterhalts 1 kr. und von jedem Wagen mit dergleichen 3 kr. Standgeld zu ersbeben:
- 3) Besteuerung ber auswärtigen hieher arbeitenben Gewerbs-
- 4) Auflage auf frembes Bier (Octroi);
- 5) Bezug einer Bretter-Abgabe von ben Flogen;
- 6) ein Gelb-Anfat für Ries-Fuhrleute, die über bas ftabtifche Eigenthum fahren;
- 7) Bezug einer Wohnfteuer bon ben Studirenden.

Das Ministerium sandte hierauf einen eigenen Commissär hieher, um die vorgebrachten Bunsche einer näheren Berathung zu unterziehen, worauf die bürgerlichen Collegien ihren gestellten Anträgen noch folgende beifügten:

20

<sup>\*)</sup> Auch ben Stuttgartern bewilligte ichon Bergog Chriftoph bie Erhebung eines Markigelves.

- a) Revision bes Credit. Gesetzen ber Studirenben;\*)
  - b) Abanberung bes Bürgerrechts-Gefetes, hinfichtlich ber Berehelichung;
    - e) Beitrag zu ben Kosten bes Mäbchen-Schulhauses, es möchte nämlich ber Rest bes Kaufpreises am Fakultätshaus mit 3828 fl. erlassen werden.

Bon all' den gestellten Anträgen aber gingen nur solgende in Erfüllung: es wurde der Stadt gestattet, 1) ein Bochenniarktstandsgeld zu erheben, und 2) wurde derselben ein Staatsbeitrag von 800 fl. zum Mädchen-Schulhausban bewilligt. (Ein Berehelichungs-Gesetz ersolgte bekanntlich später. —) Das Markstandgeld ertrug gleich im ersten Jahre 753 fl., verminderte sich aber seither wieder, was vielleicht dem Umstande zuzuschreiden ist, daß in Rottenburg kein Stantgeld erhoben wird und einzelne Verkäuser sich vorzugsweise jett dorthin wenden. Das Sitgeld wird gegen Marken erhoben, à ½ fr. pr. Person, der Besorger erhält die Hälste des Ertrags. Die Verpachtung des Standgeldes ertrug im Jahre

|           | 18  | 50/5        | 1 - | _ ; | 51,59       | 2 <u> </u> | - 52       | 2 53       | -  | 53/54 | 4         |     | ٠. |
|-----------|-----|-------------|-----|-----|-------------|------------|------------|------------|----|-------|-----------|-----|----|
| Stanbgelb | fl. | <b>59</b> 5 | 5   |     | <b>63</b> 0 |            | •6         | <b>2</b> 0 | ,  | 524   |           |     |    |
| Sitgelb   | ff. | 12          | 2   |     | 13          |            |            | 12         |    | 7     | <b>56</b> | fr. |    |
| -         | fl. | 60'         | 7   | ,   | 643         |            | $\epsilon$ | 332        |    | 531   | 56        | fr. | _  |
|           | 54  | /55 (       |     |     |             | 55/        | 5 <b>6</b> | ٠.         |    | 58,   | /59       | -   | ٠  |
| Standgelb | fl. | 525         |     |     | ٠.          | 62         | 2          | • .        | ٠. | ( 59  | 93        |     |    |
| Sitzelb   |     | 15          |     | fr. | ,           | , }        | 8 24       | 4 fr       | •  | \&ta  | itőfo     | ıţ. |    |
|           | fl. | 540         | 36  | fr. |             | 63         | 0 2        | 4 fr       |    | 7     |           |     | _  |

Das Gebühren-Regulativ von 1849 mar folgenbes:

a) für Körbe und einzelne Sade, für jeden Korb oder Sad mit Kartoffeln, Obst, Gemüse, Garten-Baaren, Sämereien, Hachs, Butter, Schmalz, Käse, Eier, Honig, wenn der Werth weniger als 40 fr. ausmacht, ½ fr., bei mehr als 40 fr. 1 fr.;

für seben Sack mit weniger als 4 Simri (über 4 Simri zahlen im Kornhaus) Erbsen, Linsen, Wicken, Bobnen,

<sup>\*) 3</sup>m Jahre 1848, wurden gegen 36,000 ff. legale Schulben eingeklagt, fiebe Tubinger Chronif Dr. 252

Sanbohnen, Mehl, Gerste, Welschlorn, Gemürz-Saamen unter 40 fr. Werth 1/2 fr., über 40 fr. 1 fr.

- frei ift ber Korb mit Milch over Ziegentas, wenn er fonst keine andere Waare enthalt; ebenfo ist frei ber einzelne Sack mit Sagmehl, Teichelspähnen und Tannenzapfen;

b) für auf Schub- ober Handkarren und bergleichen Schlitten eingeführte Waaren beträgt bas Standgelb ohne Rücksicht auf ihren Werth je 1 fr.

Frei ift bas auf folden eingebrachte Brenuholz;

c) Für Fuhrwagen beträgt bas Standgelb 1 Wagen mit Stroh, Befen, Holzstumpen, Reisach, Sägemehl, Steingut-Waaren, einspännig (Pferde, Ochsen oder Rühe gleichgerechnet) 2 kr., zweispännig 4 kr. und sofort im Verhältuiß mehr;

1 Wagen mit Kraut, Rüben, Kartoffeln, Obst, wenn frei und offen ober in Säcken, (wenn aber in Körben, so richtet sich bie Abgabe nach ber Zahl ber Körbe und obigen Bestimmungen), serner mit Scheiterholz, Brettern, Latten, Pfählen, Stangen, Reisen, Bohnenstecken, einspännig 3 kr., zweispännig 6 kr., breispännig 9 kr., vierspännig 12 kr.; 1 Kohlenwagen, einspännig 9 kr., zweispännig 12 kr., breis

1 Rohlenwagen, einspännig 9 fr., zweispännig 12 fr., breispännig 15 fr., vierspännig 18 fr.;

Für stückweise eingebrachte Berkaufs-Gegenstände wird eingezogen;

- 1) für 6 Kernobstbäume, sowie für 12 Steinobstbäume je 1 fr., was weniger ist frei, und ebenso sind frei: Einzelne Bündel Holz, einzelne Stroh = Schäube, Besen; bagegen zahlt
- 2) bas Dutenb Befen 1/2 fr.;

3) jebes einzelne Stud Leinwand 1 fr., was unter 1 Stud ist, 1/2 fr.

4) für Geflügel: 1 Hahn ober Henne, 2 junge Göckel, 4. Tauben, 1 Ente, 12 Lerchen, 1 Rebhuhn je ½ fr., 1 Kapaun, 1 Gans, 1 welsche Henne, 1 Schnepfe und größeres Wildgeflügel je 1 fr., 1 welscher Hahn 2 fr., 1 Korb ganz junges Geflügel 1 fr.;

5) Säugvieh und Wildpret: 1 Milchschwein 1 fr., 1 baier-

Schwein hier verkanft 3 kr., Ungarschwein 6 kr., 1 Frischling 2 kr., 1 Willschwein 12 kr., 1 Hrich 10 kr., 1 Reh 3 kr., 1 Hase 1 kr.;

- 6) bei Fischen, Krebsen, Schneden u. s. w., richtet sich die Abgabe nach bem Werth bes Inhalts des Behälters, gleich einem Korb ober Sad;
- 7) wo die Gegenstände wie z. B. Leinwand, Zeuglen ic. auf einem Stand feil geboten werben, wird für ben Stand eingezogen 4 fr.;

II. Art. bes Einzugs, Bestrafung ber Umgehung ber Abgabe.

Jebe Person, welche etwas zum Verkauf bringt, hat sich damit auf den offenen Markt und an den für den betreffenden Gegenstand bestimmten Platz zu begeben und daselbst für solchen die tarismäßige Abgabe zu entrichten.

Hiefür wird von bem mit bem Einzug beauftragten Mann eine Marke mit dem Datum des Berkauftags abgegeben, welche jeber Berkäufer wohl aufbewahren und auf jedesmaliges Verlangen vorzeigen muß.

Wer bieß nicht kann, von bem wird angenommen, daß er noch teine Marke gelöst hat, baber er die Abgabe jedenfalls, wenn gleich vielleicht zum zweitenmal entrichten muß.

Umgehung der Einlösung einer Marke, Borweisung einer nicht für benselben Tag geltenden, hat die Strase des 4fachen Betrags des betreffenden Standgelds zur Folge neben Bezahlung des tarifmäßigen Betrags. Die Strase des 6sachen Betrags des betreffenden Standgelds\*) trifft benjenigen Berkäufer, welcher Bormittags beim Haussiren betroffen wird und keine Marke vorweisen kann, sollte er aber auch eine gültige vorzeigen, so verfällt er nichts besto weniger in die Strase des 4fachen Betrags des betreffenden Stand-

<sup>\*)</sup> She bas Bochenmarkt-Stand- und Siggelb eingeführt worden war, stellten die Marktbewohner Schrannen heraus und erhoben von ben Sigenden ein Siggeld; dieß war ein sehr altes herkommen und schon im Jahre 1705 ftritten sich zwei hausbewohner bes nachmaligen Baur- und Uhlandschen hauses wegen des Raums, den ihre Schrannen einnehmen durften, so daß die Sache vor das Gericht kam und dort eutschieden wurde.

gelbs, ba bas Feilhieten in Häusern und auf Straßen, wozu übrigens jedenfalls polizeiliche Erlaubniß erfordert wird, die Mittags 12 Uhr verboten ift. (Durch das neue Haufirgeset abgestadert.)

Der Gebrauch gefälschter Marken hat gerichtliche Bestrafung jur Folge.\*)

\*) Seit bem Jahre 1860 hat fich inbeffen in Betreff ber Stanbgelb- und Fruchtichrannengebuhren vieles geanbert, infofern jest bie Fruchte und Bittualien nach bem Be wicht vertauft werben muffen. .: Auf ber Fruchtichranne find nun folgende Gebühren ju entrichten : I. bei vertauften Früchten. A) bei Quantitaten über 50 Pfund, wobei Quantitaten unter 100 Bfund aber über 50 Bfund ale voller Centner gerechnet merben : Bon 1 Bentuer 1) Stanbgeld 2) Waaggebühr 3/4 fr. 3) Sadtragerlohn far's Abladen u. Aufladen, Bringen zu und von ber Baage, Ausleeren und gaffen ber Fruchte 13/4 fr. 31/2 fr. B) Beim Rleinvertauf 1) bei einem Quantum unter 25 Pfund im Gamen . 2) bei einem Quantum von 25 bie 50 Bf. im Gangen Bei unvertauft gebliebenen Früchten. 1) Standgelb per Sad 2) Sadtragerlobn per Cad Beniger als 1 Cad jahlt bas Gleiche. III. Rieberlages ober Aufftellunge-Gebahr. Bon einem Gad, Die Beit unter einer Boche für eine gange Boche gerechnet, für jebe Diefe Gebühren fliegen in Die Gemeinderaffe , welche bie Bebien-

fteten für ihre Leiftungen bezahlt.

(Rornhaus-Ordnung von 1860.)

| . :   | Das Wochenmarkt- und.                   | Jahrmarktstandg                       | Цþ  | züfammen ertrug |
|-------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----|-----------------|
| im J  | ahre 1849/50                            |                                       |     | •               |
|       | Bochenmarkiftanbgelb.                   | Brutto .                              | fl. | 1033 3 fr.      |
| Ç'    | Ab Untosten                             |                                       | fL. | 279 19 fr.      |
|       |                                         | (S. pag. 299 <del>.)</del>            | fl. | 753 44 fr.      |
|       | Die Biehmärkte.                         | Netto                                 | fl. | 105 28 fr.      |
|       | Berpachtete Stände.                     | Reinertrag                            | fl. | 176 37 fr.      |
| _     | Boutiquen.                              | Neinertrag                            | •   | 318 48 fr.      |
|       | (Nach Abzug bes Auf- #                  | nd Abschlagens.)                      | •   | •               |
| • , ` |                                         | 3                                     | fl. | 1354 37 fr.     |
| -:. • | Jahrmarkt pro 1850                      |                                       | Ñ.  | 600 53 fr.      |
| /     | Jahrmarktpro 1859.*)                    |                                       | •   |                 |
|       | Biehmarkt verpachtet .                  |                                       | fl. | 80 — tr.        |
| è     | Krämermarkt Georgi .                    |                                       | •   |                 |
| ;     | " Martini                               | <i> </i>                              | •   |                 |
|       | •                                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | fl. |                 |
|       | Ab Boutiquentoften                      |                                       | •   | . •             |
|       | pro Georgi . fl                         | . 205 55 fr.                          | •   |                 |
|       | pro Martini fl                          |                                       |     |                 |
|       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                       | fl. | 378 14 fr.      |
|       | <u>.</u> .                              | Netto                                 | fl. | 552 14 fr.      |

Die übrigen Biktualien, als Obft, Kartaffeln zc. zahlen für das Biegen 1/2 kr. von je 50 Bfund,

(Regierunge-Erlaf vom 16. Aug. 1861.)

Auf bem Obst- und Kartoffelmarkte wird inbessen das Meifte nach Saden ober ,, überhaupt" getauft, und im letteren Falle ichlägt ber handel nicht selten zum Nachtheil bes Räufers aus.

Auch die Aufhebung der Brobtare hat hier fur die Consumenten bis jest noch nicht benjenigen Bortheil gebracht, ben man fich hievon versprach und die Gewerbefreiheit hat viel mehr Concurrenz fur Schneiber, Schufter, Raufleute und bergl. als fur Bader gebracht.

\*) Es tam im Gemeinderath icon einigemal zur Sprache, ob es uicht zwedmäßiger ware, ben Sahrmarkt, ber 5-6 Tage bauert, auf einige Tage zu reduziren. Man ließ die Sache jedoch im Auftande und will die Folgen ber Gewerbefreiheit erft abwarten.

Ein Pferd zuhlt 2 fr. Ein Baar Ochsen 2 fr. Eine Kuh ober Rind 1 fr. Ein Schwein . 1 fr. Ein Milchschwein 1/2 fr.

Im Durchschnitt kamen in ber letten Zeit zu Markt 100 Pferbe,

> • 150 Schweine, 1500 Stüd Rinbvieh.

Besonders frequentirt werden die hiefigen Ressen von folgenben Bertaufern:

> Schuhmacher, Gerber, Rubler, Hafner, Tuchmacher, Baumwolleweber und Zeuglensfabritanten.

Die kleinen Marktstände zahlen 4 bis 12 fr. per Stand, größere Stände werden im Aufftreich verpachtet, bei den großen Bontiquen aber wird je nach Beschaffenheit und Lage derselben ein entsprechender Ansatz einschließlich des Marktstandgelbes gemacht.

Häntler mit Tuch, Flachs 2c. zahlen per Korb ober Stud 1 fr.\*)

# Jahrmartteverfehr am Martt - Dienftag 1861.

Ginnahme.

Miethzins und Standgeld von den Marktbuden fl. 289 1 kr.

Miethzins aus ausgeliehenen Brettern zc. fl. 61 8 kr.

(1 Diele zu 4kr., 1 Brett 3 kr., 1 Bod 2kr.)

Biehmarkt (verpachtet) . . . . ft. 17 45 kr.

Krämermarkt (Celbst-Ginzug) . . . ft. 93 58 kr.

# Ausgabe.

#### a) Rrämermarkt.

| Taglobn für Abgeben, Eransport, Auf- |     |            |
|--------------------------------------|-----|------------|
| fegen ber Bretter und Bode           | ft. | 23 12 fr.  |
| Fuhrlohn fur Bretter und Bode .      | ft. | 10 12 fr.  |
| Abgang von Brettern                  | fī  | 10 — fr.   |
| Auf- und Abichlagen ber Boutiquen    | ft. | 90 — fr.   |
| Summa .                              | fl. | 133 24 fr. |

461 52 fr.

Gine weitere Einnahme fant bie Stadt in ber feit 1849 erfolgten Besteuerung ber Capitalien und Besolbungen von Seiten

|                            | •                                       |     |       |                 | •  |
|----------------------------|-----------------------------------------|-----|-------|-----------------|----|
| Transp                     | ort.                                    | βĮ  | . 1   | 33 24           | ft |
|                            | Beleuchtung                             | fl  | •     | 6               | ti |
|                            | Befoldung bes Marktmeifters, 1/2jahrl.  | fl  | • * . | 6 —             | ft |
| h) M                       | ehmarkt.                                | •   |       |                 |    |
| <i>, , , , , , , , , ,</i> | Tagelohn                                | ft  |       | <del>-</del> 54 | fı |
|                            | • •                                     | ft  |       | 1 30            |    |
|                            | Ditt Belichtacftnuffen ser              |     |       | 17 48           |    |
|                            |                                         | Įt. | . 14  | 40              | π  |
|                            | gem Martte wurden vertauft:             | •   |       |                 |    |
| Von                        | 1465 Stud Rindvieh . 550 Ctud           | FL. |       |                 |    |
|                            |                                         | fl. |       | 000             |    |
|                            | 465 ,, Schweinen 465 ,,                 | fl. | 2,    | 800             |    |
|                            |                                         | fl. | 52,   | 800             | •  |
| Kerner                     | famen ju Martt                          | •   | , ,   |                 |    |
| 0                          | Bfund 20,000 Leber,                     |     |       |                 |    |
|                            | W #10 Caus                              |     |       |                 |    |
| ,                          | 0 500 01-40                             |     |       |                 |    |
|                            | 4 600 916                               |     |       | •               |    |
|                            | ,, ,                                    |     |       |                 |    |
|                            | Ellen 7,000 Leinwand.                   |     |       | ٠.              |    |
| Der U                      | msat hierin bestand ungefähr in         |     |       |                 | _  |
|                            | 10,000 Pfund Leber                      | ,   | ft.   | 10,600          | )  |
|                            | 7,000 Ellen Leinwand,                   |     |       |                 |    |
|                            | 11,700 Pfund Flachs, Sanf und A         | 6=  |       | •               |    |
| ÷                          | werg                                    |     | ft.   | 7,200           | )  |
| 100                        | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |     | ft.   | 17,800          |    |
|                            |                                         |     | 1     | ,000            |    |

Da ber Markt 5 Tage bauert, fo mogen im Gangen über 100,000 fl. umgefest worben fein. -

An Martini 1862 wurde zugleich eine dem Polizeiamt untergeordnete Rachtwache fur die Marktwoche organisirt. Es wird von jeder großen Boutique 24 fr.

" fleinen " 15 fr. jebem Bretterftanb . 12 fr.

Bachgelo erhoben; bas Erträgnif bestand in 22 fl. 3 fr., bie Bachtoften, vom Bolizelame beforgt, beliefen fich auf 15 fl. 24 fr.; jebe Nacht machen 2 Polizeidiener, beren jeber 42 fr. Bachgelb erhalt.

Frühere Rlagen über ichlechte Bewachung borten auf einmal auf. -

ber Gemeinben, wobei es bie Stadtgemeinbe 2/3 und bie Amts-Corporation '/3 trifft; im Jahre 1849 ertrug biefe Steuer circa 2250 fl. - (1862 circa 2500 fl.)

Raffen wir die Ansgaben ber Stadt in biefem Jahrzehnt naber ins Ange, fo finben wir, bag fie in vielen Zweigen gerabe im umgekehrten Berhaltniffe zu ben Ginnahmen ftanben, b. h. je mehr bie Einnahmen fanten, befto bober ftiegen bie Ausgaben.

Wie enorm stiegen 3. B. nur die Tag- und Fuhrlöhne ber Stadt! Sie betrugen in früheren Jahren 4 bis 5 Taufent Gul-- ben, ihre Zunahme erhellt aus folgenber Zusammenstellung:

|        | *   | 1836/37          |   |   | - fl. | 3747  |
|--------|-----|------------------|---|---|-------|-------|
|        | :   | 1837/38          | ٠ | ٠ | Æ.    | 4571  |
|        |     | 1838/39          | • | • | fl.   | 3807  |
|        |     | 1839#40          |   |   | fl.   | 5075  |
|        |     | 1840/41          | ٠ |   | fl.   | 6897  |
|        |     | 1841/ <b>4</b> 2 |   |   | fī.   | 8218  |
|        |     | 1842/43          |   | ٠ | fL.   | 6850  |
|        |     | 1843/44          |   |   | •     | 11020 |
|        |     | 1844/45          |   | • | •     | 11492 |
| •      | •   | 1845/46          |   |   | •     | 12369 |
| (Jucl. | ber | Uferbauten.)     |   |   | ,     |       |

| Es betrugen ferner           | 11  | 841/42 | ٠   | 44/45    |
|------------------------------|-----|--------|-----|----------|
| Bautoften,                   |     |        | •   | 11/10    |
| bie Stadt allein angehenb,   | fl. | 2,982  | fl. | 2,927    |
| mit bem Staat gemeinschaftl. | Ìί. | 1,323  | fl. | 547      |
| Fuhre und Taglöhne,          |     | •      |     |          |
| für die Stadt allein         | fl. | 6,775  | fſ. | 10,256*) |
| gemeinschaftlich             | fl. | 1,443  | fl. | 1,236    |
|                              | fl. | 12,523 | fl. | 14,966   |
|                              | -   |        |     |          |

<sup>\*)</sup> Unter obiger Summe von 10,256 find fur bas Rectarbauwefen 5686 fl. begriffen. -

| 0                    | 1847/48       | 48/49           | 49/50   |
|----------------------|---------------|-----------------|---------|
| Unterhaltung von 22  | iogen 2c; *}  | : · ·           | •       |
| für bie Stabt allein | fl. 2,124     | fl. 1,510 - f   | . 1,412 |
| gemeinschaftlich     | fl. \ 1,233 — | fl. 1,341 — fl  | . 1,687 |
| Bruden und Doblen,   | ,             | •               | , ,     |
| für die Stadt allein | fl. 390 —     | fl. 431 — fl    | . 282   |
| gemeinschaftlich     | fl. 934 —     | fl. 216 — fl    | . 8     |
| Bafferbautoften,     |               |                 |         |
| für die Stadt allein | ft. 886 —     | fl. 687 — fl    | 1,071   |
| Hochbautosten ebenso | fl. 4,608 —   | fi. 6,348 — fi  | . 2,351 |
| Pflaster ebenso .    | ft. 401 —     | fi. 430 — fi    | . 836   |
| Brunnen              | fl. ' 287 —   | fi. 312 — fi    | . 423   |
| , –                  | ft. 10,863. — | ft. 11,275 — ft | . 8,070 |
|                      |               |                 | 4       |

Die Bautosten des Jahres 1849/50 hätten sich in Wirklichkeit viel höher belaufen, aber es mußten wie schon 1847/48 einige Taufend Gulben am Bauetat gestrichen werden, es mußte die Tilgung an der städtischen Schuld mit 2000 fl. und ebenso die jährliche Abbezahlung an dem Desizit bei der Stiftungspflege sistirt werden, sonst hätte der Stadtschaden die Höhe von über 18,000 fl. erreicht, was für die Steuer-Contriduenten nicht zu erschwingen gewesen wäre.

Wir geben hier die verschiebenen außerorbentlichen Hauptausgaben biefes zehnjährigen Zeitabschutts in Zahlen wieber:

Erwerbung bes Rellerei-Raftens vom Staat 8,800 fl. Nach Abzug bes Erlöfes von 2 andern Gehäuben fl. 5,290 fl. 3,510 Berseten bes Brunnens bei ber Stiftsfirche fl. **7.65**0 Antheil am Bau ber Wilhelmsstraße 23.234 fL. Große Ufer- und Wafferbauten 1842/46 . ft. 15,460

Summa

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1841 verlangte bie Staatbregierung einen Beitrag uon ber Stadt gur neuen Staatoftrage bon Dettenhaufen nach Luftnau, lettere konnte fich aber zu nichts versteben, weil ber Wilhelmaftragew-Bau alle ihre Mittel erschöpfte. —

| Transport.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | fL.   | 49,854      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| Antheil an ber gemeinschaftlichen Brumen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | ·           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . fl. | 15,086      |
| Sospital-Brunnenleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | fí.   | 1,270       |
| Erwerbung bes Fakultatshaufes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | fl.   | 5.105       |
| Ausban beffelben und Herrichtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •     |             |
| zur Märchenschnie fl. 8000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |             |
| Alb Staatsbeitrag fl. 800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |             |
| sto Statisticity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 7.900       |
| of the Prince Print (On a state of the control of t | fl.   | 7,200 i     |
| Antauf bes Ed-Wegelichen Haufes und Befei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | ,           |
| tigung beffelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ft.   | 3,000       |
| Kartoffeln- und Früchte-Antauf von 1846-48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | in the fire |
| — 25,000 fl. — wovon wenigstens 1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |             |
| berleren ging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ft.   | 6,000 :     |
| Herftellung bes neuen Polizeilokale 49/50 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |             |
| Für bas Bompier - Corps eine neue Feuer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •     |             |
| fpripe fl. 974                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |             |
| Helme 2c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٠,    |             |
| fl. 1216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -     | ٠,.         |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - ·   |             |
| Ab freiwillige Beiträge 2c fl. 957                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _′    | 0.50        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ft    | 259         |
| Kosten ber neuen Kanone ff. 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | ,           |
| Freiwillige Beiträge fl. 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | • .         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fl.   | . 92        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fl.   | 89,384      |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,,,  |             |

<sup>.... \*)</sup> Sie murbe in unzwedmößigen thoneruen Leitheln bewerthaffigt,. welche jest mit großen Roften wieber entfernt werden muffen. ....

Mit biefem Fiscus hatte es folgende Bewandtniß:

Derfelbe war eine altherkömmliche Caffe, in welche jeber, bar in Gericht ober Rath gewählt wurde, ein Gintrittsgeld zu bezahlen hatte; ein Rezest vom Jahre 1742 hatte biefe Einrichtung aufs Reme geregelt; als nun im Jahre 1821 bie neuen Stadtrathe an die Stelle ber alten Gerichtsmitglieder traten und der Unterschied zwischen Genicht. und Rath ganz aufhörte, kam es zur Frage, ob der Gerichtseitseins

<sup>\*\*)</sup> hinsichtlich ber & euerfprige ift gu bemerten, baf ein Capital von ca. 600 fft., welches bem Gerichte-Giecus angehörte, als Beltrag ju biefer Sprige verwendet murbe.

Hezu Jamen noch bebeutenbe Pflasterarbeiten, so bag bas große Passiv-Capital gar nicht mehr in Berwunderung setzte.

Ueber ein Viertel aller außerordentlichen Ausgaben fällt auf Rechnung der neuen Wilhelmsstraße, und die großen Opfer, welche die Stadtcasse zur würdigen Herstellung der neuen Universitätsstraße brachte, sind gewiß nicht zu verkennen; nm so befremdender mußte dem Tübinger jeder neu auftauchende Gedanke an die Berlegung der Universität sein, sür welche der Staat in den letzten 30 Jahren 1 Nillson durch Neubauten hier aufgewendet hat.

Die Polizeifosten; welche in einem Beitrag, zur königl. Stabt-Direktion bestanben, betrugen früher 1500 fl., stiegen aber nachher auf 1800 fl.

Als hierauf im Jahre 1849/50 bie Polizei wieder an die Stadt überging, hörte bieser Beitrag nicht nur auf, sondern die Stadt erhielt zugleich von der Universität den von letzterer seither der Stadtdirection entrichteten Beitrag von sährlichen 2500 fl.; auch sielen von jetzt an die Polizeistrafen in die Stadtcasse; solche betrugen im Jahre 1849 zwar 349 fl., aber es blieben hievon im Ausstand 207 fl.

Die Ansgaben für bie Polizei betrugen . ft. 4260

Zuschuß ber Universität . fl. 2500 Früheren Beitrag ber Stadt . fl. 1800 für Strafen 2c. . . . . fl. 100

ft. 4400

nicht aufhören folle? Ginige waren ber Meinung, man folle ben Caffenvorrath gerabezu vertheilen; Die Wehrheit aber entichied fich für ben Fortbeftand ber Caffe, aus welcher von jeher bie Aufchnffung von Bucher beftritten murbe.

In Betvacht aber, daß die Stadtrathe keine Befoldung mehr. hatten, wurde beschloffen, daß nur die auf Lebenszeit eintretenden Meglieder einen Beitrag von 8 fl. feiften sollten, wodom 2 fl. zur Erhaltung des Bibliothek bestimmt wurden; dagegen wurden jährlich 12 fl. aus den Binsen unter die lebenstänglichen Mitglieder vertheilt. Als sosort im Jahre 1849 die Lebenstänglichkeit ganz aufhörte, so siel das Gapital an die Stadtcasse zurück und es wurde der Beschluß gefaßt, dasselbe zu Anschaffung einer Fenersprige für die Pompiers zu verzwenden.

So hatte die Stadt aufangs zwar noch einen Nebetschuß, welcher sich jedoch in Balde durch Besvlonngs-Erhöhungen zc. in ein Desizit verwandelte; da die Kosten sich in der Folge dis über 6000 fl. steigerten. — \*)

Auch die Strafen belenchtungs - Rosten freigerten sich allmählig und fianten vom Jahre 1848 an im umgekehrten Bershältniffe zu den nach und nach sehr verminderten Strafenbelenchetungsbeiträgen.

Die Roften betrugen

7841/42 44/45 47/48 48/49 49/50 fl. 1007 fl. 941 fl. 1512 fl. 1425 fl. 1400 Die Beiträge betrugen:

fl. 546 fl. 854 fl. 1079 fl. 391 fl. 431

Daß es die Stadt auch nicht an ber Straßen-Reinigung fehlen ließ, geht aus folgenden Zahlen hervor; die Kosten hiefür betrugen:

 1839/40
 47/48
 48/49
 49/50

 ft. 250
 ft. 573
 ft. 406
 ft. 428

\*) Die Polizei-Berwaltung toftete bie Stadt folgende Summen.

 1857/58
 . fl. 5131 37 fr.

 1858/59
 . fl. 5233 47 fr.

 1859/60
 . fl. 5175 22 fr.

1860/61 · . . fl. 5947 5 fr.

1861/62 . . fl. 6146 — fr.

Die Erhöhung ber Taggelber für die Polizei-Soldaten faigerte die Ausgaben gufebends.

In Beit von 4 Jahren nahm die Ausgabe mu mehr als-

3m April 1861 wurden die Gehalte der Boligei-Soldaten folgendermaßen erhöht :

1) Der Polizei - Bachtmeifter erhalt weitere 35 fl. also fabrlich fl.

2) ber Unteroffigier weitere 45 fl. jest . . . fl. 865 3) bie Bolizei-Solbaten I. Claffe iabrlich . . . fl. 325

3) die Polizei-Soldaten I. Claffe jährlich . . . fl. 325 4) die . . . fl. 300

465

5) die Ordonnang . . . . . . . fl. 275

3m. Jahre 1840 gehörte ber Straßenkehricht bem Affordanten.
Dagegen war berfelbe verpachtet und ertrug
200 1847 48 48/49 49/50

1847 48 - 48/49 49/50 ft. 80 ft. 43 ft. 37

Jm Jahre 1847/48 wurde der Kehricht von der Hopfengesellschaft gepachtet, 1848/49 von den Affordanten selbst und 49/50 von einem Brivatmann.

1850/51 51/52 52/53 58/54 Reinig.-Kosten st. 273 st. 285 st. 294 st. 315 Kehrichtertrag st. 50 —

(In ben letten 3 Jahren wurde der Rehricht zur städtischen Hopfenanlage verwendet. —)

In ben Befoldungs-Berhältniffen einzelner Beamten fanben auch einige Beränberungen ftatt.

Der Gemeinde-Inspektor erhielt bis zum Jahre 1847 200 fl. jährlich, von da an aber stellte die Stadt einen eigenen Stadtbaumeister an mit 900 fl. Gehalt ansänglich; zu dieser Besoldung trugen verschiedene Kassen: bei die Stiftungspflege . fl. 150

bie Amtspflege . . . . . . fl. 200 fl. 350

Der Rathsbiener erhielt 200 fl. jährlich, ber Stadtpflegdiener 212 fl. und für den Einzug ber Lyceal- und Realschulgelber 40 fl. extra. (S. pag. 135 \*\*) Sonstige Besolbungen von Belang erhielten unter

<sup>\*) 1856</sup> murbe ber Stadtbaumeister ausschließlich für ftabtische Geschäfte angestellt mit 720 fl.. wovon die Stiftungepflege ein Sechstel trägt, 1860 murbe ber Gehalt auf 800 fl. erhöht. —

<sup>\*\*) 1860</sup> murbe bie Befoldung bee Rathebieners auf baare 230 ff.
— Die bee Stadtpflegebieners auf 380 ff. gefet.

| andern folgende ftabtische Diener ac. um jene Be | it:  |           |
|--------------------------------------------------|------|-----------|
| Der Stadt-Baldmeifter (jett 200 fl.)             | fl.  | 150 — fr. |
| 4 Fenerschauer (von 1849 an nur 72 fl.)          | fl.  | 100 fr.   |
| 11 Spritzenmeister                               | Ħ.   | 77 - tra- |
| Kirchthurm-Hochwächter                           | fl.  | 185 — fr. |
| Beimächter                                       | fl.  | 50 — fr.  |
| Bettelvogt                                       | fl.  | 6 46 fr.  |
| 8 Nachtwächter                                   | ·fl  | 264 — fr. |
| Soustige Accidenzien berfelben                   | fL.  | 47 — h.   |
| Borfpann-Inspektor                               | fl.  | 20 fr.    |
| Pförthmeister                                    | fl.  | 4 — h.    |
| Uhrenaufsicht und Richten ber Uhr                | .fl. | 30 - fr.  |
| Kirchenmusik                                     | fl.  | 220 — fr. |
| Orgeltreter                                      | Ħ.   | 15 — fr.  |
| Pauper-Präsekt                                   | FL.  | 6 — fr.   |

In Betreff ber Polizei-Verwaltung ist zu bemerken, baß ber neue Polizei Amtmann\*) 800 fl. Befoldung und zugleich weitere 200 fl. für die Besorgung des Schulbenwesens der Studirenden bezog, das in Folge der neuen Gesetze vom Universitätsamt an die städtische Behörde überging.

Eine fehr bebeutende, stehenbe Ausgabe erforverten bie Schnien. Die städtlichen Collegien waren von jeher ber Ueberzeugung, bag an berlei Anstalten am wenigsten gespart werden durfe.

Während 3. B. vor hundert Jahren kaum einige hundert Gulben für Kirche und Schule verausgabt wurden, war der Aufwand für dieselbe im Jahre 1839 — 6722 fl., im Jahre 1848 schon 9300 fl. jährlich und ist seither weit höher gestiegen.

<sup>\*)</sup> Derzeit erhalt berselbe als Besolbung ft. 800 personliche Zulage ft. 200 u. für einen Gehülfen ft. 270

hat aber mit bem Schulbenwesen ber Studirenden nichts mehr zu thun. — Der Orisvorstand hat an fixer Befoldung 1200 fl., — ber Stadtpfleger 1150 fl., — ber Ratheschreiber 400 fl. —

| Dagegen betrug bas            | Schulgeld . |         |
|-------------------------------|-------------|---------|
|                               | 1840/41     | 41/42   |
| ber beutschen Anabenschule *. |             | fl. 546 |
| ber. Dlabchenschule:          |             |         |
| Riasse a                      | fl. 1322    | fl. 144 |
| Rlasse b                      |             | ft. 645 |
| ber Realschule                | fl. 334     | ft. 360 |
| bes Lyceums                   |             |         |
| der Elementar-Rlasse.         |             |         |

Aus biesen Zahlen geht hervor, daß bas Schulgelb ber beutschen Anaben- und ber Dabchenschule im Steigen begriffen war: wobei zu bemerken ift, bag bie A Klasse ber Mädchenschule seit 1848 im Berhältniß noch etwas rascher zunahm, als bie B Rlaffe, baß jedoch bie A Rlasse ben hohen Standpunkt (174 fl.) bes Jahres 1844/45 nachher verließ und bis jum Jahre 1850 nicht wieber Auffallenber Weise ergab bei ber beutschen Anabenschule bas Jahr 1844/45 gerabe ben niebrigften Stanbpunkt; bas Schulgelb der Realfchule schien bagegen im Jahre 1844/45 feinen Sobepuntt erreicht zu haben, benn ber Rudgang ber für Lipceal- und Reatschule zusammengefaßten Einnahmen von 2593 fl. auf 2383 fl. ruhrte nicht von den Lyceal-Schulgelbern ber, die im Gegentheil im Steigen begriffen waren, im Jahre 1848 bereits über 1800 fl. ertrugen und 1858 auf 2300 fl. gestiegen sind, bie Realschule taum noch 450 fl. ertrug; bafür find aber auch bie Rosten für neu errichtete Lehrstellen am Lyceum (Symnasium) gestiegen, die ber Realschule bagegen verminderten sich burchiReduftion ber Rlaffen und bes Lebrerperfonals wegen bes Mangels an Schülern. ty

Die Staatssteuer betrug

1840/41 41/42 44/45 47/48 48/49 49/50 ft. 9133 ft. 9453 ft. 9172 ft. 9423 ft. 9523 ft. 9617

<sup>\*)</sup> In jungfter Beit (1863) find die burgerlichen Collegien dem Gejuche ber fatholischen Stadtpfarrei um einen Beitrag für eine eigene katholische Bolksichule bereitwillig entgegengekommen undhaben beschloffen, jährliche 50 fl. nebst 1 Klafter Buchenholz hiefur auszusezen. Die tatholische Bevölkerung unserer Stadt beträgt nunmehr über 200 Seelen.

<sup>†)</sup> In neuester Beit ift wieber eine weitere Classe entstanden und bie Realschuler vermehren fich wieber. —

| 18  | 44/45      | •        | <b>47/4</b> 8 | 48/49            | 49/50           |
|-----|------------|----------|---------------|------------------|-----------------|
| fí. | <b>509</b> |          | ff. 530       | ft. 573          | ff. 582         |
| M.  | 174        |          | fl. 152       | fl. 156          | fl. 16 <b>5</b> |
| fL. | 701        | • C      | FL 726        | ft. 749          | fl. 769         |
| fl. | 651        |          |               | •                | •               |
| fL. | 1696       | ft. 2593 | fl. 2383 ·    | ff. <b>23</b> 21 | fl. 2344        |
| fí. | 246        | )        | •             | •                | •               |

Die Kapitalstener betrug à 6 kr. pr. 100 st. \*)
1840/41 41/41 44/45 47/48 48/49
st. 1427 st. 1309 st. 1624 st. 1461 st. 3532 (à 6 u. 9 kr.)

Als im Jahre 1849 aber die Steuer auf 15 fr. von hundert Gulben erhöht wurde und ber Einzug fammtlicher Kapitakseuern burch die Gemeinden geschah, betrug dieselbe 10,752 fl. —

Die außerorbentlichen Ausgaben, welche die Stadt aufzuwenden hatte, bewirkten häufig, daß die Stadtpflege sehr im Rückftand mit ihren Steuerablieferungen an die Amtspflege war; im Oktober 1849 z. B. schukdete die Stadt zur Amtspflege 10,955 fl. 9 kr. und das Oberamt erklärte den bürgerlichen Collegien, es sei

<sup>\*)</sup> Gar häufig varirte biefe Steuer, fie betrug im vorigen Jahrbunbert 20 fr. bom Sundert und murde fur bie Gemeindecaffe eingejogen feit 1728 , von 1805 an murbe folde gur ganbesfteuer erhoben, betrug 1 Brog. , 1808 1/2 Brog. n. f. w. In ben Jahren 1813/15 trat Die allgemeine Bermögenofteuer an bie Stelle ber Capitalfteuer ; bon 1815 an, mo bie Bermogenefteuer aufborte, murbe gar teine Banbes-Capitalftener mehr ausgeschrieben; bas Besteuerungsrecht ber Bemeinden mar gwar nicht aufgehoben, aber von ben Gemeinben nicht mehr ausgendt. Bon 1820 an gab es aber nur eine Landes-Capitalfteuer, bas Recht ber Gemeinde-Beffenerung murbe von ben Stanben anfgehoben, Die Steuer betrug 1820-30 - 20 fr. vom Sunbert, 1830-33 - 10 fr. ; 1833-36 wieber 12 fr.; von 1836 an fogar wer 6 fr. bie 1848/49, mo folde auf 15 fr. vom Sundert flieg, und mo jugleich wieder ein Besteuerungerecht ber Corporationen eintrat, meldes feit 1853 in 1 Brog. aus bem Binfen = Ertrag ber Capitalien und aus bem fteuerbaren Betrag bes Dienft- und Berufeeinkommens befteht. 21

bie bochke Zeit, bie zu einer schauberhaften Bobe angewachsene Schulbigfeit ber Stadt mit allen gu Gebot ftebenben Mitteln bei-

zutreiben.

Die Collegien beriethen sich fofort ernstlich über bie Beitreibung ber Ausstände, welche sich feit 1847 wieder außerordentlich vermehrt und im Jahre 1849/50 auf ca. 13,600 fl. gesteigert batten, z. B.

|                                                               | 1847/48        | 48/49             | 49/50                |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------|--|--|--|--|--|
| Neuere Ausstände bis                                          |                |                   |                      |  |  |  |  |  |
| 30. Juni 1847.                                                | fl. 1940 (     | 48) fl. 2818 (4   | 19) fl. <b>422</b> 3 |  |  |  |  |  |
| Neueste Ausstände                                             | fl. 6128       | ft. 6669          | fl. 9374             |  |  |  |  |  |
|                                                               | fl. 8068       | ft. 9487_         | fl. 13,597           |  |  |  |  |  |
| Hiezu kam noch                                                | ber ungünstige | Baffiv-Capitalfte | ind, welcher         |  |  |  |  |  |
| (wie schon früher erwähnt) am 30. Juni 1849 betrug fl. 85,613 |                |                   |                      |  |  |  |  |  |
| Neu aufgenommen                                               | wurden 1849/   | 50                | î. 1,790             |  |  |  |  |  |

Zusammen fl. 87,403

woan noch bedeutende Paffiv-Rückftanbe tamen.

An Zins allein wurden 1849/50 3825 fl. 49 fr. verausgabt. Was die Beweglichkeit des finanziellen Haushaltes überhaupt sehr schwierig machte, war ber leibige Bechfel im Berfonal bes Stabtpflegeamts, bas oft rathlos bastand, und die Borschriften bes Berwaltungs = Ebifts vor 1849 trugen nicht wenig bazu bei, bie Befetung ber Stelle mit einem tuchtigen, fachverftanbigen Danne ju verhindern.

Bekanntlich war es früher nach §. 22 bes Berwaltungs-Cbikts nöthig, bag ber Gemeinbepfleger aus ber Mitte bes Gemeinberaths burch letteren gewählt wurde. Es war bieß eine Nachahmung ber Borschriften ber Commun-Ordnung, wornach sich bas Magistrats-Collegium immer wieber felbst erganzte und wobei stets bie Borquefetung galt, bag bie Lebenslänglichkeit ber Magiftratswurde auch bie Befähigung nach fich ziehe, jebes stäbtische Amt ohne Schwisrigfeit zu bekleiben. Als jeboch bie Lebenslänglichkeit befeitigt Mechanismus ber stäbtischen Berwaltung nach und und ber nach complicirter war, fo gestalteten sich bie Dinge gang anders, und es tam häufig in einer Gemeinde vor, bag fich in bem Raths Collegium felbst fein taugliches Mitglied für bie Gemeinbepflegstelle vorfand. So war es auch in Thbingen; 'nun schrieb ein Erlag vom 25. August 1823 für folche Fälle vor, daß die Babl

bes Stabtpflegers auf die Bürgerschaft überging, weit berselbe zussleich Mitglied des Stadtraths sein mußte und jedes Stadtraths. Witglied nur durch die Bürgerschaft gewählt werden konnte. Daß es bei einer solch allgemeinen Wahl viel schwieriger ist, den rechten Mann herauszusinden, ist sehr erklärlich und die Bürgerschaft besand sich einigemal in nicht geringer Verlegenheit, wem sie ihre Stimme geben sollte, als vom Stadtraths-Collegium niemand die Stelle übernehmen wollte, und als eines Tages der Vorschlag, dem Stadtbaumeister vorzugsweise die Stadtpflege zu übereragen, mit Recht nicht genehmigt worden war. —

All' biesen Uebelständen machten die Zusätze zum Verwaltungs-Sbitt vom Jahre 1849 ein Ende, benn es wurde von nun an den bürgerlichen Collegien anheimgegeben, den Stadtpfleger anch außerhalb ihrer Mitte zu wählen, weil berselbe nicht mehr Mitglied des Gemeinderaths zu sein brauchte. (S. Pag. 297.)

Im Bewußtsehn ber üblen finanziellen Lage ber Stadt gab sich der Gemeinderath alle erdenkliche Mühe, den Gemeindehaushalt zu verbessern; man ging damit um, einen Neckarkanal zu graben, um auf diese Weise die Wasserkaft des Neckars zu industriellen Zwecken benüßen zu können und es wurde dem Stadtbaumeister der Auftrag gegeben, einen Plan u. Ueberschlag hierüber zu entwerfen, der 133 fl. kostete; es wurden Anzeigen in ausländische Blätter eingerückt, um das industrielle Publikum von unsern Wasserkäften zu benachrichtigen, aber die Lusttragenden stellten mitunter Bedingungen, welche die Stadt nicht eingeben konnte.

Auf Berbesserung ber Allmanben waren die städtischen Behörben stets bedacht und es wurden nach und nach Pläte zu Kultur gebracht, die vorher gar nichts getragen hatten; (so wurde z. B. die Schachbaumwiese, ea. 60 Morgen, die früher als Waide gedient hatte, zu Wald angelegt.) Am meisten geschah aber für die Allmanden nach dem Jahre 1850, besonders durch die Aulegung der städtischen Hopfengärten, durch weitere Waldanlagen und durch die endliche Verpachtung sämmtlicher Allmand-Pläze, die früher ausgetheilt waren, zum Besten der Stadtcasse. (S. pag. 335.)

Eine weitere Einnahmsquelle, beren wir bisher nicht erwähnten, bestand in Strafansätzen. Ein großer Theil bieser Strafen wird für Wege, Felde und Walde Excesse angesetzt, und es ist stets ein Uebelstand, wenn die Strafe dem Bergehen nicht auf dem Juße

folgt, wie es bei Rugftrasen häufig ber Fall ist, ja es geschah früher öfters, bag Gelbstrasen erft nach Jahr und Tag abverdient wurden; in neuerer Zeit ist durch energisches Einschweiten viel hierin verbessert worden.\*)

Die Einnahmen an Strafen waren

1841/42 44/45
Für forstamtliche Strasen fl. 3 37 fr. fl. 12 50 fr.
Für stadträthl. u. Rugstrasen fl. 451 17 fr. fl. 406 28 fr.
Stadtschuldheißenamtliche fl. 17 45 fr. fl. 33 — fr.
fl. 472 39 fr. fl. 452 18 fr.

Die Strafen, namentlich die Angstrafen, gingen nur theilweise fl. 140 fl. 145

Aus obiger Zusammenstellung könnte bie Bermuthung entstehen, daß vom Jahre 1848 an die Wald-Ercesse sich gegen früher, wo die Strafen weit mehr betrugen, verminderten. Diese Annahme wäre jedoch eine unrichtige, denn der Grund des später geringeren Betrags liegt einzig darin, daß man von 1848 an mit den Strafwürdigen eine Zeit lang viel glimpslicher versuhr, als vor 1848,

<sup>\*)</sup> Arreft fra fen barften manchmal viel wirtfamer fein, als Gelb ftra fen.

Treten aber erftere ein, fo hat freilich bie Stadtcaffe bie Schuten fur ihre Delatione-Gebuhr zu entschädigen.

Uebrigens wurde icon früher ermähnt, daß die Balbichus en feit Juni 1862 gar teine Delationsgebühr mehr beziehen und anderweitig hiefür entichädigt wurden. Wir wollen hoffen, daß fich die Strafanzeigen in Zukunft hiedurch nicht vermin bern.

Immerhin ift es eine ftorenbe Ungleichheit, bag bie Felbfch üten noch Delations-Gebühren beziehen, mahrenb fle bei ben Balbichuten aufgehoben find. —

| 46,47             | 4         | 7/48    |       | •          | 48/        | 49        |      |      | 49     | /50  |       |
|-------------------|-----------|---------|-------|------------|------------|-----------|------|------|--------|------|-------|
| • -               | fL 1      | 4 11    | fr.   | fl.        | 1          | <b>56</b> | ħr.  | ft.  |        | 24   | fr.   |
| · · —.            | ft. 22    | 9 19    | fr.   | ft.        | 303        | <b>59</b> | ħ.   | ft.  | 142    | 21   | fr.   |
| الراديسي المستوال | fl. 5     | 7 12    | fr.   | ft.        | 18         | 15        | řr.  | ft.  | 24     | 42   | fr.   |
| fl. 552 — fr.     | ft. 30    | 0 42    | fr.   | fl.        | 325        | 10        | řt.  | fi.  | 167    | 27   | tr.   |
| ein und vieles    | bavon b   | lieb zi | ırild | , die      | Ang        | ftän      | be f | etru | gen:   |      |       |
|                   | . ft.     | 124     |       | f          | ( <u> </u> | 70        |      | 1    | FL 1   | 19   |       |
| bis endlich bie   | Forstsch  | uhwad   | he 1  | <b>852</b> | auch       | auf       | bei  | n Be | zirk I | eabl | ngen  |
| ausgebehnt wur    |           |         |       |            |            |           |      |      |        |      |       |
| von 1846/47 d     |           |         |       |            |            |           |      |      |        |      |       |
| treten noch bie   | : Polizei | trafen  | him   | zu,        | bie f      | фон       | fri  | iher | mit    | 34   | 9 ft. |
| aufgeführt wur    | den. —    |         |       |            |            |           |      |      |        |      |       |

Wir geben hier eine Uebersicht ber verschiedenen Stadtschabens-Umlagen vom Jahre 1818/19 an, wo eine getrenute Berwaltung zwischen ber Stadt- und Amtspflege ins Leben trat.

### Es betrug ber

| <b>G</b> 8 | terring i | ) B.C.      |       |                      |         |     |              |
|------------|-----------|-------------|-------|----------------------|---------|-----|--------------|
| `          | Stab      | fchaben.    | ·Amté | sfchaben.            | Stuttg. | St  | abtsøab.     |
| 1818/19    | fl.·      | 4500        | fl.   | 6436                 | _ ,     | fſ. | 88,400       |
| 19/20      | fl.       | 5334        | fl.   | 5334                 |         | •   |              |
| 20/21      | ft.       | 4028        | fl.   | 4028                 |         |     | <b>.</b> • • |
| 21/22      | fí.       | <b>2500</b> | ft.   | 1511                 | •       |     |              |
| 22/23      | fL.       | 2600        | fl.   | 3023                 |         |     |              |
| 23/24      | ft.       | 2300        | FL.   | 2208                 | ,       | Ħ.  | 47,600       |
| 24/25      | ft.       | 2256        | fl.   | 2212                 |         |     | ī            |
| 25/26      | fl.       | 2483        | fl.   | 2490                 | •       | •   |              |
| 26/27      | ft.       | 4625 `      | ft.   | <b>2</b> 51 <b>4</b> | ,       | •   |              |
| 27/28      | ft.       | 5596        | fl.   | 2200                 |         | fl. | 30,000       |
| 28/29      | fl.       | 5500 -      | fî.   | 1526                 |         |     |              |
| 29/30      | *) fl.    | 6576        | fî.   | 2303                 |         | •   |              |
| •          |           |             |       |                      |         |     |              |

<sup>\*) 1829/30</sup> gaben fl. 100 Staatest. fl. 20 — fr. Amtesch. u. fl. 581/3 Stadtfc.

|              | Stabtschaben. | Amtsschaben. |      | Stuttg. Stat  | otjoab. |
|--------------|---------------|--------------|------|---------------|---------|
| 1830/31      | ft. 6000      | fí.          | 2337 |               | 31,000  |
| 31/32        | ft. 6000      | fl.          | 1597 | •             | ·       |
| 32/33        | ft. 6300      | fi.          | 1278 | ,             |         |
| 33/34        | ft. 10050     | fí.          | 1178 | -             | -       |
| 34/35        | ft. 9000      | fi.          | 1270 |               |         |
| 35/36        | fi, 6700      | fl.          | 1065 | ft.           | 30,000  |
| 36/37        | ft. 6000      | fí.          | 852  | fl. 1         | 0,0001  |
| <b>37/38</b> | ft. 8000      | fl.          | 1022 | fi.           | 25,000  |
| <b>38/39</b> | ft. 6800      | fl.          | 962  |               |         |
| 39/40        | ft. 6500      | fi.          | 933  | fi.           | 50,000  |
| .40/41       | fi. 6000      | fl.          | 1144 |               |         |
| 41/42        | fl. 2000      | fl.          | 1299 |               |         |
| 42/43        | ft. 4000      | fl.          | 1394 |               |         |
| 43/44        | ft. 5000      | fl.          | 1224 | ft.           | 50,000  |
| 44/45        | fL 5000       | fl.          | 1104 | •             |         |
| 45/46        | fl. 5000      | fl.          | 1250 |               |         |
| 46/47        | ft. 7700      | fl.          | 947  | _             |         |
| 47/48        | fl. 9000      | fl.          | 771  |               |         |
| 48/49        | fi. 9118      | fī.          | 755  | •             | ٠.      |
| 49/50        | ff. 9000      |              | -    | • •           |         |
| 50/51        | fl. 9200      | 1            |      | ft.           | 75,000  |
| 51/52        | fl. 9000      | 7 .          |      |               |         |
| 52/53        | fl. 9000      |              |      | ` <b>f</b> [. | 78,000  |
| 53/54        | fl. 11000     |              |      | •             |         |
| •            | \$ \$.        |              | •    | 2             | . :     |

1830/31 gab ft. 1 Staateft. ft. -- 12 fr. Amteich. u. ft. -1834/35 gab fI. " fl. — 46½ tr. " fl. —  $6^{1}/_{2}$  fr. 1837/38 " fl. — 462/3 tr. " gab fl. 1 ff. —  $5^{5}/_{6}$  fr. 1839/40 gab ft. 1 Staatsft. 61/2 fr. Amtsfc. 45 fr. Stabtfc. 45 46 " ft. 1 342/3 fr. 49/50 , ft. 1 ft. 11- fr.

50/51 " fl. 1 " . . . . fl. 1 21/2 tr. " von hier 'an fiel ber Stadtschaden (ohne Amtsschaden) wieder unter 1 fl. herunter.

|                 | Stabtschaben. | Stuttg. J. Stadtfchaben. |
|-----------------|---------------|--------------------------|
| <b>1854/5</b> 5 | fl. 11,000    | fl. 82,000               |
| 55/56           | fl. 11,000    |                          |
| 56/57           | fl. 11,000    | ff. 100,000              |
| 57/58           | ft. 10,500    | •                        |
| <b>58/59</b>    | fl. 10,000    | ft. 115,000              |
| <b>59/60</b>    | fl. 11,000    | fl. 140,000              |
| 60/61*).        | ft. 11,000    | • •                      |
| 61/62           | fi. 8000      | fl. 200,000              |
| 62/63           | ff. 8000      | ft. 236,000              |

Seit Anfangs ber 20ger Jahre hat sich bemnach ber Stabtschaben in Tübingen beinahe verfünsacht. Das Jahr 1833/34 bedurfte einer doppelten

### Staateftener

von fl. 100 Gebäudekataster fl. — 15 fr. 1½ blr. von fl. 100 Grundkataster fl. 3 53 fr. 5 blr. von fl. 100 Gewerbekataster fl. 95 52 fr. 4½ blr.

### Stadtfchaben

von fl. 1 Staatsfteuer 54 fr. 5285/0 bir.

## Amtefchaben.

bon fl. 1 Staatofteuer 5 tr. 819/20 bir.

1862/63 zahlte 1 fl. Staatssteuer 5 fr. 3% bir. Amtsschaben u. nur 41 fr. 21/4 bir. Studtschaben, mabrend im Jahre 1837/38, wo auch 8000 fl. umgelegt wurden, 46% fr. bezahlt werben mußten. —

Der gesammte Ratafterbetrag ift

pro 1862/63 und war pro 1838/39

a) von Gebanden fl. 1,988,875 — fr. fl. 1,299,940 — fr. b) von Grundstuden fl. 101,272 50 fr.

c) von Gewerben fl. 4,049 17 fr. fl. 5,230 17 fr.

Die Staatsftener-Umlage pro 1862/63 beträgt

vom Grundfatafter . ff. 3807 10 fr.

Bebaubefatafter fl. 4854 6 fr.

Gewerbetatafter fl. 3641 45 fr.

ft. 12808 1 fr.

Amtejcaben . ff. 1157 58 fr.

<sup>\*)</sup> Der Stadtichaben pro 1860/61 ftellte fich folgenbermaßen beraus:

Umlage wegen ber lang andauernden Quartierloften. Die Periode anfangs der 40ger Jahre, wo die Bevölkerung Tübingens in raschem Emportommen war, hätte süglich eine höhere Umlage prästiren können; um so sühlbarer war sodann das rasche Steigen der Umlage von 1844 an, namentlich steigerten sich damals die Ausgaben sür Uferbauten am Neckar auf bedenkliche Weise und betrugen innerhalb 5 Jahren gegen 20,000 fl.; eine Eingabe im Jahre 1849 um einen Staatsbeitrag hiesur wurde abschlöglich beschieden, obwohl kurz vorher der hieher gesandte Commisser, der die Wünsche und Anträge der bürgerlichen Collegien entgegennehmen sollte, hatte durchblicken lassen, das Ministerium bei eintretendem bedeutenden Bauauswand geneigt sein dürste, auf eine an dasselbe gerichtete Bitte einen Staatsbeitrag zu bewilligen. —

Nicht zu übersehen ist noch, daß das Bürgerwehr-Geset den städtischen Behörden viel zu schaffen machte. Die Stände hatten einmal das Geset verabschiedet und die bürgerlichen Collegien wollten es ausgeführt wissen, obwohl der Eiser für die Bürgerwehr im Jahre 1849/50 bereits so erkaltet war, daß in anderen Orten Niemand mehr etwas davon wissen wollte. Das Unangenehme bei der Sache war, daß eine Bürgerwehrstener hier umgelegt wurde, gegen welche viele Cinwohner Tübingens protesitirten.

Ein Theil der Kosten der Bürgerwehr war sowohl durch freiwillige Beiträge im Jahre 1848, als auch durch oben erwähnte Umlage gedeckt worden; dennoch schloß die Bürgerwehrcasse am Ende mit einem Deficit von 800 fl., welches jedoch durch später verkauste Munition und Bassen sich wieder verminderte; sodann ist die Stadt noch im Besitz von einer Anzahl Gewehren, Trommeln zc., so daß das Desicit hiedurch vielleicht auf einige hundert Guscen reduzirt wird.

Bergleichen wir die finanziellen Berhältnisse vom Jahre 1850 mit benen vom Jahre 1750, so finden wir vor hundert Jahren

An Aftiv-Capitalien . . . fl. 65,071 worunter jedoch halbzinsige . . . fl. 52,750 wodurch der Aftivstand à 5 % auf ca. fl. 38,700 reduzirt wird. Diesen Aktiven standen kaum einige hundert Gulden Passiva gegenüber.

1850 fand bas umgefehrte Verhältniß statt, die Passiva betrugen fl. 87,403

während bie Altiven eigentlich nur in Ausständen und nicht in Gepitalien bestanden.

Dech barf nicht unbemerkt bleiben, daß die Stadt im Jahre 1750 mit der Steuerablieferung weit mehr im Rückftand blieb als 1850; sie schuldete in jenem Jahre an den Staat und an die Stadt= und Amtspflege gegen 67,000 fl. Steuerreste, was seinen Grund darin hatte, daß die Steuer-Contribuenten hinsichtlich ihrer Berbindlichkeiten gegen die Stadt mit 58,000 fl. in Rückstand waren.

Im Jahre 1850 verhielt sich dieß anders, die Stadt hatte Bog einen Zahlungs-Rüdftand von 3000 bis 4000 fl., während sie 16,000 fl. an die Steuer-Contribuenten für Rüdstände zu forbern hatte.

Ferner hatte die Stadt im Jahre 1750 beinahe gar keine Waldungen, während sie jetzt gegen 1400 Morgen besitzt; auch dienten früher die meisten Allmanden nur als Waide, während jetzt ber größte Theil cultivirt und ertragssähig ist.

Was die Staatssteuer anbelangt, so finden wir im Jahre 1750

| Orbinare Steuer     |     |    |    |    |    |   |   |   | fl. | · <b>2,</b> 900 |  |
|---------------------|-----|----|----|----|----|---|---|---|-----|-----------------|--|
| Extraordinare Areis |     |    |    |    |    |   |   |   |     | •               |  |
| Militärtoften 2c.   | 2C. |    |    |    | •  |   | • | • | fl. | 7,770           |  |
| Strafenbautoften .  |     |    | •  |    |    |   |   |   | fl. | 543             |  |
| •                   | •   | .' |    |    | •  |   |   | • | ft. | 11,213          |  |
| Im Jahre 1850       | •   | •  | ٠. |    | •  |   |   |   | •   |                 |  |
| Staatssteuer .      | •   | •  | •  | ٠. | ٠. | • | • |   | Ħ.  | 9,017           |  |
|                     | •   |    | •  |    |    | 1 | - | - | fl. | 1,596           |  |
|                     |     |    |    |    |    |   |   |   |     |                 |  |

Also auffallend weniger.

Rur in einem Stude waren bie Berhältnisse so ziemlich bie gleichen.

Im Jahre 1750 Magte bas Burgermeifteramt über entfetliche Gebliemme und große Bebrangnig ber Steuer-Contribuenten,

was im Jahre 1850 bie Stabt-Pflege ebenfalls höcklich zu be-

Glücklicher Weise waren biese Zustände nicht andauernb.

## Die neueste Zeit

beweist, daß durch eifriges Streben und einheitliches Wirken für bas Wohl des Ganzen vieles im städtischen Haushalt verbeffert werden kann.

Der größte Fortschritt geschab mit ber Cultivirung eines Theils unserer Allmanben.

Die bebeutenben Ausgaben,\*) welche die Stadt zu bestreiten hatte, nöthigten die bürgerlichen Collegien, auf Mittel zu sinnen, die Einnahme nachhaltig zu vermehren, benn das Passiv-Capital betrug 1851 noch nabezu an 88,000 fl. und die Ausstände noch über 8000 fl., im Jahre 1852/53 sogar 11,000 fl.

Der Flächengehalt aller im Besitze ber Stadt Tübingen be- findlichen Allmanden beträgt

Auf bem Berge . . . . . . . . . 28 M. 33 R.

2764/8 M. 9 R.

blieben also noch untultivirt . . . . 264% M. 11 R.

Die Nothwendigkeit ber allmäligen Urbarmachung biefer Allmand geht schon baraus hervor, daß die Gesammtmarkung im Jahr 1851 umfaßte:

<sup>\*)</sup> Gerade wie in Tübingen, so flieg ber Aufwand auch in andern Städten, 3. B. unsere Nachbarftadt Rottenburg machte im Jahre 1860 die Mittheilung, daß vom 1. Juli 1839 bis 30. Juni 1849 ber jährliche städtische Auswand burchschnittlich fl. 35,468 5 tr betrug.

Bom 1. Juli 1849 bis 30. Juni 1858 aber . . . . . . . . . fl. 45,095 24 th.

1115<sup>1</sup>/<sub>2</sub> M. Aecker, 1202 M. Biefen, 971<sup>3</sup>/<sub>4</sub> M. Banmgüter, 593<sup>5</sup>/<sub>8</sub> M. Beinberg,

39727/8 M.

worin sich 1026 Familien theilten, und baß sich unter ber Burgerschaft 380 Familien befanden, die beinahe gar keinen Grundbefit hatten.

Im 17. Jahrhundert hatte Tübingen an urbarem Feld 769 M. Weinberg, 600 M. Aeder, 561 Mannsmad Wiefen, 184 " Särten.

Die Allmanb', worunter 70-80 Morgen bebaut (Biesmachs und Balbung) waren, mag weit Aber 1000 Morgen betragenhaben. \*)

Es handelte sich nun barum, die unkultivirte Allmand wenigstens theilweise ertragsfähig zu machen, was freilich in Betracht des häusig sehr steinigten Bodens mit vielen Schwierigkeiten verbunden war. Es wurden Berhandlungen mit der Centralstelle gepsiegen und eine für diesen Zwed ernannte Commission von Sachverständsgen schlig vor, einen Theil der Allmanden auf Rechnung der Stadt zur Hopfenkultur zu verwenden; es wurden vorzugsweise hiezu Plätze ausersehen, die vorher nicht einmal für die Schaswaide benutzt werden konnten, also gar keinen Ertrag geliefert hatteen.

3m Berbft 1851 \*\*) beschloffen baber bie bitrgerlichen Colleguen,

<sup>(</sup>S. Dotumenten-Buch pag. 476 b.)

<sup>\*\*)</sup> Im Jahre 1851 wurde auf bem Bohro bie Babes und Schwimmanstalt für Rechnung ber Un to er fitat errichtet; bie Unterhaltungekoften geben lettere an. Die Stadt gab ben Plat (circa 11/2 Morgen) hiezu ber, behielt sich aber bas Recht vor , bei etwaiger

ben Umbruch von etwa 17 Morgen unter ber Heuberger Forchen-Eultur und auf ber Morgenstelle in Angriff zu nehmen; die Eentralstelle hante ohnehin einem Beitrag von 600 fl. zugesagt, wenn ber Plan auf die von ihr vorgeschriebene Weise ausgeführt würde. —

Jur Bestreitung ber Ausgaben wurde ein Capital von 4500 fl. ausgenommen; die Kosten der Anlage beliefen sich einschließlich 500 fl., die wieder abbezahlt wurden, auf circa

fl. 5845 4 fr.

Hievon-ab am Capital fl. 4580 — fr. und sonstige Einnahmen fl. 63 7 fx.

fl. 4563 7 tr.

Mehrausgabe fl. 1281 57 fr.

welche bie Stadtpflege aus ber laufenden Rechnung vorschoft.

Im Jahre 1852/53 wurden weitere ca. 7 Morgen auf ber Morgenstelle und unter bem Steineberg umgebrochen und zu Hospfenselb angelegt, welche eine weitere Ausgabe von

fl. 933 7 ft.

verursachten, Hiezu kamen noch wieber Ro-

sten für bie ganze Anlage mit . fl. 1734 53 fr.

fl. 2668 — tr.

Hievon gehen wieder ab Ertrag 1853

fl. 396 30 fr.

Zuschuß der Centralst. st. 300 — fr. und neue Capitalaufnahme fl. 1500 — fr.

fl. 2196 30 tr.

Mehrausgabe für bie Stabt fl. 471 30 tr.

Der ganze Flacheninhalt ber mit Hopfen bepflanzten Allmand betrug genau

Expropriation jum Bau ber Gifenbahn bie Entichabigung fur ben Plat zu beanspruchen.

Mit bem ausgegrabenen Boben wurde unfere Linben-Mee ge-

Die Uebereinkunft mit ber Universität enthielt auch bie Bestimmung , bag bas Gintrittsgelb für ein Bab 2 tr. nicht übersteigen burfe: —

| 353 '                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1851/52 \ \begin{array}{llll} .96/8 W. 22 & \text{R. unter ber Cultur,} \\ -3/6 & \text{M. 26,8 R. " " " " \\ 7- & \text{M. 38,7 R. auf ber Worgenstelle,} \end{array} |
| 1851/52 \ \ \begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll                                                                                                         |
| 7— M. 38,7 R. auf der Worgenstelle,                                                                                                                                    |
| 1852/53 { 5 M. 39,7 N. " " " "   1852/53 { 2½/8 M. 5,7 N. unter bem Steineberg,                                                                                        |
| 1 21/8 Mt. 5,7 R. unter dem Steineberg,                                                                                                                                |
| 24-78 DL                                                                                                                                                               |
| und verursachte ein Anlage-Capital von etwas über 8000 fl., wenn                                                                                                       |
| man aber die Kosten Zjähriger Bebauung, namentlich die Beifuhr                                                                                                         |
| ber Düngungsmittel bievon abzieht und in Betracht nimmt, daß bie                                                                                                       |
| Wegeanlagen nicht nur bem Hopfenfeld, sondern überhaupt allen                                                                                                          |
| Berggütern zu gut kommen, so berechnet sich die ganze Anlage nicht                                                                                                     |
| viel über 6000 fl., ber Worgen also etwa auf 240 fl.<br>Im Jahre 1853/54 war die Hopfen-Einnahme bereits auf                                                           |
| 4286 Bjb., à 60 fl. pr. 100 Bfb. fl. 2795 38 fr.                                                                                                                       |
| gestiegen, während die Ausgaben sich beliefen                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                        |
| auf fl. 2341 18 fr. es blieb also ein Einnahme-Ueberschuß fl. 454 20 fr.                                                                                               |
| Da jedoch 600 fl. am Paffiv-Capital beimbezahlt wurden, fo                                                                                                             |
| entstand für die Stadt eine Mehransgabe von 145 fl. 40 tr.                                                                                                             |
| 3m Jahre 1854/65 war zwar ber Ertrag bes Hopfenlanbes                                                                                                                  |
| nur 1077 Pfb., ba jeboch ber Zentner 180 fl. galt, so war bie                                                                                                          |
| Ginnahme hieftir fl. 1988 36 fr.                                                                                                                                       |
| Sonstige Einnahme fl. 172 41 tr.                                                                                                                                       |
| Gesammtfumme fl. 2111 17 fr.                                                                                                                                           |
| Die Ausgabe bagegen fl. 2142 42 fr.                                                                                                                                    |
| somit entstand bennoch eine Mehrausgabe von fl. 31 25 tr.                                                                                                              |
| Das Jahr 1855/56 war für die Hopfen auf hiefiger Mar-                                                                                                                  |
| tung ein fehr ungludliches; ein am 25. August 1855 ausgebrochenes                                                                                                      |
| Sagelwetter zernichtete beinahe ben ganzen Ertrag, ber ein febr be-                                                                                                    |
| beutenber gewesen ware; man erntete noch ca. 45 Zentner, bie gu                                                                                                        |
| 20 fl. vertauft wurden.                                                                                                                                                |
| Die Einnahme war fl. 989 44. fr.                                                                                                                                       |
| Die Ausgabe aber betrug fl. 2958 57 fr.                                                                                                                                |
| Also Mehrausgabe fl. 2019 13 fr.                                                                                                                                       |
| Um so günstiger stellten sich die Jahre<br>1856/57 57/58 58/59                                                                                                         |
| Das Jahr 1856/57 ergab einen Einnahme-Ueberschuß von                                                                                                                   |
| fi. 2262 7 fr.                                                                                                                                                         |
| 1. 2202   III.                                                                                                                                                         |

welche ber Stabtpflege für ihre geleisteten Borfchuffe: gang zu gut tamen.

Der Einnahme-Ueberschuß im Jahre 1857/58 war nach bem veröffentlichten Boranschlag . . . fl. 2726 54 kr.

Nun betrug bas Paffiv-Capital noch . fl. 4900 — fr. Der Zins hieraus . . . . . fl. 196 — fr.

fl. 5096 — fr.

Ab obigen Ueberschuß . . . . fl. 2726 54 tr. verblieb nach dem Etat noch an Passivum . sl. 2369 6 tr. \*) welche bei dem günstigen Stand der Ernte von 1858/59, die einen Ertrag von ca. 10,000 fl. abwarf, ganz gedeckt wurden, so daß das Hopfenland schuldenfreies Eigenthum der Stadt wurde und auf eine sichere jährliche Rente hoffen ließ, die in den letzten zwei Jahren rein 2500 fl. also 100 fl. per Morgen betrug und im Jahre 1856, 57 und 58 (S. unten.) noch größer wurde.

Einige Morgen bes Hopfenlandes scheinen zwar zur Hopfenkultur weniger geeignet, aber zweckmäßiger Bau und Düngung werben im Stande sein, auch dieses Stück zu verbessern.

Keine andere Bewirthschaftung bot bis jest die gleichen Bortheile für uns und der Allmand - Commission gebürt alles Lob hiefür.

Die Stadtcasse wurde zwar für ihre Auslagen für das Hopfenland, welche sie aus dem Laufenden bestritt, nicht vollständig gebeckt; solche betrugen

> 1852 fl. 1281 54 fr. 1853 471 30 fr, fl. 1854 fl. 145 40 fr. 1855 fl. 31 25 fr. 1856 fl. 2019 13 fr. fl. 3949 42 fr.

Sie erhielt im Jahre 1857 fl. 2262 7 fr.
Somit bliebe noch zu ersetzen fl. 1687 35 fr.

Die Allmand - Commission machte jedoch geltend, daß sie der Stadt durch Abrechnung an Taglohn (b. h. durch Abverdienen) zur Beitreibung einer großen Summe von Steuerresten (über 2000 fl.) verholsen habe, welche von den theuren Jahren herrührten und sonst viel-

<sup>\*)</sup> Das Paffivum blieb nachher in Wirklichkeit 2800 fl.

leicht nie eingegangen waren. Die Commission trug baber barauf an, man möge vom Erfatz abstehen, um so mehr als für bie Zukunft bie Berwaltung für Rechnung und zum Besten ber Stadtcasse geschat.

Im Jahre 1856/57 wurden ferner (ca. 80 Morgen der Steineberger Egart mit Forchen angefäet und ebenso 10 weitere Morg. im Jahre 1857/58; auf dieser Halbe waren früher Kirschbäume gestanden, deren Ertrag gleich null war, und auch für die Schafwaide war der Plat beinade ganz untauglich.\*)

Ferner wurden auf dem Henberg und im Schachdaum weitere Rachpflanzungen vorgenommen. Auch wurde von den Collegien der Befchluß gefaßt (Nov. 1857) die 50 Morgen Allmand auf der "Stelle", die mit Bäumen besetht waren, von Steinen und Habertraut zu fändern und die wunden Stellen mit Klee- und Grasfaamen anzusäen, die auf dem Platze noch stehenden Bäume nach und nach vollends anzukaufen und solche, die keinen Ertrag geben, umzuhauen, damit der Platz für die Schaswaide verbessert würde, weil die Berggüter den Pförch nötlig hatten; der Rindviehtried auf die Herbstwaide hörte setzt ganz auf.

So war man auf jede Beise bebacht, bie Allmanden zu verbessern und ertragsfähig zu machen.

Gin wichtiger Schritt verwärts geschah aber noch in Betreff ber Berpachtung ber Allmanben. (S. pag. 323.)

Im Jahre 1817 war ber erste Schritt für die Allmanden-Berleihung geschehen; es sollte dem Jahre 1857 vorbehalten bieiben, die Verpachtung zur allgemeinen Anwendung zu bringen; der Pachtertrag ergab durschnittlich ca. 20 fl. per Morgen.

| *) Das        | Walbareal ift | jest f  | olgei | nbee | 3 : · |      | •       |    |      |             |
|---------------|---------------|---------|-------|------|-------|------|---------|----|------|-------------|
| 1             | Gaishalbe     | und E   | d)ad  | 66a1 | um    |      | 11205/8 | M. | 14,4 | N.          |
|               | Beuberg       |         | •     | •    |       |      | 1102/8  | M. | 47,5 | R.          |
| Bebenhäuser   | Neubalbe -    |         | •     |      |       | ٠    | 76/8    | M. | 6,0  | <b>9</b> 2. |
| Revier.       | Steineberg    |         |       |      |       |      | 98      | M. | 13,9 | Ħ.          |
| •             | Rreugberg     |         |       | · :  |       |      | 41/8    | M. | 22,8 | ₩.          |
| Giufiebler )  | Salzgarten    |         | •     | •    | •     | ,    | 182/8   | M. | 13,6 | N.          |
| Revier.       | Defterbergw   | äldle ( | Bür   | ger  | wäl   | dle) | 57/8    | M. | 21,5 | N.          |
| Rottenburger) | Sonnhalbe     |         |       | _    | ٠     |      |         | M. | 26,1 | R.          |
| Rebier.       | (Früher Eg    | art.)   |       |      |       |      |         |    |      |             |
| -             |               |         | . ,   |      |       | -    | 1880    | M. | 26,1 | R.          |

Seither war noch eine Anzahl Morgen gegen Pachtzins. musgetheilt; um eine Gleichheit für biejenigen berzustellen, die dem Pachtspftem huldigten, zog die Stadtpflege die Pachtgesder von den verliehenen Stüden jedes Jahr ein, zahlte aber denen, die auf den Almandgenuß in Natura verzichtet hatten, ihren Pachtamtheil lange Zeit per Lopf baar hinaus; erst später wurde ihre Quote an der Steuer abgeschrieben. Auf diese Weise fand sich stets unter den Ausgaden der Stadtpflege eine Summe von ca. 1200 fl., welche ihr entgingen.

Dieß sollte fortan aushören; bazu war aber nöthig, baß auch aller Naturalgenuß aushörte. Die bürgerlichen Collegien beschlossen baher, baß von nun an alle Allmand mit Ausnahme ber Hopsenständer zu Gunsten der Stadtcasse verpachtet werden sollte.

Diese Verpachtung, wodurch die Allmand zugleich bebeutenb verbessert wurde, hatte einen sehr guten Erfolg, denn schon im Jahre 1858 betrugen die Pachtgelber die Summe von 4713 fl. sohne Erlös aus Grasplägen 20.), während früher im Jahre

1833/34 . . ft. 1871 1848/49 . . ft. 1445

(Mit Erlös aus Graspläten 2c.)

1849/50 . . fl. 2590

1855/56 . . fl. 2570

(Ohne Erlös aus ben Grasplätzen 2c.)
erzielt wurden. Dazu kamen jest noch die nicht mehr ausgetheilten
1200 fl. Geldgenuß, dagegen gingen 350 fl. für Allmandzins von
früher ausgetheilten Stücken wieder hieden ab.

Auf biese Weise erhielt bie Stadtcasse eine Beiter-Ginnahme

gegen früher von mehr als 2600 fl.

Dennoch war es nicht möglich, ben Stadtschaben für 1858/59 unter 10,000 fl. \*) herabzubrücken, mußte ja doch die Schulben-Tilgung in den letzten 2 Jahren sisstrt werden wegen bedeutenber Pflafter-Arbeiten, welche in ben nächsten Jahren wiederkehrten. —

Seit unfer Loceum zum Ghmnafium erhoben ift, haben sich unch bie Ausgaben hiefür fehr vermehrt.

Vom Jahre 1851 an sind die Real- und Lyceal-Schulgelber

Der Stabtichaben ift feit 1861/62 auf 8000 fl. ermäßigt.

laut eines gemeinberathlichen Befchluffes wieber getrennt aufgeführt und es betrugen bie gefammten Schulgelber

1852/53 54 55 56 fl. 1916. 42. fl. 1941. 51. fl. 2158. 35. fl. 2325. bas Evceum 499. 50. ft. 490. 30. ft. 473. 5. ft. die Realsch. fl. \*) b.Mäbchich. fl. 166. 56. fl. 172, 44. fl. A Claffe 181. 52. ft. **186.** 769. 24. fl. 765. 36. fl. B Classe ff. 811. 52.) fl. 1375. bentsche fl. 568. —. fl. 617. 44. fl. 566, 40. Anabenfch. fl. 3920. 52. fl. 3988. 25. fl. 4192. 4. fl. 4333.

Auch eine Fortbilbungsschule trat hier ins Leben, für welche nach Abzug bes hälftigen Staatsbeitrags jährlich etwa 250 fl. aufzuwenden find.

Befoldungen nach ben Competenzen von 1858.

| welotonugen nach bei         | eompetenzen von 1808.                   |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| 1. Anabenichule :            | II. Maschenschule :                     |
| 1. Schulmftr, fl. 514 30 fr. | 1. Schulmftr. fl. 441 54 fr.            |
| 2. ft. 436 51 ft.            | 2. , fl. 425 — tr.                      |
| 2 Unterlehrer                | 5 Unterlehrer                           |
| à fi. 162 fl. 324 — tr.      | à 150 fl. 750 — fr.                     |
| AbtheilUnter, fl. 100 - fr.  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| fl. 1375 21 fr.              | fl. 1616 54 tr.                         |
| Schulgelb8=Gin               | inahme ber Stabt.                       |
| 320 Schäler, worunter 100    | 600 Schülerinnen,                       |
| Schulgelubefreite            | ab 100 frei,                            |
| 220 à ft. 1 36 fr. ft. 352   | tr. 500 a fl. 1 36 tr.                  |
|                              | ft. 800 — tr.                           |
| Bleiben Ausgaben fl. 1023 21 | ft. 816 54 fr.                          |
| Obgleich baber bie Dabe      | jenfchule 280 Rinber weiter bat,        |

Obgleich baber bie Mabdenschule 280 Rinder weiter hat, so koftet folche boch 207 fl. weniger als die Anabenschule, die bloß 320 Schuler besitht.

1 Schüler tommt baber auf fl. 8 12 fr.

1 Schülerin ,, ,, fl. 1 21 fr. ju fteben , mas von ber größeren Zahl ber Unterlehrer herkommt , bie 22

<sup>\*)</sup> Folgende Bergleichung zwischen ber Anaben- und Mabchen-Schule wird von weiterem Intereffe fein :

:- ·:

Magnetic and

| weniger koften, ba bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A Rlasse e                                                                  | in höhere                                                                          | 8 Schu                                                        | lgeld b                                            | ezahlt, da                                                             | ĝ            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| gur Besoldung ber Lehrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                    |                                                               |                                                    |                                                                        |              |
| Im Jahre 1859 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ußten die                                                                   | Befoldung                                                                          | en in                                                         | Folge                                              | des Ergan                                                              | È            |
| gungegefetes gum Schulgefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t um 1190                                                                   | Ufl. erhöht                                                                        | merber                                                        | , und                                              | die Gehall                                                             | e            |
| find jest, nachdem zwei w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                             |                                                                                    |                                                               |                                                    |                                                                        |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lnt pie                                                                     | Schulstell                                                                         |                                                               | 1. p.<br>2. fl.                                    | 540<br>540                                                             |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | n 11                                                                        | . 11                                                                               | ".                                                            | 2. pt.<br>3. ft.                                   |                                                                        | ٠.           |
| ·<br>;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | " "                                                                         | , 11                                                                               | ••                                                            | ο. μ.<br>4. fl.                                    | 480                                                                    |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 11                                                                       | <i>'' ''</i> ,                                                                     | •                                                             | 5. ft.                                             | 340                                                                    |              |
| أ المراجع المر | ,11 11                                                                      | . 11                                                                               | • • •                                                         | 6. ft.                                             | 197 -                                                                  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | n n                                                                         | "                                                                                  | <i>"</i> -                                                    | ft.                                                |                                                                        | _            |
| 2 Unterlehrer erhalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ie 212 f                                                                    | I                                                                                  |                                                               | ft.                                                | 424                                                                    | ;            |
| 1 Desgleichen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • • -• •                                                                    |                                                                                    | • . •                                                         | ; ft.                                              | 180                                                                    | -            |
| 2 Lehrgehülfen je 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 ft                                                                        |                                                                                    |                                                               | , ft.                                              | 300                                                                    |              |
| િલ્લાફોલના <b>ટ</b> કે પૈકાર કરો છે. જ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                             | ,                                                                                  | : -                                                           | ft.                                                | 3604                                                                   | -            |
| Außer bem Schulho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lg ac. find                                                                 | gu biefer                                                                          | Summ                                                          | ie :                                               |                                                                        |              |
| unch für Sone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | gine-Entsch                                                                 | gangidak                                                                           |                                                               | ft,                                                | 360                                                                    |              |
| hinzuzufügen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                    |                                                               |                                                    | :                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                    |                                                               |                                                    |                                                                        | _            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . •                                                                         |                                                                                    |                                                               | ft.                                                | 3964                                                                   | -            |
| Dagegen wirb ein S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | heil der E                                                                  | dehalte, vor                                                                       | ber @                                                         | Stiftung                                           | scaffe unt                                                             | <del>.</del> |
| Dagegen wirb ein 3<br>Einiges von bem Cameralo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ımt gereich                                                                 | t. — (S.                                                                           | pag.                                                          | Stiftung<br>343.)                                  | scasse uni                                                             |              |
| Dagegen wird ein S<br>Einiges von bem Camerale<br>3m Jahre 1860/61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | imt gereich<br>war bas !                                                    | t. — (S.<br>Budget der                                                             | pag. A El                                                     | Stiftung<br>343.)                                  | scasse uni                                                             |              |
| Dagegen wird ein S<br>Einiges von bem Camerale<br>3m Jahre 1860/61<br>foule, welches getrennt ver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | imt gereich<br>war bas !<br>waltet wir                                      | t. — (S.<br>Budget der<br>d, Folgend                                               | pag. :<br>A El<br>es :                                        | Stiftung<br>343.)<br>affe der                      | scasse uni                                                             |              |
| Dagegen wird ein 3<br>Einiges von bem Camerald<br>3m Jahre 1860/61<br>schule, welches getrennt ver<br>Einnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | imt gereich<br>war das !<br>waltet wir<br>: (bei etwo                       | t. — (S.<br>Budget der<br>d, Folgend                                               | pag. (<br>A El<br>es :<br>depen).                             | Stlftung<br>343.)<br>affe ber                      | Bcaffe und<br>Wähchen                                                  |              |
| Dagegen wird ein S<br>Einiges von bem Cameralo<br>Sm Jahre 1860/61<br>schule, welches getrennt ver<br>Einnahme<br>Kaffenvorrath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | imt gereich<br>war bas !<br>waltet wir<br>: (bei etwo                       | t. — (S.<br>Budget der<br>d, Folgend<br>1 130 Mä                                   | pag. :<br>A El<br>es :<br>desen).                             | Stiftung<br>343.)<br>affe der<br>21                | Bcaffe und<br>Mähchen<br>5 kr.                                         |              |
| Dagegen wird ein A Giniges von bem Camerale In Jahre 1860/61 fcule, welches getrennt ver Ginnahme Kaffenvorrath Bins aus 500 ft. C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | imt gereich<br>war das !<br>waltet wir<br>! (bei etwo                       | t. — (S.<br>Budget der<br>d, Folgend<br>1 130 Mä                                   | pag. A El<br>es :<br>desen).<br>. fl.                         | Stiftung<br>343.)<br>affe der<br>21<br>22          | Beaffe und<br>Mädchen<br>5 kr.<br>80 kr.                               |              |
| Dagegen wird ein S<br>Einiges von bem Cameralo<br>Sm Jahre 1860/61<br>schule, welches getrennt ver<br>Einnahme<br>Kaffenvorrath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | imt gereich<br>war bas !<br>waltet wir<br>: (bei etwo                       | t. — (S.<br>Budget der<br>d, Folgend<br>1 130 Mä                                   | pag A El<br>es : disen) fl.<br>. fl.                          | 21<br>22<br>1195                                   | Mähden<br>5 fr.<br>80 fr.                                              |              |
| Dagegen wird ein S<br>Einiges von dem Camerale<br>Im Jahre 1860/61<br>schule, welches getrennt ver<br>Einnahme<br>Kaffenvorrath<br>Bins aus 500 fl. C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | umt gereich<br>war das !<br>waltet wir<br>: (bei etwo<br>apital zu          | t. — (S. Budget ber<br>d, Kolgend<br>1 130 Mä                                      | pag A El<br>es : disen) fl.<br>. fl.                          | Stiftung<br>343.)<br>affe der<br>21<br>22          | Mähden<br>5 fr.<br>80 fr.                                              |              |
| Dagegen wird ein 3<br>Einiges von bem Cameralo<br>3m Jahre 1860/61<br>schule, welches getrennt ver<br>Einnahme<br>Kaffenvorrath<br>Bins aus 500 fl. &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | imt gereich<br>war das !<br>waltet wir<br>! (bei etwo                       | t. — (S. Budget ber<br>d, Kolgend<br>1 130 Mä                                      | pag. A Cl es : defen). fl. fl.                                | 21 22 1195                                         | Beaffe unt<br>Mächchen<br>5 fr.<br>80 fr.<br>10 fr.<br>45 fr.          |              |
| Dagegen wird ein I Einiges von bem Camerale Im Jahre 1860/61 schule, welches getrennt ver Einnahme Kaffenvorrath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | umt gereich<br>war bas !<br>waltet wir<br>: (bei etwo<br>apital zu          | t. — (S. Budget der<br>d, Kolgend<br>1 130 Må<br>1 1/2 0/0                         | pag                                                           | 21<br>22-<br>1195<br>969                           | 98caffe und Wähchen  5 fr. 80 fr. 10 fr. 45 fr.                        |              |
| Dagegen wird ein 3<br>Einiges von bem Cameralo<br>Im Jahre 1860/61<br>schule, welches getrennt ver<br>Einnahme<br>Kaffenvorrath<br>Zins ans 500 fl. E<br>Schulgelb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | umt gereich<br>war bas !<br>waltet wir<br>: (bei etwo<br>apital zu          | t. — (S. Budget der<br>d, Kolgend<br>1 130 Må<br>1 1/2 0/0                         | pag. : A GI<br>e8 ::<br>defen) fl.<br>. fl.<br>. fl.<br>. fl. | 21<br>22<br>11238<br>969<br>209                    | 5 fr.<br>80 fr.<br>10 fr.<br>45 fr.                                    |              |
| Dagegen wird ein I Einiges von dem Camerale In Jahre 1860/61 schule, welches getrennt ver Einnahme Kaffenvorrath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | umt gereich<br>war bas !<br>waltet wir<br>: (bei etwo<br>apital zu          | t. — (S. Budget der<br>d, Kolgend<br>1 130 Må<br>1 1/2 0/0                         | pag                                                           | 21<br>22<br>1195<br>1238<br>969<br>209<br>28       | 98caffe uni<br>Mähden<br>5 fr.<br>80 fr.<br>45 fr.<br>30 fr.<br>21 fr. |              |
| Dagegen wird ein 3<br>Einiges von bem Cameralo<br>Im Jahre 1860/61<br>schule, welches getrennt ver<br>Einnahme<br>Kaffenvorrath<br>Zins ans 500 fl. E<br>Schulgelb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | umt gereich<br>war bas !<br>waltet wir<br>: (bei etwo<br>apital zu<br>Ausga | t. — (S. Budget ber<br>d, Folgend<br>1 130 Mä<br>11/2 %                            | pag.  A CI e8 :: defen).  fl. fl. fl. fl.                     | 21<br>22<br>1195<br>1238<br>969<br>209<br>28       | 5 fr. 80 fr. 45 fr. 80 fr. 45 fr. 21 fr. 21 fr. 9 fr.                  |              |
| Dagegen wird ein I Einiges von dem Camerale In Jahre 1860/61 schule, welches getrennt ver Einnahme Kaffenvorrath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | umt gereich<br>war bas !<br>waltet wir<br>: (bei etwo<br>apital zu<br>Ausga | t. — (S. Budget der<br>d, Folgend<br>1 130 Mä<br>4 <sup>1</sup> /2 <sup>0</sup> /0 | pag                                                           | 21<br>22<br>1195<br>1238<br>969<br>209<br>28<br>11 | 5 fr. 80 fr. 10 fr. 45 fr. 21 fr. 9 fr. 52 fr. 52 fr.                  |              |
| Dagegen wird ein I Einiges von dem Camerale In Jahre 1860/61 schule, welches getrennt ver Einnahme Kaffenvorrath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | umt gereich<br>war bas !<br>waltet wir<br>: (bei etwo<br>apital zu<br>Ausga | t. — (S. Budget ber<br>d, Folgend<br>1 130 Mä<br>11/2 %                            | pag                                                           | 21 22 1195 1238 969 28 11 1213 24                  | 5 fr. 80 fr. 45 fr. 80 fr. 45 fr. 21 fr. 21 fr. 9 fr.                  |              |

Wit der Einrichtung der Fruchtschranne ging auf den Antrag des Oberamts im Jahre 1856 eine zweckmäßige Aenderung vor, welche der Gemeindecasse zu gut kam.

Der Gebühren=Einzug wird von ber Stadt felbst wieber be- forgt.\*)

Neben obigen Befoldungen honorirt die Stadttaffe noch einen eigenen Unterlehrer fur die A Claffe mit 180 fl.

Alle Lebrer geben jugleich Unterricht in ber B Claffe.

Seit Jahren erweist fich die A Claffe als eine fehr zwedmäßige Anftalt, welche in mancher Beziehung ein höheres Töchter-Institut bis zum 14. Jahre erfest. —

4) Das für die Fruchtschranne erforderliche Bersonal besteht jett 1) in einem Kornhand-Inspektor mit jährlichen 70 fl. Gehalt, 2) einem Schrannen-Inspektor mit 150 fl. Gehalt, 3) 5 Wiegern mit 1 fl. 30 kr. pro Markttag, 4) 12 Sackträgern mit 1 fl. 12 kr. pro Markttag.

Die Umfage ber Fruchtichranne betrugen :

| 0   |     |     | ******** |
|-----|-----|-----|----------|
| 852 |     | ft. | 190,416  |
| 53  | •   | ft. | 183,386  |
| 54  |     | ft. | 226,940  |
| 55  |     | ft. | 218,563  |
| 56  | •   | ft. | 179,073  |
| 57  |     | ft. | 167,125  |
| 58  |     | ft. | 141,014  |
| 59  | ٠   | ft. | 147,454  |
| 60  | •   | ft. | 168,557  |
| 61  | . • | ft. | 191,214  |
| 62  |     | ft. | 150,790  |

Durchichnitte-Ertrag von 11 3abren 178,594 ft.

Bon Gerfte wird verhaltnifmäßig wenig zu Martt gebracht, bie Bierbrauer taufen folche auf bem Lande felbft ein.

Obige Erträgniffe liefern ben Beweis, daß diejenigen Jahre, wo bie Früchte ins Ausland geben, die besten für die Frucht-Schranne find. —

Das Jahr 1854 ergab einen Umfat von 21,992 Scheffel, 1855: 24,057 Scheffel, 1858: 22,410 Scheffel, 1861: 49,681 Centner und 1862 nur: 34,067 Centner.

Die Passiva der Stadt betrugen ohne die Hopseischutt im Jahre
1850/51 . st. 87,986

1851/52 . ft. 87,294

1852/53 . ft. 84,804

1853/54 . fl. 80,389

1854/55 . ft. 78,099

1855/56 . ft. 74,469

1856/57 . ft. 72,219

Die sehr günstige Hopfenerute von 1858 machte es möglich, die auf dem Honfenseld noch stehende Passiv-Schuld (ursprünglich 5500 fl.) vollends abzutragen nut es wurde der Ueberschuß des Hopfenertrags, der gegen den Etat 4000 fl. auswies, solgendermaßen verwendet:

1) Als Racherigenz für die bereits bestehenden 25 Noorgen Hopfenland, zu besserer Düngung u. zur Auschaffung weisterer Hopfenstangen, uebst der Berstänkung des Indentars über die im Jahresetat bereits vorgeschene Summe, noch weitere

2) Die zur Schuldenzahlung weiter beantragten

ff. 2000

wurden nicht zu biesem Zwed verwendet, sondern dem Boufond für Gymnasium, Realschule und Rathhaus zugewendet:

Da innerhalb 8 Jahren incl. ber Hopfenschuld über 21000 fl. Schulden abbezahlt worden waren, alfo nahezu ein Viertel der ganzen städtischen Schuld, so ließ sich eine weitere Sistirung der Schulden-Tilgung um so mehr rechtsertigen, als die Baureparaturen sehr bringlicher Natur waren;

3) Die Ueberreste des Hopfenertrags wurden zu weiteren Hopfenanlagen von ca. 5 Morgen\*) verwendet.

Nach einer genauen Grundstocks-Berechnung hatte ber Hospital noch eine kapitalisirte Summe von 10,000 fl. an die Stadt zu fordern, in 13 Jahresrenten von je 1000 fl. einschl. ber Zinsen zu 4½ % zahlbar,

<sup>\*)</sup> Es wurden seither 7 weitere Morgen angelegt, sa bag nachftens 37 Dergen im Ertrag find ; bas ftabtische Trodenhaus soll beshalb erweitert werben.

mit viefer Abbezahlung wurde bereits im Rechnungsjahr 1858/59 ber Anfang gemacht. (S. pag. 347.)

Auch stellten die städtischen Collegien ben Antrag, in Betracht ber sohr verbessenten Allmanden, am Grundstocks-Soll ber Stadt, das (1860) noch ca. 29,000 fl. betrug, ca. 400 fl. per Morg., also auf 25 Morgen Hopfenland 10,000 fl., abzuschreiben.

Gbenso sollten auf 150 Morgen, bie zu einer Forchenkultur umgewandelt worben waren, weitere 5000 fl. abgeschrieben werden. (S. pag. 347.)

Die Hopfenernte von 1859 war ebenfalls eine sehr gesegnete; benn während im Etat blos 6325 fl. als Einnahme vorgesehen waren, brachte ber Ertrag 5352 fl. weiter,

also zusammen 11677 fl. ein.

Der Ueberfchuß follte folgenbermaßen verwendet werben.

- fl. 600 zur Deckung bes von ber Stadtpflege vorgeschoffenen Mehrauswands;
- fl. 700 auf bie Hopfenlander für Nachbesserung an Stangen, Dunger 2c.;
- fl. 1100 für bauliche Einrichtung ber Trockenboben und Beschaffung von 500 weiteren Trocken-Rahmen;
- fl. 1000 für eine neue Land-Feuerspritze;
- fl. 1900 für Pflafterungen.

Obwohl aus biefer Darstellung hervorgeht, bag bie materiellen Berhältnisse ber Stadt Tübingen in fortschreitender Bluthe begriffen waren, \*) und daß Alles aufgeboten wurde, um die Hilfsquellen und

<sup>\*). 3</sup>m Jahre 1840/41 hatte bie Stadt eine Paffiv-Schuld von ft. -12,000 -Damals waren bie Ginnahmen nach bem Ctat blos 27,400 fl. 32,900 Die Ausgaben fl. Also Defizit ft. 5,500 3m Jahre 1859/60 bagegen war bas Paffibum ca. 72,000 fl. 41,580 es betrugen jedoch bie Ginnahmen . . . Die Musgaben ft. 52,740 Alfo Defigit fl.

Einnahmen zu erhöhen, so mehrten sich bennoch auf ber anbern Seite die Ansprüche an die Stadt und die Ausgaben zusehends.

Besonders steigerten sich die Ausgaben durch die Gehalts-Aufbesserungen der Lehrer, und durch die besinitive Anstellung weiterer Paralelle-Lehrer am Ghmnasium um jährliche

**L. 4000** 

Der steigende Aufwand für sammtliche Schulen geht aus felgenden Etats-Positionen hervor:

1839/40 6481 fl. 1846/47 fl. 9069 fl. 9495 1848/49 ft. 10,221 1857/58 . 1858/59 . fl. 10,827 12,205 1859/60 fl. . ft. 12,357 1860 61 1861/62 . fl. 14,386 1862/63 16,300 fl.

(Theilweise tommt die Erhöhung der beiden letten Jahrgange von der neu eingesuhrten Gelb-Berechnung des Holzes ber.)

In 22 Jahren hat sich hienach ber Bedarf mehr als ver-

Da bie Stadtpflege aus verschiebenen Cassen Beiträge für bie Schulen erhalt, so geben wir hierüber folgende Erläuterungen.

Die Etats-Position pro 1862/63 ist ca. fl. 16,300

Siezu kommt aber noch die uachträgliche
Berwilligung für die kathol. Schule
an 50 fl. Geld und 1 Klast. Holz
jährlich . . . . . fl. 66

Abgezogene Ersakkosten sür die Fortbils
bungs-Schule . . . . fl. 275
fl. 16,641

Die Bevölterung war 1840 um nicht viel geringer als 1859, und bennoch konnten die Steuer-Contribuenten in letterem Jahre bas Defigit leichter aufbringen als in früheren Jahrzehnten, wo man über-haupt die Steuerkraft viel zu wenig in Anspruch genommen hatte.

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|
| Transport.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | fl.     | 16,641            |
| Hieran vergütet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 185               |
| a) ber Staat fl. 2925 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | fr.     |                   |
| b) die Amtspflege fl. 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | fr.     |                   |
| c) bie Stiftungspflege fl. 365 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | fr.     | •                 |
| and the second of the second o | fl.     | 3,641 40 fr.      |
| Berblieben als Ausgabe für bie Stabt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | fl.     | 12,999 20 fr.     |
| Bieht man bievon bie Schnigelber, wel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | фe      |                   |
| bie Stadt einzieht, ab, mit .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 4,355 — fr.       |
| fo hat die Stadt für die Schulen noch eine A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                   |
| gabe von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 8.644 20 fr.      |
| Um jeboch eine Ueberficht barüber zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | nemba   | nen mieniel im    |
| Gangen auf fammtliche Schulen verwendet w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ith. fo | mößen folgenbe    |
| Beblen zusammengestellt werben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | ttrabett largemen |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ff      | 16,641 — fr.      |
| Hiezu kommen aber noch bie ständigen !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 1020-11 — 11.     |
| soldungstheile an Gelb und Ratu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                   |
| lien, welche theils ber Staat, the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                   |
| bie Stiftungspflege ben Lehrern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | . :               |
| Schulen unmittelbar (extra) rei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                   |
| und zwar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ųι,     | • .               |
| A) ber Staat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | * *               |
| a) für Gymnasium und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                   |
| Real=Schule fl. 5988 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | fr      | , <u>;</u> ; ,    |
| b) für die Volkschule fl. 31 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                   |
| fi. 6019 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                   |
| B) ber Stiftungspfege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                   |
| Für fammtliche Schulen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                   |
| a) an Geld fl. 577 51.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -       |                   |
| b) anFruchtca.fl. 190 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •       | -                 |
| c) an Holz 2c. fl. 380 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | •                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fr fi   | 7,167 47 fr.      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                   |
| Gefammtaufwan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | n Ir    | 40,000 41 II.     |

Bergleicht man bie Ginwohner-Bahl mit bem ftabtischen Ausgaben-Budget, so kommen in Tubingen pro 1862/63 etwa 7 fl. ber Ausgaben auf ben Kopf ber Bevölkerung, während in Stuttgart 1861/62 auch nur 7 fl. per Kopf bezählt wurden.

## Hieran zahlt bemnach

a) ber Staat

an die Stadtpflege fl. 2925 — fr. an die Lehrer und Schulen felbst . fl. 6019 56 fr.

fl. 8,944 56 fr.

b) bie Stiftungspflege: an bie Stadtpflege fl. 366 40 fr. an die Lehrer und

Schulen selbst . fl. 1147 51 tr.

fl. 1,514 31 tr.
c) die Amtspflege: fl. 350 — tr.

d) bie Stabt selbst: fl. 12,999 20 tt.

Thut fl. 23,808 47 fc.

Der Staat zahlt also nicht gang 2/5 am Gesammt-Aufwand.

Zieht man von dem Aufwande der Stadt die Schulgelder ab, so bleibt, wie oben bemerkt, nur eine Ausgabe von fl. 8644 20 kr. Der Staat wendet daher anscheinend . . . fl. 300 36 kr. mehr auf als die Stadt. —

Da es jeboch die Stadtpflege wieder ca.  $^2/_5$  an den Amtspflegeausgaben von 350 fl. trifft, und da die Stadt nicht nur für alle Schulgebäude und das nöthige Inventar zu sorgen, sondern sämmtliche Lokale auch auf ihre Kosten zu unterhalten hat, so ist der städtische Auswand immerhin um ein Namhaftes größer als der des Staats.

Auch die seit 18 Monaten eröffnete Eisenbahn\*) wird ber Stadt noch manches Opfer auflegen,\*\*) eine Entschädigung hiefür bietet uns aber ber in steter Zunahme begriffene Berkehr. —

<sup>\*)</sup> Bur bas an bie Gifenbahn abgetretene ftabtische Areal erhielt bie Stadt 24,833 fl., welche vorläufig jur Schulbentilgung verwendet wurden, indem die ganze Summe dem G. noftod in der Stadtpflege-Rechnung als Aftiv-Guthaben zugeschrieben wurde.

Doch foll hievon biejenige Summe in Abzug gebracht werben, um welche in letterem Jahrzehnt ber Werth ber Allmand burch Gultur- Berbefferungen gestiegen ift. — (S. pag. 347.)

<sup>\*\*)</sup> Die Pappeln-Allee an ber Rottenburger Strafe mußte ber

Unfere Wasserbauten am Neckarufer kehren beinahe jebes Jahr wieder; sie betrugen seit 1840 — 34,308 fl. — alfa jährlich 1906 fl.

Die Straffencorrection und Neupflästerung\*) war im Etat von 1859/60 mit einem Kosten von ca. 3000 fl. aufgeführt und so mußte ber Stadtschaben wieber auf 11,000 fl. gesetzt werden, während folder im Jahre zuvor 1000 fl. weniger betrug.

Die Jahresbeiträge für die Frucht-, Bein- und hen-Zehnt-Ablöfung (S. pag.272.) find hier längst festgestellt. Aus ber Bein-Zehnt-Casse wurde eine neue Kelter bestritten.\*\*)

Ersteulich ist überhaupt die Wahrnehmung, daß seit dem Eintritt der gefegneten Jahre (1857) der Wohlftand im Allgemeinen hier in der Zunahme begriffen ist; besonders die Landwirthschaft hat bebentende Fortschritte gemacht, und während vor etwa 10 Jahren nur eine unbedeutende Anzahl Morgen mit Hopfen bepflanzt waren, so sah man Ende des Jahres 1859 schon ca. 200 Morgen\*\*\*) in Hopfengärten verwandelt.

Das laufende Defizit der Stiftungspflege war in den Jahren 1848 bis 1856 sehr bebeutend (S. pag. 126.) und es hatte die Stadtcasse hiefür einzustehen; um so erwünschter war es daher, daß das Desizit in Folge guter Jahrgänge allmählig verschwand, und im Jahre 1858/59 ein Ueberschuß von 2448 fl. 47 fr. und 1859/60 von 2436 fl. gegen den Etat sich ergab.

Sijenbahn - Anlage geopfert werben; Die Baume, meiftens abgangig, wurden gefällt und ertrugen ber Stadtcaffe über 1000 ft.

Diese Allee war eine Schöpfung bes Bergogs Rarl. -

<sup>\*)</sup> Die Umpflafterung koftete in ben Jahren 1858/59 bis 1862/63 über 16,000 ft., also per Sahr über 4000 ft. — und überschritt die Etats-Bosttion um ein Merkliches. —

<sup>\*\*)</sup> Als Erfat bafür, bag bie Cameralamts-Relter geräumt wurde, trat bie Binang-Berwaltung ber Stadt bas Fruchtfaften-Gebäude gur Einrichtung einer neuen Relter und bie übrigen Relter-Gebäude ab. —

gert und betrug im Jahre 1862 ca. 270 Morgen Der Binter bes Jahres 1862/63 mehrte biefe Bahl noch um 30 Morgen, jo bag nun auf unferer Markung ca. 300 Morgen mit hopfen angebaut find.

Erft bie Jahre 1861/62. und 1862/63 ergaben wiebet ein minder günftiges Verhältniß und zeigten im Stat ein laufendes Defizit, das von der-Stadtlasse mit jährlichen 500 fl. zu beden war. \*)

Um allergünftigsten stellten sich bie finanziellen Berhaltniffe ber Stadt im Jahre 1860.

Der Hopfenertrag ber stäbtlichen Allmand bestand in 130 Bentnern, welche zu bem beispiellos hohen Preise von 301 fl. pro Bentner die Summe von

39,468 fl. 22 fr.

einbrachten, so baß fich gegen bie Ctate-Position von 9075 fl.

ein Ueberschuß von 30,393 fl. 22 fr.
exgab, welche auf lauter Verbesserungen und Correktionen verwendet wurden.

Eine ausführliche Darstellung bes finanziellen Zustands ber Stadt ist in dem Berichte enthalten, welcher bem Etat pro 1861/62 gn Grunde gelegt wurde; wir entnehmen bemselben Folgendes:

Die städtische Schuld ist nach bem Rechnungs Abschluß pro 30. Juni 1860 in 3 Abtheilungen dargestellt und zeigt:

Wirklicher Anfall . . . ff. 26,329 23. fr. Alfo Mehreinnahme ff. 2,846 9 fr.

Dagegen betrugen bie laufenden Ausgaben nach bem Etat fl. 23,973 1 fr. Wirklicher Anfall fl. 25,158 22 fr.

Alfo Debrausgabe fl. 1,185 21 fr.

Mithin ergibt sich noch ein Ueberschuß von fl. 1,660 48 fr. ber theilweise aus bem höhern Ertrag ber Forfigefälle herrührt.

Die Ueberschuffe ber laufenden Rechnung kommen am Grund fto d'e = Defigit in Abzug, bas, pro 1861/62 nach Abzug ber Dedungs-Mittel noch 9295 fl. betrug.

<sup>\*)</sup> Erogbem zeigt auch das Jahr 1861/62 wieder einen Rechnungs-Ueberschuß gegen ben Etat. Die laufenden Ginnahmen betrugen nach den Etats-Bosttionen der Stiftungspflege fl. 23,483 14 fr.

1) Das feit einer Reihe von Jahren angewachfene Grundfiods-Guthaben ber Stadtpflege felbft

fl. 28,126 26 fr. 5 hlr.

- 2) die verzinstiche laufende Schulb mit . . . fl. 72,470 - fr. - bir.
- 3) das vor 3 Jahren auf
  10,000 fl. kapitalisirte, in
  Zeitrenten von jährlichen
  1000 fl. zurückzugahlende
  Defizit der Stiftungspflege mit dermalen noch
  rückfändigen (S. p. 340.) fl.

8,726 10 fr. — hlr.

Zusammen fl. 109,322 36 fr. 5 hlr.

Die unter Nr. 1. aufgeführte Schuld hat ihren Grund in Beräußerungen von Grund-Gigenthum, Rechten 2c., beren Erlös bem Grunbstod zwar gutgeschrieben, aber nicht wieber ersetzt wor- ben ist.

Nun find aber seit Jahren 200 Morgen ber Allmanden in fruchtbare Wiesen und Felder umgewandelt, und 250 Morgen zur Forchenkultur angelegt worden. Weitere 30 Morgen (jetzt 37 M.) wurden zu Hopfenpflanzungen umgeschaffen und der Ertrag der letzteren kommt bereits der Revenüe gleich, welche das städtische Waldareal von 1200 Morgen abwirft.

Diese sämmtlichen Meliorationen gleichen baber füglich bas sbige Grundstocks-Desizit mit 28,126 fl. 26 fr. 5 hlr. aus und es wird daher diese Summe in abgängliche Verrechnung genommen, um so mehr, als nachgewiesen werden kann, daß sich in Folge von Cultur-Verbesserungen auch die Rentabilität der übrigen Allmand um sährliche 5000 fl. erhöht hat.

Bas sobann Nr. 2. die verzinsliche Schuld von 72,470 fl. betrifft, so wurde die Schulden-Tilgung wegen außerordentscher Ausgaden in den letzten 5 Jahren sistrit und nur die für Berzinsung erforderliche Summe in Rechnung genommen, erst im Stats-Jahr 1860/61 fand wieder eine Tilgung von 2000 fl., wie früher, statt.

-Außerordentliche Ginnahmen (Erlös ans ben zur Eisenbahn abgetretenen Allmanden mit 24,833 fl. 8 fr. und aus dem reichslichen Hopfenertrag) verschafften aber der Stadt pro 1860/61 eine

viewonible Summe von mehr als 60,000 fl., welche alsbalb zur Abtragung von Passibe-Schulben in der Weise verwendet wurden, daß man sich deren Wiederaufnahme behuss der projektirten Berschönerungen und Correctionen je nach Bedürfnis vorbehielt; doch wurde genehmigt, daß an den Grundstocks-Geldern von 24,833 fl. 3 fr. in Betracht der Grundstocks-Bermehrung burch das neue Shmnasial-Gebäude 15,000 fl. ohne Verpstichtung des Wiederersages abgeschrieden wurden.

Somit blieb ber Paffivstand ber Stadtpflege pro 30. Juni 1861 im Wefentlichen unverändert und betrug:

- a) an verzinslichen Schulden, im Laufe von 1861/62 wieder zu ersetzen . . . fl. 60,686 57 fr.
- b) an unverzinelichem Grundftodeguthaben ber Stadtpflege

fl. 24,833 3 fr. fl. 15,000 — fr.

b . . fl. 15,00

Fi. 9,833 3 fr.
Rufammen fl. 70.470 — fr.

An bleser Passiv-Schulb sollen mm künftig jährlich 5000 st. abbezahlt werden, so daß zunächst die Jahreszinsen und sodann der Ueberschuß am Kapital abgetragen werden; in erster Reihe die versinsliche Schuld und nachber das unverzinsliche Grundstocks-Guthaben; in Folge bessen wird die Tilgung in weniger als 20 Jahren vollendet sein.

Auf diese Weise wurde es der Stadt möglich, nicht nur den Ankauf des neuen Gymnasial-Gebäudes mit 38,000 ft. zu bestreiten, wozu noch überdieß ein Staatsbeitrag von 10,000 ft. verwilligt wurde, sondern auch die Realschule (altes Ghunasium) zu restauriren, beide Anstalten mit den nöthigen Einrichtungen auszustatten, und eine Reihe städtischer Verschönerungen in ausgedehutem Maaße zu vollziehen, ohne die Passiv-Schuld zu vermehren.

Im Jahre 1862 erbaute die Stadt ein Gasmerk auf Rechnung ber Gemeinde mit einem Auswande von ca. 90,000 fl., welche zu 4 Proz. aufgenommen wurden und innerhalb 30 Jahren burch Zeitrenten wieder getilgt werden follen.

Die Straßen Tübingens sind jest glanzend beleuchtet; ber Gaspreis für Privaten ist 6 fl. per 1000 Kubiljuß.

Die Gifenbabn, bie imfere Stadt belebt, bat auch bie Ban-

lust wieder einigermaßen hier angeregt; viese Häuser wechseln ihre Besitzer und die Liegenschafts-Berkause erwiesen im Jahre 1862 die hohe Summe von 387,482 fl.  $16^{1}/_{2}$  fr.

Die Bolbung unferer Stiftefirche fteht in Aussicht.

Die Reste ber alten Stadtmaner verschwinden allmählig, neu. angelegte Trottoirs und schöne Alleen führen zu unserem herrlich gelegenen Bahuhof.

Mehr und mehr zieht bas moberne Verkehrsleben in unfere Stadt ein und findet eine mächtige Stütze in der Gewerbefreiheit; nen eingerichtete Läden mit zierlichen Schaufenstern umfaffen die Parterre-Lofale und der Forschritt regt sich allenthalben.

Seit Kurzen tst auch ein Bactrager-Inftitut bier ins Leben getreten, bas fehr gute Dienste leistet, zumal bei bem bebeutenben Universitäts-Verkehr, ber einen jahrlichen Consum von 700,000 ff. nachweist.

Gine befondere Zierde aber wird unfere Univerfitätsstadt bald in bem Den tmale unseres unsterblichen Uhlands erblicken.

Mögen nur bie ftabtischen Behörben eifrigft fortfahren, jum Segen unferer Gemeinbe ju wirten!

# Stabtpflege= Etat pro 1. Inli 1862/63,

von ben bürgerlichen Collegien in öffentlicher Sitzung berathen und beschloffen am 22. Juli 1862.

## A. Einnahmen.

- I. Aus obrigfeitlichen Rechten:
- 1) Stadtschultheißenamtliche und gemeinderäthliche Strafen fl. 310
- 2) Arreftfoften-Erfat fl. 5
- 3) Pflastergelb nachneuester Verpachtung st. 568 50 fr.
- 4) Gefälle aus Handel und Berkehr:
  - a) von Bieh- und Arämermärften, Standgeld und

| Transport.                            | ær    |      | 888 | 50   | tr. |       | •      |
|---------------------------------------|-------|------|-----|------|-----|-------|--------|
| Marktbudengelb.                       | 14.   | 1044 |     |      |     | •     |        |
| b) Marktstandgelb                     |       |      |     | ,    |     |       |        |
| vom Produkten-                        |       |      |     |      | •   |       |        |
| und Viftualien-                       | *     | 400  | 2   |      | •   | ,     |        |
| markt                                 | Ħ.    | 488  |     |      |     |       |        |
| c) Eich= u. Pfect=                    |       | • •  |     |      | _   |       |        |
| Gebühren                              | , ft. | . 3  |     | •    |     |       |        |
| d) Fruchtschrannen=                   |       |      |     |      |     |       |        |
| Gebühren                              | Ħ.    | 1300 |     |      |     |       |        |
| e) Pachtgelb v.Wag-                   |       |      |     |      |     | ,     |        |
| u. Lagerhaus .                        | fl.   | 100  | •   | 7    | ,   | , .   | *      |
| f) Miethzins und                      | •     |      | ,   |      |     |       |        |
| Erlös von aus                         |       |      | •   |      |     | ٠,    |        |
| bem Stadtma=                          |       |      |     | · ·  | ٠.  |       |        |
| gazin vermiethe=                      |       |      |     | -    |     |       |        |
| ten ob. verkauf-                      |       |      |     | ٠.,  |     | • •   | • ,    |
| ten Inventar=                         |       |      |     |      |     |       |        |
| Stücken, ein-                         |       |      | •   |      |     | 1     | . `    |
| schließlich ber zum                   |       |      | -   |      |     |       |        |
| Verkauf kommen-                       |       |      |     | . •  |     | ,     |        |
| ben Straßenla-                        |       |      |     | •    | `   |       | •      |
| ternen                                | ft.   | 1100 |     | •    |     |       |        |
|                                       |       | 4.   | ft. | 4035 | ;   |       |        |
| 5) Erlos aus Straßen-                 | :     |      | • ' |      |     |       |        |
| Rehricht, als an den                  |       |      |     |      |     | -     | -      |
| Abfuhr Affordanten                    |       |      |     |      |     |       |        |
| iiberlassen                           | ٠.    | ,    | ft. | .0   | )   |       | . •    |
| 6) Straßen = Beleuch=                 |       |      | •   |      |     |       |        |
| tungsbeiträge (von                    |       | ,    |     |      |     | .•    |        |
| Kaufverträgen über                    |       |      | ;   |      |     |       |        |
| Gebäulichkeiten                       |       |      |     | •    | •   |       |        |
| 1/2 0/0 vom Rauf=                     | •     |      |     |      | •   |       | •      |
| schilling)                            |       |      | ft. | 600  |     | •     |        |
| 7) Jagbpachtgelb .                    |       |      | ft. | 57   |     |       |        |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |       |      |     | _    | ft. | 5,575 | 50 fr. |

|                                              | _        | 331         | _            |     |      |       |            |     |
|----------------------------------------------|----------|-------------|--------------|-----|------|-------|------------|-----|
| Transport.                                   | •        |             |              |     | ft.  | 5,575 | 50         | fr. |
| . II. Aus b                                  | em       | G e m e     | inb          |     |      |       |            | •   |
| 1) Bürgerannahmege=                          |          | ·           |              |     |      |       |            |     |
| bühren                                       | fí.      | 2000        | ٠            |     | -    |       |            | -   |
| 2) Beiträge neu ange-                        | ·        |             |              |     |      |       |            |     |
| hender Bürger zu                             |          |             |              |     |      |       |            |     |
| den Feuerlösch=Ge=                           |          | . • • •     |              | 1   |      |       | *          |     |
| räthschaften und zur                         |          |             |              |     |      | •     | -          |     |
| Allmandbepflanzung                           | ςfί.     | 100         |              | ,   |      | •     | *          |     |
| 3) Bürgersteuer                              | ft.      | 2500        |              | •   |      | ,     |            |     |
| 4) Wohnsteuer                                | . fl.    | 650         |              |     |      |       | '.         |     |
| 5) Corporationssteuer                        |          |             | . •          |     |      |       |            |     |
| aus Capitalien und                           |          |             | •            |     |      |       |            |     |
| Besoldungen                                  | fl.      | <b>2500</b> | •            |     |      | •     | •          | ١.  |
| 6) Beitrag von ber                           |          | 7           | -            |     |      |       |            |     |
| Hofdomäne Ammern                             | fl.      | 25          | -            |     |      | •     |            | •   |
|                                              |          |             |              |     | fł.  | 7775  | •          |     |
| 1) 684                                       | • ©      | chulg (     | elbe         | r:  |      | •     |            |     |
| 1) Ghmnafium                                 |          |             |              |     |      | •     | -          |     |
|                                              | 1.       |             |              |     | ٠    | , '   | :          | ٠   |
| 3) Fortbilbungsschule<br>4) Deutsche Knaben- | ft.      | <b>30</b>   |              | •   |      |       | •          |     |
| u. Mäbchenschule                             | ex       | 1000        |              |     | ,    |       |            |     |
| m menomenimine                               | lr.      | 1200        |              |     |      |       | <i>)</i> . |     |
| IV Ornet                                     | <i>•</i> | •           | · .          |     | ſ.   | 4,355 |            |     |
| IV. Aus ber                                  | n G      | runo        | -61          | gen | thui | n:    |            |     |
| 1) Miethzins von Ge-                         |          |             |              | •   |      |       |            |     |
| bänben                                       | p.       | 1502        | 48 h         | r.  |      |       | ,          |     |
| 2) Allmanbbaumzinfe (3) Pacht-Gelber aus     | ţi.      | 20 -        | — <b>f</b> 1 | c.  |      |       |            |     |
|                                              | er       | 4P 4 4 -    | ۰ <u>۰</u>   |     | •    | ,     | •          |     |
| 4) Holz= und Dung=                           | Įl. 4    | 4544 8      | is t         | :.  |      |       | , .        |     |
| Y                                            | er .     | 150 -       |              | ,   | ,    |       |            |     |
| 5) Pachtgelb aus bem                         | լւ.      | 153 1       | b ir         | i   | •    |       |            | •   |
| Ostamus une bem                              | -        |             |              |     |      |       |            |     |

Relternplat beim

Schmidthor . . fl. 10 24 fr. 6) Lehen-u. Zinsgüter fl. 5 — fr.

Summa fl. 6236 6 fr.

| Transport.                               | fî. e | <b>323</b> 6 | 6     | fr.  | 4     | <u>;</u> | • • • |     |
|------------------------------------------|-------|--------------|-------|------|-------|----------|-------|-----|
| 7) Erlös aus Letten                      |       |              |       |      |       |          |       |     |
| und Steinen                              | fl.   | 35           |       |      |       |          |       | - 1 |
| 8) Erlös aus Gras-                       | •     | • `          |       |      |       | 7        |       | 1   |
| pläten,Allmandobst,                      |       |              |       |      |       | ٠.       |       |     |
| Bandweiben, Boden,                       |       | :            |       |      |       |          |       |     |
| abgängigem Holz                          | fi.   | 1100         | •     |      | •     |          |       |     |
| 9) Schafwaide:                           |       |              |       |      |       |          |       |     |
| a) Waid = Pachtgelb                      |       |              |       |      |       | ٠.,      |       |     |
| fl. 601                                  | •     |              | •     |      |       |          |       |     |
| b) Pförch = Erlös                        |       |              |       |      | •     |          | -     |     |
| fi. 850                                  |       |              | •     | ,    | •     | ,        |       |     |
| •                                        | fl.   | 1451         |       |      |       |          |       |     |
| 10) Ertrag ber Wal-                      |       | ٠.           |       |      |       |          |       |     |
| bungen                                   | fL.   | 9102         |       |      | ,     |          |       |     |
| 11) Ertrag ber Hopfen-                   |       | •            |       |      |       |          |       | ٠.  |
| pflanzungen .                            | fí.   | 9195         | •     |      |       |          | •     |     |
| _                                        |       |              |       | 1    | fl.   | 27,      | 119   | 6   |
| v. Binfe                                 | a ų & | Atti         | ) = ( | Sap  | ital  | ien:     | ,     |     |
| 1) Aus 1000fl. Stabs=                    |       |              |       |      |       |          | ,     |     |
| arzt Dr. Belthle'sche                    | • .   |              | ٠,    |      |       | ٠.       |       |     |
| Prämienftiftung für                      | •     |              |       |      |       |          |       |     |
| Spmnasium 41/2 %                         | fl.   | 45           |       |      |       |          |       |     |
| 2) Dividende aus 3                       | ī     |              |       |      |       | •        |       |     |
| Actien ber Weinver-                      |       |              |       |      |       |          |       |     |
| befferungsgefellschaf                    | t fi. | 10           |       |      |       |          |       |     |
| ., • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |       |              | -,    |      | fl.   | ,        | 55    |     |
| VI. Beit                                 | råa   | e anb        | er    | er S | ea ss | en:      |       |     |
| 1) vom Kön. Cameral                      |       |              |       |      | • • • | •        |       |     |
| a) zu Brücken- und                       |       |              |       | •    |       |          | •     |     |
| Wegbautoften vid.                        | -     |              |       |      |       |          |       | ٠.  |
| Ausg. II. 6 a u. b.                      |       |              |       |      |       |          |       |     |
| fi. 997 5 fr.                            |       | -            |       |      |       | '        |       |     |
| b) zur Oberrealsch.                      |       | ,            | •     |      |       |          |       |     |
| ft. 1000                                 |       |              |       |      |       |          |       |     |
| c) zur Realschule                        | :     |              |       |      |       | ,        |       |     |
| fi. 175                                  |       |              | ٠.    | ,    |       |          |       | -   |
| Summa fl. 2172 5 kr.                     |       |              |       | ٠    |       |          |       |     |
| •                                        |       |              |       |      |       |          |       |     |

Transp. fl. 2172 5 fr.

44,879 56 fr.

```
d) zur Beichn.-Anftalt
      ft. 250
  , e) zum Ghmasium
       ff. 1200
                         fl. 3622 5 fr.
  2) Bon ber Oberamtspflege:
   a) zur Realfchule u.
      Zeichn.-Anstalt
          225
   b) jur Fortbilbungsich.
      fl.
          125
   c) für Beizung bes
      Rathhanses zu Zwe-
      den ber Amtscorp.
            36
      fl.
   d) Erfat f. a. b. Lanbj.
      abgegebene Lichter
      fl.
            20
  3) Bon ber Stiftungspflege;
   a) f. b. Feuerwagen
      fl. 40
   b) 3. Zinkenistenbesold.
            25
      fl.
   c) 3. Stabtbaumeiftere- :
      befolbung
      fí.
          120
   d) zur Realschule
          366 40 fr.
      fl.
                             551 40 fr.
                        fl.
                                              4,579 45 fr.
               Aus ber Polizei-Bermaltung: ..
1) Beitrag b. Universität fl. 2500
  2) Strafen
                      . ft. 500
  3) Erfat an Gefangenen-
     Berpflegungs-Roften fl.
                                               3,005 — hr.
                              Transport fl.
                                              52,464 41 fr.
```

#### VIII. Außerorbentliches: Summe ber Einnahmen fl. 52,464 41 fr. Ausgaben B. I. Allgemeine Berwaltung: 1) Befoldungen . . fl. 4010 2) Bureaufoften (Schreibmaterialien, Porto, Drudtoften , Bijder, Beleuchtung, Beizung u. Reinigung b. Rathhaufes) fl. 915 3) Taggelber a) Borsteber u. Gemeinberäthe fl. 60 b) Technifer fl. 100 c) i. Allgem. fl. 50 fl. 5,135 — tr. Einzelne Bermaltungezweige: II. 1) Rechtspflege 15 a) Arreftfoften fl. b) Pfanblofchgebühren 150 c) Rojten von ber Bereinigung ber Unterpfanbsbucher aus-50 nahmsweise fl. 95 d) Delationsgebühren e) Untergangs-, Bermeffungs- u. Bermartungstoften . fl. 100 2) Rirchen und Schulen . fl. 7187 10 fr. a) Shmnasium fl. 4331 52 ft. b) Realschule fl.11519 Summa Transport fl. 5,545 - tr.

|    |                     |             |       |               |     | •   |            | •            |            |
|----|---------------------|-------------|-------|---------------|-----|-----|------------|--------------|------------|
|    | Transport.          | ff. 1       | 1,519 | 2             | fr. | fí. | 5,545      | — fr.        |            |
| c  | ) Gewerbliche Fort- | •           | •     |               |     | •   |            | -            |            |
|    | bilbungeschule      |             |       |               |     |     |            |              |            |
|    | nach Abzug ber      |             |       |               |     |     |            |              |            |
|    | jur Hälfte auf ben  |             |       |               |     | ٠.  | •          | i            |            |
|    | Staat übernom=      |             |       | ,             |     | ·   | . •        |              |            |
|    | menen Rosten        | fl.         | 275   |               | fr' |     |            | •            |            |
| ď  | Bolksschule         | 1           | 2.0   |               | ••• |     |            | -            |            |
| u  | Rnabenschule        |             |       |               | •   | •   |            |              |            |
|    | fl. 1374 14 fr.     |             |       |               |     | -   |            |              |            |
|    | Mätchenschule       |             |       |               |     |     | •          |              |            |
|    |                     |             |       |               |     |     | •          |              |            |
|    | fl. 2841 45 fr.     | _           |       |               |     |     | •          |              |            |
|    | Winterabend: (Ana   |             |       | *             |     |     |            |              |            |
|    | ben=Sountage=) u    |             |       |               |     | ,   |            |              |            |
|    | landw. Fortbilbsch  |             | 4 900 | ĸΛ            | ٠.  |     |            |              |            |
|    | fi. 145             | 71.         | 4,360 | 59            | π.  |     |            |              |            |
| e  | ) Allgem. Aufwant   | D           |       |               |     |     |            | ; .          |            |
|    | f. t. Bolfeschulen  | fl.         | 80    |               |     | •   | •          | •            |            |
| 1  | ) Bevölkerungsliste | Ħ.          | 13    |               |     | •   |            |              |            |
| g  | ) Schullehrerconfe= |             |       |               | •   |     |            | •            |            |
| _  | rengtoften          | fl,         | 60    |               |     |     |            |              |            |
| h  | Rirchennusik .      | fl.         | 241   |               |     |     |            | •            |            |
|    | 3ndustrieanstalt    |             |       |               |     |     | •          |              |            |
| -  | Holzbeitrag .       | fl:         | 13    |               |     |     |            |              |            |
| k  | ) Sonntageleseanst. |             |       |               |     |     |            |              | ,          |
|    | besgleichen .       | fl.         | 5     | 30            | fr. |     |            |              |            |
| 1  | ) Weingärtnerlie-   | •           |       |               |     | •   |            | •            |            |
| _  | berfranz besgl.     | Ħ.          | 5     | 30            | fr. |     | -          |              |            |
|    |                     | <del></del> |       |               |     | fl. | 16,573     | 1 h.         |            |
| ٥, | 9                   |             |       |               |     | 1   | 10,010     | 4            |            |
| 3) | Armenpflege         | . ·         | ,     |               |     |     |            | •            |            |
|    | Zuschuß an di       |             |       |               | •   |     |            |              |            |
|    | Stiftungspflege 31  |             |       | :             |     |     |            |              |            |
|    | Deckung bes lau     |             |       |               |     |     |            | *            |            |
|    | fenden Defizits fü  |             |       |               |     |     |            |              |            |
|    | Armenkosten pr. 1   | •           |       |               | ,   | ~   | <b>500</b> |              |            |
|    | Juli 1862/63.       | •           | • •   | • •           | •   | ft. | 500        | — ft.        |            |
| 4) | Medizinal-Polizei   | . •         | • •,  | • •           | •-  | fl. | 38         | <u>- îr.</u> | <u>-</u> . |
| -  |                     |             | Tr    | an <b>s</b> p | drt | ft. | 22,656     | 1 ft,        |            |
|    |                     |             |       |               |     |     |            |              |            |

| 5) Sicherheits und Wol<br>fahrts-Polizei | 61= | •            | Tr | ansp | ort | 22,656         | 1 fr.  |
|------------------------------------------|-----|--------------|----|------|-----|----------------|--------|
| a) städt. Polizeiverw.                   |     |              |    |      |     |                |        |
|                                          | fſ. | 5969         |    |      |     |                | •      |
|                                          | fl. | 100          |    |      |     |                |        |
| c) Feuerlöschanstalt                     | 1-0 |              |    |      |     |                |        |
|                                          | fÍ. | 238          |    |      |     |                |        |
| d) Hochwacht, Nacht-                     | 1   | 200          |    |      |     |                |        |
| macht ec.                                | fl. | <b>74</b> 0  | 1  | fr.  |     | •              |        |
| e) Schafen. Biehschau                    | •   |              |    |      | ,   | •              |        |
|                                          | 1++ | . •          |    | ***  |     |                |        |
| f) Aufsicht über die<br>Rathhaus- und    |     |              | ٠. |      |     | •              | , .    |
| • •                                      | fl. | <b>3</b> 0   |    |      |     | *              |        |
|                                          |     | 8            | `  |      |     |                |        |
| g) Farrenschau                           |     |              | •  | ٠.   |     | • .            |        |
| h) Straßenbeleucht.                      |     |              | •  |      | ,   |                |        |
| i) Straßenreinigung                      |     | 669<br>79    |    |      | EI  | 0.627          | 91 .   |
| k) Beitragz.Felbschut                    | 11. | 19           | -  |      | fl. | 9,091          | 21 tr. |
| 6) Weg-, Wasser- und                     |     | `•           |    |      |     |                | ,      |
| Hochbaukosten                            |     |              | •  |      | ,   |                |        |
| a) Anlage und Unter=                     |     | , `          |    |      |     |                |        |
| haltung v. Wegen                         |     |              |    |      |     | • -            |        |
| aa) die Stadt allein                     | •   |              |    |      |     |                | •      |
| angehend                                 | fl. | 641          |    |      |     | , -            |        |
| bh) mit bem R. Ca=                       |     |              | ,  | ·    |     | •              |        |
| meralamt gemein=                         | •   |              |    |      |     |                |        |
| fcaftlich (vergl.                        |     | •            |    |      |     |                |        |
| Ginnahme zu VI.                          |     | •            |    | •    |     | -              |        |
| 1) a)                                    |     | 1814         | 10 | fr.  |     |                |        |
| b) Brüden u. Dohlen                      |     |              | •  |      |     |                |        |
| aa) bie Stadt allein                     |     |              |    |      |     |                |        |
| angehenb, einschl.                       |     | •            | •  |      |     |                |        |
| der Kosten v. einer                      |     |              |    |      | ٠,  |                |        |
| Doblen = Correttion                      |     |              | -  |      |     | •              | •      |
| am Schulberg gegen                       |     |              |    | •    |     | •              |        |
| ben Pfleghof u. ber                      |     |              | _  |      |     | •              |        |
| Chauffirung der Ne-                      |     | 1            | Í  |      | •   |                |        |
| Carbrücke mit Trot=                      |     |              |    |      |     |                |        |
|                                          |     | OVEE         | 40 | *    | EX  | 32,293         | 99 to  |
| <b>Transport</b>                         | lr. | <i>2</i> 400 | 10 | ıt,  | fl. | <i>34,48</i> 3 | 22 14. |

fl. 2455 10 tr. fl. 32,293 22 tr. Transport. toir-Unlagen . . fl. 1377 36 fr. bb) mit bem R. Ca= meralamt gemeinsch. (vergl. Einnahme zu VI. 1) a) 180 fi. c) Waffer-u. Uferbau-. fl. 735 Roften d) Hochbautosten fl. 1148 32 h. e) Pflafter u. Staffeln einschl. ber Roften v. ber in biefem Ctatejahr zur Ausführung fommenden Correttion ber Burgsteige fl. 2004 gegen bas Schloß f) Aufwand f. Brunnen u. Wafferleitungen, einschl. b. Roften von ber Fortsetzung b. eifernen Röbrenleit. p. Reithans bis zum Adersteigle mit b. R. Cameralamt gemeinschaftlich) und einer bleiernen im Iglere= loh (b. Stabt allein angehenb) . . . fl. 2219 44 tr. g) Für Baumaterial. fl. 160 h) Umfriedungen, Pflanzungen und Alleen 2c. . . fl. 330 i) Ginrichtungd. Gasbeleuchtung in ber Zeichnungs- u. Fortbildungeschule u. einigen Lotalen b. Rath-

Transport fl. 10,610 2 fr. fl. 32,293 22 fr.

| Transport.     | fl. 1                 | 0,610 2<br>359 51       |       | ff.      | 32 <b>,29</b> 3 | 22         | łr. |
|----------------|-----------------------|-------------------------|-------|----------|-----------------|------------|-----|
| Annies         |                       |                         |       | fī.      | 10,969          | 53         | fr. |
| 7) Gewerbe- 1  | ind Ber=              |                         |       | •        | ,               |            | •   |
| fehrs - A      |                       |                         |       |          | •               |            |     |
| Fleisch= un    |                       |                         |       |          | <b>∉</b> . ,    |            |     |
| schauer, Fru   | chtschran=            |                         |       | -        |                 |            |     |
| ne, Jahrm      | är <b>t</b> tę        |                         |       | ft.      | 478             | <b>3</b> 0 | fr. |
| 8) Forstverwa  |                       |                         |       |          |                 | •          |     |
| . Befoldunger  | n, Holz-              |                         | •     |          |                 | ٠          |     |
| macherlöhne    |                       | •                       | ٠.    |          |                 | •          |     |
| - turaufwand   | , Weg-                |                         |       |          |                 |            | •   |
| bautosten      | · · · ·               |                         | •     | ft       | 3,101           |            | fr. |
| 9) Aufwand     |                       |                         |       |          |                 | ,          |     |
| besserung 1    |                       |                         |       |          |                 |            |     |
| sicht ber Al   |                       |                         |       |          |                 |            |     |
| heuer, da      |                       |                         |       | . '      |                 | •          |     |
| Restvermög     |                       | •                       | •     |          | •               |            |     |
| fem Zwecke     |                       | •                       | ,     |          |                 | ` .        |     |
| ausgesett f    |                       | ,=                      | •     |          |                 |            |     |
|                | wärtigem              | •                       |       |          | . ,             |            |     |
| Jahre zur      |                       | •                       |       |          | ٠ -             |            |     |
| bung fomm      |                       |                         | . •   | • . •    | . 0             |            | ~   |
| 10) Aufwand    | •                     |                         |       | •        |                 | •          |     |
| Hopfenpfla     |                       | -                       | •     | ٠        | -               |            |     |
| Betriebs= 11   |                       |                         |       | -        |                 |            |     |
| toften , Dü    |                       |                         |       | <b>~</b> | - 0-0           | ,          | _   |
| Stangen 20     |                       |                         |       | fl.      | 5,050           |            | fr. |
| III. P         | ensionen, En          |                         | -     |          | ·               |            | _   |
|                | und Grati             |                         | . f   |          | 900             | 27.        | fr. |
| IV. St         | enern, Grun<br>Roften | brenten, S<br>, und zwa |       | ln, 9    | drozek-         |            |     |
| 1) Staats-St   |                       | · · · · ·               |       |          |                 |            |     |
| stäbtischen C  |                       |                         | -     | •        |                 |            |     |
|                | igenthum fl.          | 830 —                   | fr: . |          | *               |            |     |
| 2) Brandversie |                       |                         |       | -        |                 |            |     |
| Beitrag a. (   | Bebäuden fl.          | 85 —                    | fr.   |          |                 |            |     |
| Er             | ansport fl.           | 915 —                   | tr.   | fl.      | 52,793          | 12         | fr. |

7! Transport. fl. 915 — tr. fl. 52,793 12 tr.
3) Capitalsteuer fl. 2 15 dr.
4) Heu= Zehenben umb
Wasserins fl. 23 31 tr.
5) Sporteln, ProzeßRosten fl. 100 — tr.
6) Antheil der Stisttungspslege am Jagdspachtgeld fl. 7 7 tr.

V. Berzinsung und Tilgung der PassivSchulden.
1) die zu 4 % ver-

1) die zu 4 % berzinsliche Schuld der
Stadtpflege beläuft
fich dermalen noch
auf 66,560 fl., zu
deren Berzinfung u.
allmäligen Abtragung nach dem
Schulden-TilgungsPlan alljährlich in
den Etat aufzunehmen find . . fl. 5000

2) zur allmähligen auf
auf 13 Jahre berechneten Abtragung
bes auf 10,000 fl.
kapitalisirten u. pro
26. Juni 1861 noch
auf 8127 fl. sich beLaufenben früheren Desizits ber
Stiftungspflege einschließlich 4 % tiger
Berzinfung heuer bie
5. Jahresrente von fl. 1000

ft. 6000

Transport fl. 59,841 5 fr.

Transport fl. 59,841 5 fr. VI: Stiftungezinfe. Stabsarat Dr. Belthle'iche Bramienfliftung für Schiller am Shmnafium bon 1000 zu 4 1/2 0/0 nach Abzug von 2 fl. 15 fr. Capitalsteuer 42 45 tr. fſ. VII. Erhaltung und Ergänzung bes 'Inventars: fl. 406 --- tr. Bermischte Ausgaben VIII. einschließlich 10 fl. Beitrag für's germanische National-Museum in Nürnberg . fl. 110 — tr. IX. Außerorbentliches: fl. 50 — tr. Summa ber Ausgaben fl. 60,449 50 fr. Bergleichung: Es find veranschlagt und berechnet bie Einnahmen ju fl. 52,464 41 fr.

Es sind veranschlagt und berechnet die Einnahmen zu fl. 52,464 41 fr. bie Ausgaben zu fl. 60,449 50 fr. und es ergibt sich somit ein Desizit von fl. 7,985 9 fr.

# Alphabetisches Inhaltsverzeichniß.

Die Biffern geben bie Geitenzahlen an.

A.

A Rlaffen-Inftitut 320. 337. -Abbestellung des Sausbettels 121. Abgangebefretur 159, 277. Ablöfungebülfe 40. Abichaffung ber Lebenslänglichkeit 26. Abichreiben am Grundftode=Coll 341. Abstimmung, geheime 27. Abftreich 281. Accise 280. Accife Ordnung 57. Adkr-Gafthof 245. Meder 293. Aispach 234. Atademifches Burgerrecht 21. 25 Attiv - Rapitalien 158, 203, 328, 330. Mueen 349. Aumand 152, 153, 159, 199, 208, 231. 232. 234. 235. 260. 287. **289. 304. 323.** 330. 334, 335, 336, 344, 347; Allmandpachtzins 269, 299, 301. 303. 304. Aumofenordnung 111. Altlachen 236. Ammergelb 94. 245. Ammerhof 47. Ammerkanal 70. Ammertbal 234. Memteranhaufung 188.

Aemterersetzung 8. 9. 18. 113. Aemterzertrennung 85. 105. Amtleute 105. Umteburgermeifter 84. 115. 188. 214. 239, 241. Amtebiener=Bebaufung 116. Amtegarteen 116. Umteffeden Breitenholz u. Entringen Amtsorte, Schulden berfelben 205. Amtsorts = Angehörige, beren Be= forantung 56. Amtepflege 83, 114. 117\_228, Amtepfleger 189. 242. Amte-Physikus 115. Amteschabene-Umlage 17. 114 248. **249, 294, 325, 326.** Amtsichabens-Umlage findet nicht statt 83. Amtsichreiber 105. 115. 230. Amteichultbeigen 115. Amtetäge 117. Amteversammlung 8, 13, 14, 114. 115. 244. Anatolische Schule 213. Apotheterfoften 158. Arbeitsscheue in Tübingen 110. Armbruftichugen 217. Arme 119. Armenbeitrag 121. Armengratiale 157. Armeninfpettor 118. Armentaften 33. 279.

Armenkaftenpfleger 118. 124. 125. 214.

Armenfpeifung 245. Arreftftrafen 324. Arzneien 157. Atteftate 16. Aufhebung ber Schafmaibe 287. Aufwand für Die Schulen 342. Aula 296. Ausfuhr 52. 64. Ausgaben-Budget 343. Ausgeseffene 94 160. 241. 288. Ausländer 44. 55. Ausschenkrecht 44. 93. Ausschlagen ber Strafen 283: Ausschwagen der Richter 112, Ausstände 277. 278. 298. 322. 330.

Ausstände von 1750 78. Ausstände der Stadt- und Amtspflege 205. Austheilung der Allmand 238.

260. 287.

Auswählfreiheit 97. 184. Auswärtige (Steuer) 40.

# 23.

B Rlaffe 337. Bader 63. 75. 77, 138, 240, 252. Baderftrafen 177. Badwerf 45. 77. Babreifen 70. 88. Bad= und Schwimm-Anftalt 331. Bahnhof 349. Bandbandlerinnen 56. Bankzins 240, 262, Bannrecht 254, 273. Bauholz 209. Bautoften 284. 313. Bauluft 348. Baumaterial=Breife 143. Baumgüter 293, Baureperaturen 16, Beamten-Wittmen 42. Bebenhaufen 302. Pflafterfteine 48. Bebenhaufer Umt 104. Bebenbaufer Amteorte 250.

Bebenhäuser Rriegetoften 116. Bebenhäuser Pflege 55. Bebenhäuser Pfleger 15. Befidigungsgelber -74. Beifiger 43. 94. Beifitgelb 42. 45, 93. 94. 161. 206. 257. Beifigrecht 27 46. 47. Beimächter 133. 319. Beiziehung ber Geiftlichen ju gewiffer Memtererfepung 123. Belagerung des Schloffes 127. Beidrantung bes Wahlrechts 19. Befegung ber Pfarrftellen 123. Befetung ber Schuldienfte 123. Befoldungen 113. 114. 134 235. 267, 297, 302, 303, Befoldunge-Erhöhungen 214. Befoldungeholz 302. 304. Befoldungenoth 127. Befoldungefteuer 312. 313. Befoldungezulage ber Richter 117. Besteuerung auswärtiger Gewerbs-Leute 305. Beiftunde 127. Bettelvogt 118. 319. Bettler 45. Bevölkerung 94, 95, 128, 221. 251. 295. 301. 328. **4**43. Bevormundung 71. Bevormundung ber Gemeinden 16, Bier 59, 285. Bierbrauer 339. Bier-Octrot 92, 285, 305. Bierschank 43. 44. 92. 93. 220. Bierichau 220. 253. Biersteder, Bierbrauer 43 **220**. Biertare 58. 59 253. Bierwirthe 253. Blattern=Wirthe 54. 63. Blechlensgelder. 34. Blit-Ginichlag 193. Blutvogt 114. 116. Bolden (Rabliau) 59. Borgiculben an Studenten 210. 319. Botanifcher Garten 211.

225. 269. Boutiquengeld 206. 299. 311. Botenwefen 68. 69. Brandentichabigungen 152. Brandichadengelber 264. 285. Brandschatung im Jahre 1634. 204. Brandversicherung 152. Anschlag 293. Breitenholz 85. Bretterabgabe von Flogen 305. Brettermangel 142. Breuningeglode 36. Brod, ichlechtes 138. Brobaustheilung 35. Brodbaderei 36. Brobbediches Gut 200. 238. Brodlaube 240. Brodlieferungen 182. Brodpreise 177. 193. 229. 252. 292. Brobichauer 133. Brodtare 76. 77. 229. 310. Brudengelb 198, 206. 220, 223. 239, 257, 305, Bruden, Beg- u. Stegfoften 206. 281, 314, Brühlbeerbe 233. Brunnenleitungen 296. 314. Buthbinder, Ausschant 93. Buchbruderei 66. Burgerannahme 8. 21. 93. 111. 184. 206. 226. Burgeraufnahme-Gebühr 32. 41: 64. 199. 251. 257. 269. 299. 301. Burgerausichuß 22. 24. Burgerhaus 37 91. Burgermeifter 9, 14. 22. 40, 112. 115. 117. 188. 213. 241. Bürgermeisterwahl 10, 19, 20, Burgerrecht 41. 43. Burgerrechte-Gefeges = Abanderung Bürgerschaft zu 2/3 gantmäßig 32.

Burgerefohne 207. 227.

Burgermalble 155. 335. Bürgerwehr 328. Burgermehrfteuer 328. Burfa 193. 211. Butterverkauf 58. 145.

#### C.

Calcant 132. Calwer Compagnie 175. Cantorgefang 126. Capitalfteuer f. Rapitalft. Catafter 17. 293. Chirurgen 63. Civil-Gerichtsbarkeit 19. 20. Clinifche Unftalt 211. Collaboratores 126. 129. Collationen 121. Commercienfteuer 15. Commiffions-Berfauf, wenn verboten 60. Confum 349. Contrebande 70. Contributionen 30, 180, 246. Controleur 267. Creditgefen 210. 306. Criminal-Juftiz 8. 19.

Dachwerk des Thurmes 158. Dann, Landichafte = Abgeordneter **9**8. 99. Defizit ber Stiftungenflege 126. 266. 267. 277. 279. 298. 314. 345. 346**.** Delationsgebühren 177. 304. Denkmal Uhlands 349. Deputatus bes engern Landichafte-Ausschuffes 181. Deputirte aus ber Burgerichaft 13. Deputirte bei ber Amteversamml. 114. **244.** Derendinger Gemeinde, Weggeld= . freiheit 48. -Burgerfteuer 15. 93, 104. 161. Berenbinger Biefen 287. 184. 257. 269. 299, 301. Dettenhaufer Strafe 314.

123.

Diacone, Mitwirfung bei Aemter-Erfetungen 123. Diebsgefindel 55. Dintelgarbe 135. Dreißigjähriger Krieg 204. Dungung 288. Durchmariche 194. 202. 215.228.

#### Œ.

Edwegeliches Saus 315. Einheizen ber lat. Schule 128. Einkunfte bes Spitale 124. 126. Einlaggelb 49. 54. 285. Einlaggeld, Deppeltes 53. 54. Ginstedel 105, 108. Einwohnerzahl 343. Ginzugegebühren 54. Eisaufhauen 168. Gifenbahn 344. 348. Gifenfattorie 68. Elementarklaffe 128 320. Engeftrage 160. Entringen 85. Englin, Rangler 36. Erbfolgefrieg (spanischer) 204. Erbvergleich 18. Erkenngeld 193. 334. Ertrag - bes Sopfenlandes 345. 346. 347. Etter 281, 283, Erceffe ber Studenten 177. Exefution 85 86. 185. 265.

# Ħ.

Fakultätshaus 298, 315.
Falknerei 72.
Familien ohne Grundbesit 331.
Färber 61.
Farrenhaltung 271. 273. 278.
Fechtmeister 91:
Feilhalten an Wochen- und Jahrsmärkten 55.
Felbbäderei 183.
Feldercesse 323.
Feldschügen 74. 324.
Feld-Untergänger 133.
Fellaussuhr 145.

Ferber, Rettore Jubelfeft 128. Reftlichkeiten 96. Festmahlzeit 73. Feuerfübel 112, 199, 207, 227, Feuerlöschbutten 199. 207 Feuersbrunft 151. 167. Feuerschauer 133. 319. Feuersprige 315. 341. Fische, gefalzene 59. Fischer, 56. Flacheverkehr 312. Flächengehalt der Markung 331. Fleckenschaden 15. Fleisch, schlechtes 139. Bleischpreise 140. 141. 175. 292. Fleischschätzer 133. Flintenanichaffung 199 219. Floggeld 305. Flosholz 209. Forchenkultur 257. 347. Forftamt 72. 231. Forftamtliche Strafen 324. Forstschupwache 304. 325. Foribildungeichule 337. Fourage=Verwalter 203. Frankfurter Rruge 57. Franzosen in Tübingen 30. Frangofenlarm 247. Frauensperfonen 227. Freibant 263. Freigebung bes Bittualienhandels

Freischießen 178 217.
Fremde 199. 208.
Frevelstrasen 75.
Frohnen 94. 105. 108.
Frohnserieit 72. 73. 183.
Frohngelber 94.
Frostschandel 189.
Fruchthandel 189.
Fruchtmesser 239.
Fruchtschanne 263. 339.
Fruchtschanne 263. 339.
Fruchtschannen = Gebühren 309.

Fruchtschulden 158. Fruchtzehnten 345. Fuhrleute, Waarenverk berf 59. Bugriohne 77. 108. 281. 284. 313. 6

Gaishalbe 255. 335. Bang, fteinerner um die Rirche 167 Gansmafen 238. Gantungen 128, 184, 252 Gärten 293. Gartner, freier Berfehr berf. 55. Gaswerf 348 Beleuchtung 348. Gaffenbettel 109. Gaffen Infrektor 184. Gaffentehrichtabfuhr 207. 284. Gaffenwächter 133. Gaffenwirthe 190. Gaftmähler 90. Gebäude-Ratafter 259. Gebäudefteuer 294. 327. Gebäudezahl 293. Gebalte - Aufbefferung ber Lebrer 338 **342** Gelbmangel 29, 329. Beldmangel bei Boblfeilheit 160. Gelbftrafen 324. Bemalbe ber Stiftefirche 276. Gemeinde-Deputirte 13. 21. 23. Bemeinde=Genoffenschaft (feine allgemeine Berpflichtung) 45. Gemeinde-Inspektor 118. 207. 214. 239. 257. 267. 281. 318. Gemeinde=Schafer 16. Berber 57. 61. 64. 67. 146. Gerbers Rinder 64. Gericht und Rath (bei ber Umteversammlung) 243. -Gerichtsbarkeit 19, 20. Gerichte-Fiefus 315. Gerichtshof 245. 294. Gerichtsprotofolle 211. Gerichtstäg-Bermehrung 184. Gerichte-Bermandte 9. 21. 112. 117. 214. 267. Berfte 339 Gerftenhandler 58.

Befang bei hochzeiten 2c. 131. Gefangbuch, neues 186. Geichente 70. 71. 73. 89 90. Gefellenzahl 295. Gewehre 112. Gewerbe, gunftige, barf fein Beifiger aneuben 46. Gemerbefreiheit 349. Gemerbefatafter 259. Gewerbeftener 294 327, Gewerbetreibenbe, Bahl 293. Gemerbelofigfeit 252. Giebel ber Saufer 146. Gigübel 75. Glaser 44. 62. Glaspreise 143. Glasträger 57. Gloden auf dem Thurm 158. Glöcklesgeld 33, 39, 103, 121, Göanit, v., 106. Grafened 91. Gratialamt 31. Gravamina der Universität 145. Gravenit 150. Grempler 140. Grundonnerstag 36. Grundfteuer 294. 327. Grundftod bes hospitale 126. Grundftod's-Defizit ber Ctabt 347. ber Stiftungepflege 346. Grundstod - Soll der Stadt 341. **344.** 348. Gürtler 62. Guteranfauf, wenn nicht geftattet wenn fteuerfrei u. wenn nicht 148. Güter-Binfe 33.

S.

Spmnasium 128. 320. 342. 348.

Gerichtstäg-Bermehrung 184.
Gerichts-Berwandte 9. 21. 112.
117. 214. 267.
Gerfte 339
Gerftenhändler 58.
Gefammtmarkung Tübingens 334.
Gafermagazin im Spital 183.
Hafner 56. 57. 63.
Hagellocher Warkung 200. 288.
Hagellocher Warkung 200. 288.
Hagellocher Warkung 200. 51. 54. 222.

Sahn auf bem Rirchthurm 158. Salbzinfige Rapitalien 38. Sandel und Bertehr 59, 189, 252. Handel mit Biktualien frei 220. Sandeleordnung, erfte bis vierte in Betreff freien Bertehre 55. 57. Sandelsordnung von 1728, ihre Beidrantungen 56. 57. handwerksburiche 119. Banfverkebr '312. Bäringe 59. Harnisch 217. Parz 59. hatichierwache 120. 259. Sausbettel 121. Bauscollette 121. Bauferverfauf 301. Saushalt, ichlechter 32. Sausichneiber 133. Sausgins der Brageptoren 128. Baute=Bertauf 57. 145. Sebammen 132. Bedingen 66. Bechinger Strafe 104. Bellerzinfe 151. Gerbftenhof 153 200, 238. Berbftmaide 238. Berrenberger Strafe 172. Bergogthum, bei ber Uebergabe an Die öftert Regierung 203. Benberger Egart 200. 257. 288. 335.

Seumagazin im Spital 183.
Seu=Umlage 183, 202.
Seuzehent 272. 345.
Sirichauer Steg 258. 282.
Sirichauer Shor 283.
— Weggelb 50. 51. 54. 222.
Sirichgulben 276.
Sirten 74.
Sochzeitzeschenke 73.
Sochwacht auf bem Kirchthurme
115. 116. 158. 251.
Sochwächter 133. 251. 319.
Sochwächter 5. 19. 201.

Beuberger Rultur 294. 335.

Bendiebftahl 183.

Boflieferanten 58. Holzausfuhr 155. Solzbesoldungen 302. 304. Solzdiebstähle 119. Holzentschädigung 115. Bolgerice 269. 280. 299. 302. Solgfrevel 177, 301. Holzfuhren 109, Bolggerechtigfeit 250. Solzbandel 147.- 166, 209. Holzlieferungen 212. 231. 242. - unter das Thor-223. Solameffer 144. Holzpreise 142. 143. 144. 155. 169, 177, 301, holzrückftand 256. Holztheil 270. Holzverkäufe 12. 280. holzverwaltung 209. Holzvorkauf 144. Honigkrämer 57. Sonigverkauf 59. Sonoratioren 245. Sopfengefellichaft 318 .-Sopfenkultur 331, 332. 340. 345. Sopfenschuld 340. Soremer 154. hospitalbrunnenleitung 315. hospitalpflege 125 hoepitalpfleger 124. 188. hospitalvermogen 124. Suber, Oberamtmann 85. 86. Sundeführen 72. hundstare 126. Sungerjahre 156, 159. Büterlöhne 272, hutmacher 56. 61.

3.

 Jagbfrohnen 208.

 Jagbhunde 179.

 Jagdwesen 72.

 Jahrmarkt, Frequenz bestelben 52.

 54. 310. 311.

 Jahrmarktstandgelb 49. 52. 54.

 169. 224 225 269. 299. 310.

 Inspectores scholae 123.

Interimofienerfuß 116.
Inventar eines Raufmanns 60.
Iubilaum bes Schutrettors 128.
Iubilaum ber Universität 156.
Iuben 65. 146.
Iubenausichaffung 147.
Iub Sub 616 146.

Ω.

Rabliau 59. Raffee 60. Ralbfelle, Breis 64. Ralender 66. Ralfpreis 148. Rameralamtefelter 345. Ranone (neue) 315. Rapitalfteuer 15. 17. 20. 28. 47. 111. 161. 175. 207. 263.281. 313. 324. Rapitalzinfe 33. 38. Rarcher 57. Rarl, Bergog, in Tubingen 95. Rarleakademie 169. Rartoffel-Bertauf 310. 315. Rästräger 57. Radverfauf 58. Raffenreft 83. Raftanien=Muee 236. Ratafterbetrag 327. Ratholische Schule 320. Raufleute 60. 61. 66. Rellereikaften 314. Relter 345. Riesfuhrleute 305. Rirche 276. Rirchenconvent 124. Rirchenmuft 319. Rirchenopfer 103. Rirchenrath 71. Rirchenfingen 126. Rirchenftühle 276. Rirchthurm 91. 158, 251. Rirchthurmbachkoften 158. Rirchthurmuhr 319. Rirchweihe 31. Ririchbaume 335. Rlagen ber Universität 138. Rleiderhandlungen 63.

Rleiderlurus 31. Anabenschule, Deutsche 128. 120. 293. 320. 336. 3**37**. Knopfmacher 62. Ropfweise Berechnung ber ftabtischen Ausgaben 343. Ropfweise Bertheilung des Bald= Ertrage 270. Rorbmacher 57. Rornberger, Coupe 219. Rornhaus-Abgaben 164. Rornhaus-Inspektor 339. Rornhausmeffer 239. Rornhausmeggeld 92. 263. Rorporationesteuer 121. 329. Roften bei Herzog Rarls Unwefenheit 96: Roften von Stadt und Amt, als Ulrich das Land wieder erhieft. 204. Rrämermarkt 311. Rrautverkauf 58. Rreuz (Allmand) 288. Rreuzberg 335. Rriegs - Contributionen 30. 180. 246. Rriegstoften ber Univerfität 216. Rriegonoth 246. Rriegesteuer 197. Rühe zahlen kein Pflastergeld 300. Rultiviren der Allmand 153. Rulturveränderungen 16. Rulturverbefferung 341. 344. Rupferftichbandler 57. Rurrer , Landichafte = Abgeordneter 31. Rürichner 62.

œ.

Laben, offene, ob mehrere Einer Berson erlaubt waren? 60.
Lagergeld 241.
Latai, soll Schulmeister werden 123.
Lands-Miliz 177. 218.
Landes-Ordnung von 1621 in Re-

treff freien Bertehre 57. Landrechnungs-Deputation 71.

Landicaben 248. Landichaftb-Abgeordnete 14. 181. Landichafte=Rapitalten 38, 246. Landsteuer 39. Landstragen-Unterhaltung 104. 281, Laften, icablice, 147. Lafterftuhl ber Stiftefirche 276. Lateinische Schule 122. 127. u. f. w. **213. 2**68. **293.** Lagarethpflege mit bem Gospital verbunden 125. Lazarethpfleger 214. Lebenslänglicher Allmand = Genuß Lebenelanglichteit 25. 26. 322. Lebensmittel-Breife29.165.175.193. Lebensmittel-Bertbeurung 45. Leberbereiter 67. Leberbühne 57. Lederhandel 64 67. Lederverkauf 145. Lebervertehr 312.

Lehrerbefoldungen 127. 277.

Leng, Amteburgermeifter 86.

Liegenschafts-Berfaufe 349.

Leibeigenschaft 8.

Leichenwagen 33.

Leinenweberei 67.

Lichtertare 58. 209. Lieferungen, (Militar) 182.

Lichter 144.

Leinwand=Verkehr 312.

Linden-Allee 208. 282. 332. Löffelkrämer 58. Lohmühle 37. 239. 274. Ludwigsburger Alleengelder 108. Luftnau 48. 94. Luftnauer Thor (Ettergrenze 283. Luftnauer Thor: und Weggeld 50. 51. 54, 222. Luftnau (Biehflüchten) 246. Lurus 31. Lyceum 293. 320. 336 u. s. f.

### M.

**M**addenfoule 129. 293. 298. 320. 336. 337. Wädchenfoulbausbeitrag 306. 315. Maderhalbe 288.
Maderhelder Egart 238.
Magister-Bromotion 73.
Magistrats-Personen 245.
Mähringen 66.
Maienfest 268.
Maien= u. Martins-Gelder 122.
Marchthalerkloster 46.
Marklosung 17.
Marktbrunnen 91. 213.
Marktbrunnen 91. 213.
Marktbrunnen 284.
Marktgebühren 189. 206. 305.

Marktftanbe 52. 311. Marktftanbgelb 49. 53. 169. 305.

Marttfrämer 55.

**306.** Marktverkebr 311. Marktwache 312. Marktwoche 55. Markung Tubingens 116. 331. Markunge-Umgang 269. Martineganje 35. Mauer binter der Mable 247. Maulbeerpflanzung 153. Maurertaglobn 143. Mehlhandel 254. Mefferschmiede 62. Meggelb 92. 164. 187. 263. Meffner-Ernennung 124. Megger 33. 62. 63. 64. 139. 240. **262**.

Metgersuppe 188. Metig 240. Miethpreise 70. Militär-Auswahl 97. 184. Militarbeitrag 202. Militar-Ginquartierung 177. Militär=Erekution 85. 185. Militärfteuer 91. Mistordnung 121. Mihwachs 36. · Modift 128. 129 Monopole, schädliche 147. Monmartin 32. Moreau 177. Morgeneffen 90. Morgenftelle 333.

Morgenzahl von Grund u. Boben 293.

Moser, J. J. 32. Mostbereitung 59. Mühlbann 190. 254. Mühlen 230. 254. 263. 273. Mühlgülte 231. 263. Mühlholz 190. Mühlholzlieferung hört auf 256. Mühlerdnung 190. 191. Mühlerenachtung 190. 273. Mühlerwaltung 79. 80. 111. 163. 186. 190. 193. 206. 220. 279. Münze, schlechte, 141. 146. 276. Mühlsterwaltung 79. 80.

## N.

Nachtmahlfannen 104. Nachtwache 312. Nachtwächter 118, 133, 319. Nadler 61. Magelichmiede 61. Mähichule 131. Maturalfrohnen 94. Medar, Lauf beffelben 51. 381. Medarbaumesen 98. 104. 203. 213. **242**. **296**. **345**. Medarbrude 282. Meckarkanal 323. Medargaffe 264. Medarthor (Etteregrenze) 283. Medarthormart 223. Medarthor=Weggeld 50, 51. 54.

<u>j2</u>.

lobel

Medarwaibe 233.
Neuhauten 316.
Neuhalde 335.
Neujahrsgeschenke 70. 71 79.
Neujahrsrufen 35. 136.
Nominationsrecht 123.
Nominationsrecht geschmälert 107.
Nürtingen 111.
Nutungsplan (bes Stadtwalds)
302.

222.

#### D,

Oberamtmann 7. 116, 240.

Oberamtegefängniffe 251. Oberamtegericht 20. 211. Oberamtstäge 217. Dberburgermeifter 22. 256. Obergericht 117. Oberftädtler 233. Obervogte-Gingriffe 123. Obmanner bet Bandwerter, Babl 44 Dbftmoftbereitung 59. Obstpreise 278. Obstverkauf 58, 145, 310. Octroi 92. 285. 305. Dedungen 294. Deffentlichkeit 12. 13. 25. 26.27. Delverkehr 59. Defterberg 238. Balble, S. Bürgermalble. Offizianten 245. Opernhaus 91. 96. Organisation8=Edikt 240. Drgel 265. 266. 274. Orgeltreter 319 Ortsangehörige 94. Ortofrembe 94. Orte-Polizei 23. (S. Polizeiverm.) Orte=Borftand 319. Dftander, Professor 30. Ofterbeerten 35.

# Ŋ.

Bachtgelber 269, 299, 301, 304, Bachtgelber ber Allmand, nicht mehr ausgetheilt nach bem Ropf 336. Badfträger-Inftitut 349. Bappeln=Allee 344. Paralelle-Lehrer 342. Parterre-Lotale 349, Paffiva ber Ctabt= und Umtepflege 204. Paffiv-Rapitalien 38 102. 109. 197. 203. 220. 246. 277. 280. 297. 298. 322. 330. 340. 341. 347. Paftetenbader 38. '78. Pauper-Unftalt 131. Prafett 319. Pech, Berkehr 59.

Benftonare 301. Berrudenmacher 44. 62. Perfonalfreiheit 118. Perfonen-Wechfel 322. Pfahlbarger 43. Pfählmangel 142. Pfarret Ummern 47. Pfarrpatronatebienfte 123. Pfarridchter 42. Bfarrwittmen 42. Pfeffertagegelber 134. Pferdeausfuhr 52. Pferbeausbebung 150. 180 Pferbemartt 169. Pfingfimaide 238. Pflaftergeto 48. 49. 50. 221. 240. 269. 299. Pflafterung 341. 345. Pflegichaften 245. Pforchgeld 299. Pforchmeifter 133 163 319. Pforchmefen 163. 187. 206. 210. 269. 286. 299. Pfrondorfer Pflaftergeld 50. Bolizei-Amtmann 27. 319. Polizei=Infpektor 207. 241 Polizeitoften 316. Polizei-Lokal (neves) 315. Polizei-Ordnung 177. Polizei-Soldaten 217. Polizei-Bermaltung 25. 27. 119, 137, 217, 244, 258, 259, Bompier=Corps 297. 315. Pogler 281. Poftritte 108. Praeceptores 127. 128. Bralaten 128. Preife 165. 175. 177. 193. Breife von Wein und Frucht 165. 175. Breffer 278. Provifor ber beutschen Schule 129. Provisores scholae 126.

D.

Quadfalber 58. Quartierfreiheit 179. Quartierlaften 108. 147. 150. 151. 179. 180. 194. 202.

Ħ.

Rafenhauen 154. 155. Rathhausholz 115. 116. Rathhauskeller 285. Rathhausthürmchen 158. Rathsbiener 134. 318. Rathsichreiber 319. Raths-Bermandte 7. 9. 21. 84. 113. 114. 187. 267. Realcredit 251. Realschule 256. 267. 268. 293 320. 336. 337. 3**42**. Rechtspflege 20. 23. Rector scholae 127. Reithaus 96. Reorganisation ber latein. Schule **127. 128**. Rettung von Burgern 157. Reutlinger Sanbelsleute 69. Reutlinger Strafe 160. Rheinfifche, Berfehr 59. Richter 8, 112. 117. Richterbesoldung 242. Richterftrafen 112. Rindviebheerbe 184 Ringmauern-Unterhaltung 115.116. Ring- und Zwingmauern 250. Rittlohn 193. Roflohn 148. Rothbab 238. Rothgerber 56. 64. 67. Rottenburg, Bunghme ber Ausgaben 330. Rottenburger Sandeleleute 56. Rottenburger Strafe 171. 344. Rübenmarkt 118. Rüdftände 159, 277. 278. 298. Rugftrafen 75. 324. Rubbante 283. Rupff, Chirurg 86.

**6**5.

Saamenträger 57. Sackträger 339.

Schrannengelb 263.

**269. 299**.

Gidler 62. Sägmühle 37. 239. Saffenfleber 62. 145. Saifentare 209. Salmandingen (Flucht nach) 276. Salmiakfabrik 119. Salz 111. Salggarten 200. 238. 385. Salameien 78, 79, 80, 81, 82, 111,147,161 186,200,206,210. Salzwiese 155. Sandubr an ber Rangel 276. Cattler-Sandwert 60. 62. 64, 65. Saumseligfeit ber Richter 117. Sauthurm 250. Cappber 43. 57. Schaarmachter 120. 245. Schachbaum 288. 292. 301. 335. Schäferbeeidigung 74. Schafhalter 287. -Schafwaide 16. 154. 163. 290. Schafmaibe-Berleihung 74. 163. 200, 206, 269, 286, 299, 301, Schaufenfter 349. Scheuern-Rramer 52. 61. Schieggefellichaften 217 Schiefhaus 115. 116. 220. Schirmgelb 45. Schlachthaus 240. 262. Schlaghüterlohn 304. Soleifmühle 37. Schleiftrogbeftandgeld 169. Schiefgelder 39. 135. Schloß Tübingen erbaut 30. Schlogbaufuhren 50. Schloffer 62. 68. Schlosmache 243. Schmalzverkauf 58. 63. 145. Schmauferei 73. 138. Schmeerhandel 56. Schmiche 62. Schmiedthor ... 50, 51, 54, 222. 283. Schneiber 63. 253. Schneller-Berfaufer 58. Schnigvertauf 59.

Schonbuch, Golzgerechtsame 212.

Schönfeld, v., General 85.

Schranken 283.

**30**9. **339.** Inspektor 339. Siggeld 306. Bertehr 339, Schreiner 62. Schuhmacher 44, 57, 63, 64, 65. 67. 146. Schulaufwand 342. Schulbauwesen 213. Schulbesoldungen 122, 123, 337. 338. Schulden von Stadt und Amt, im 3abre 1521.-203. -Schulden-Nachlaß 32. Tilgung 336. 340. 344. Wesen der Studenten 210. 306. 31**9**. Schulen 319. Schülerzahl 128. Schulfrauen=Ernennung 123, 129. Schulgelb 121, 128. 129, 269, **277. 320. 336. 337**. Schulgeld-Einzug 318. Schulgeld-Erhshung 342. Schulholz 302. Schulkinderzahl 298. Schulmeisterwahlen 123. Schultheiß 6. 22. Schultheißenwahl auf bem Dorfe **12. 24**. Schulwesen 121. 126. 127. Schutbretter 147. Schüten 218. 303. Schützengarben 48. Schützengelber 178. Schütenlöhne 271. 304. Schwanzer-Biefen 154. 155. 199. Schwärzlocher Gof 125. Schweinhalten 35. Schweizerhandel 187. Schweizerftrage 172. Schwertfeger 62. Schwimmanftalt auf bem Böhrb 331. Seelenzahl 94. 160. Seelhausvater 118. Seibespinnerei 111.

Stadmustrus 132.

Selbstadminiftration 111. Selbftergangung bes Gerichte 12. Selbstvermaltung 21. 34. 111. Sichelmanner 57. Siebmacher 57. 63. Singen in ber Rirche 127. Singero 306 Sohlleber-Berkauf 57. . Solitübe 91.- 107. Frohnen 156. Sommericule 34. Sommer= und Winteranlage 39. Sommer-Biehtrieb 290. Connenuhr 193. Connhalder Egart 335. Spaziergange 258. Spezial 123. Spielberger Bretterbauern 234. Spielgelb 90. Spindelmanner 58. Spinnstube 131. Spitaläcker 294. Cpitalbader 169. Spitalbeftander 264. 279. Spitalgüter. 34. 125. Spitalkelter 34. Spitalmutter 35. Spitalorganift 132. Spitalpfleger 36., 124. 188. Spital-Unterpfleger 36. Spitalvater 35. Spitalvieh 276. Spitalwald 231. 294. Spitalwiesen 294. Spigberg 91. Spigenbandlerinnen 56. Sprigenmeifter 319. Staatebeitrag 328. 348. Ctaatofteuer 320, 327. 329. Stadtarme 158. Stadtbaumeifter 297. 318. Stadtchirurgen . 33. 133. Stadtcontroleur 267. Stadtgericht 211. Studtgerichts-Mitglieder 242. Stadtfnechte 55. 90. 115. 118. 133. 134. **13**5. Stadtmauern 349. Stadtmauerunterhaltung 247, --

Stadtpflegediener 135. 318. Stadtpfleger 241. 257. 267. 297. **319**. **322**. Stadtpofler 281. Stadtrath 241. Stadtrecht 5. 6. 17. Stadtichaben 17. 18 228. 230. 248. 294. 325. 226. 366. Stadtidreiber 11. 19. 114 188. Stadtichultheiß 22. 24. 319. -Stadttbore 115. 116. 250. Smotthurme 250. Stadt= und Amtepflege 228. Stadt: und Umtefcomen 227. Stadt= u. Amteschaden=Uebernahme 114. Stadte und Dorfgerichte 19. .. Stadtwiese 199. Stadtzwinger 115. 116. Staffelgeld 15. 92. 285. · Stande (Markt-) an Bochenmarkten und Jahrmarkten 52. Standgeld 169. Siehe Jahrmarkt-Standgeld. Steeb, Gerichtsverwandter 86. Steineberg 333. 335. Steinkohlen 143. Steinlachbauten 203. 296. Steinlachbrücke 156. Stelle (Allmand) 155, 166, 289, 335. Steuerabichreiben per Ropf 301. Steuerausstände 266. Steueraustheilung 80. Steuer-Contribuenten 278. 329. Steuereinbringer 241. 267. Steuereinschätzung 116. 202. Steuer-Grefution 85. 185. 265. **278.** Steuerfreiheit 16. 148. 244. Steuerfatafter 293. Steuerfraft 342. Steuernachlaß 174. Steuerrudftanbe 159 195. 203. 329. burd Abverdienen eingebracht 334. Steuerwesen 17.

Stiftsticht 276. Wölbung 349. Stiftemeffner 124. Stiftsorganist 132. Stiftungen 23. Stiftungepflege 211. 346. 347. Stiftungepfleger 125. 264. Stiftungeverwalter 20. 23. 212. 214. Strafanfate 323. Strafgewalt ber Berichte 6. Strafburger Uder 238. Stragenafforde 239. Strafenbau 171. 172. 296. 314. Strafenbeleuchtung 258, 264, 269, **273. 299 301. 317.** Strafentehricht 318. Straffenprojekte 160. Strafenreinigung 317. Stragenunreinlichkeit 118. **14**8. **201 284**. **283**. Stragenunterhaltung 281. Streit zwischen Stadt und Amt 116. Streitigkeiten ber Gewerbtretbenben 60 u. s. f. Strumpfftrider 110. Strumpfweber 68. 110. Studentenschulden 306. Studentengimmer 70. Stuttgarter Lanbftrage 104. Stadticaben 325.326. Süß, Jud 65 Suftentationsfruchte 229. 296. 298. 315.

#### S.

Taglöhne 143, 168, 176, 281, 313, Taglöhner 293, Tanzmeister 91, Tare (Lichter und Saise) 209, Taxen 58, Abeurung 102, 108, 146, 159, 175, 184, 229, Thore, beren Unterhalt, 145, 116,

Thorgelb 47. 187. 220. Thorsperre 240. Thorwächter 133. 221. 251. Thorwärter 115. 221. Thurmbläser 132. Thurme, deren Unterhaltung 115. **116. 250. 251**. Thurmgloden 158. Thurmuhr 158. Thurmwächter 133. Thurn und Taris 47. Trennung der Stadt- und Amtefchreibereien 106. 115. Triller, Trillmeifter 116. Trodenboden 341. Trottvirs 349. Lübinger Bertrag 105. Tücherordnung 66. Tuchhandel 61. Tuchmachergewerbe 60. 61. 67. 110. Tuchmacherzunft 37. 52. Tuchicheerer 61. Tproler 43.

#### Ħ.

Ueberschwemmungen 156.
Uferbauten 314. 328. 345.
Uhlands-Denkmal 349.
Uhrenmacher 62.
Uhrtafeln 91.
Uhrwerk (Thurm) 158.
— Richtung besselben 319.
Ulmerstraße 160.
Ulrich erhält bas Land wieder 204.
Umgelber 62. 92.
Umlage per Kopf 343.
Universitäts-Ahnahme 169.
— Bürger 41.

- Erweiterung 210.
- Gravamina 148.
- Jubilaum 156. 276.
- Lazarethyflege 121.
- Polizei 119. 120.
- Eteuerabrechnung 138.

- Berfehr 349.

Universitäts. Berlegung 258.
— Berwandte 42. 92.
94. 148.

Unschlitt 145. Unteramtleute 7, 105. Unterhelfer, Beigieben beffelben 124. Unterkäufer 209. Unterkaufgelb 59.

von Schweinen 269. Unterpfands-Aftuar 267. Unverzinsliche Schulden 348. Urbarmachung der Allmand 330. Ursreiner Egart 238.

#### 23

Bendamme 178. 182. Berbrauchsfteuer 28. 286. Berehrungen 70. 71. 73. 89. Berfaffungefeft 245. Bergleich zwischen Stadt u. Amt 115. 116. Bergleichung gwischen 1750 und 1850, 328 u. s. f. Berhörftübchen auf bem Rathhaus 115 Berfehrefreiheit 240. 349. Berleihung ber Spitalguter 35. Bermogenefteuer 215. . Berpachtungen 74. 111. Bertheilung bes Stadt- und Umte: Schabens 248. Bertrag megen ber Gaishalbe 256. Verwaltunge-Edift 71 256. Berginsliche Schulden 348. Biebmärtte 225. 312. Biehmarttftandgelb 53. 206. 311. 312. Wiehseuche 184. Biebftand 278. 293. Wiehfteuer 15. Biehtrieb 259. 276. 290. Wiebwaide 200. 233. Bittualienpreise 165. 175. 193. Biktualienverkauf 58. 142. 144. 220. Bifitationebregeln 33. Visitatores scholae 122.

Bogt 6, 7. 112. 114. 115. Bogtruggericht 37. Bolfsichule 277. Borfauf 142. 144, 145. Borfpann-Inspektor 319. Borfpann-Kosten 180, 202.

#### M.

Wacheaufziehen 217. Bachkaffengeld 244. Wachmannichaft am Jahrm. 56. Wath- und Ammergeld 245. Wachtgeld 94. Bachthaufer, beren Anterhaltung 115 116. 251. Waffenübungen 112. Waggetb 47. 49. 221. 224. 240. 241. 269. 299. Waghausgebühren 59. Bagbauenieberlage 56. Wagmeister 60. Wahl der Sandwerksobmänner 44. Babl ber Lanbichafts-Abgeordneten Bahl ber Schultheißen 12. 22. Wahlrecht 19. 22. 27. 113. Waidgelder 187. Baibrecht 154, 199, 283, 262. Waldareal 303. 335.

- Ertrag, - im Bergleich mit ben Gopfenanlagen 347.

Walbenbuch, Strafe 104.
Walbertrag 262 295. 301. 302. Walderwerb (Gaishalde) 256. Waldercesse 301. 323. 324. Waldborf 104. Waldmeister 257. 303. 319. Walbschützen 303. 324. Walbung ber Stadt 155. 200. **233, 293, 302**. Waldverwüftungen 119. Walkmühle 37. Wallonen 43. 57. Wantheim 66. Wartgeld 112 119, 115, 117. Wafferbauten 314. 345. Wafferkraft 823.

Waffermangel 138. Wafferschaden 156. 157. Weibspersonen 301. Weibervolf bei Hochzeiten 38. Weihnachtegefang 131. Weihnachtefuchen 35. Weilerhalde 238. Weilheim 205. 218. Weilheim, Weggeldfreiheit 48. Beilheimer Beichwerden 191. Weilheimer Duffbann 255. Beiheimer Wiefen 287. Weinausschant 148. im Spital 35. 276. Weinbau 166. Weinberge 293. Weinberge (Steineberg) 78. Wein-Commercium 166. 167. Bein-Ginfuhr 92. 148. 285. ' Beingartner 43. 174. 196. 293, Beinjahre 165. Weinpreise 165. Weinfteuer 15. 92 Weintare 58. Wein-Berfälschung 147. Beinzehnten 345. Weißgerber 62. Werber 61. Wergmanner 57. Wertmeifter 132. Wetsteinhändler 57. Widdumhöfe des Spitals 125. Wieger 339. Wiesen 293. Wildpret 142. Wildpret-Uebernahme 208. Wildschaben 103. 147. Wilhelmöftrage 298. 314. 316. Windmachter 120 Winkelwiese 238. Winter, ftrenger 168. Wirthschaftsverbot für Schultheißen 11. Wirthschaftsplan der Waldung 302. Wirthehaufer-Befuch 119. Birthehaus zur Rrone 156. 157.

Wittleber 18, 84, 105. Bittmen 42. Wittmen (Beifiger) 94. Wochenblatt 173. Wochenbrod 284. Wochenmärkte 52. 55. 57. 145. Wochenmarktstände 52. Wochenmarkistandgeld 55. 57.299. 305. 306 u. f. f. Wohlfeilheit 119. 160. 176. 251. Wohlstand nimmt ab 184. Wohnsteuer **15. 104**. **107**. **184. 2**06, 257, 269, 299, 301,305. Wohnungenoth 244. Bobrt 200. 233. 260. 304. Wölbung der Stiftskirche 349. Wollspinnerei 36, 68, 110, 119.

R.

Woll- und Beng-Berkaufer 57,

Zahnbrecher 58. Zapfenstreich 217. Behrungekoften 90. Beitungemefen 74. Zeugmacher 67. 68. 110. 187. Biegelwaare 143. Zimmerleute 62. Binkenift 132. Binnbeschauer 133. Binfen=Erböhung 182. Zinsen-Nachlaß 181. Binegulben, fechfter 182. Bollbefreiung des Ammerhofs 47. Bölle 68. 70. Bollverein 240. Bunftige Gewerbe 46. Zuckerhandel 60. Bunahme der Bahl der Bierwirthe **253.** Buftand, ökonomischer, ber Stadt 293. bem Bojährigen Rustände nach Rrieg 29. 30. 3metichgenhandel 56. Bwinger-Gartchen 117.

# Nachträge und Berichtigungen.

Bag. 33 Zeile 25 von oben herat fteht 1860 ftatt 1850.

Pag. 89 unterfte Beile fteht 1345 fl. ftatt 2345 fl.

Bag. 301 Jusat zu Zeile 5 von oben in Betreff ber Straßen-Beleuchtungs = Beiträge. Die Abnahme berselben rührt theilweise auch baher, daß seit 1849 das Cameralamt den Beitrag von 10 fl. verweigerte, und die Universität blos noch 61 fl. 35 fr. für Stift und Convict zahlt.

Bag. 306 in Betreff bes Sitgelbes Zeile 15 von oben ift zu bemerken, baß folches jest verpachtet ift.

Pag. 340 unterfte Zeile über ber Note fieht 4 1/2 0/0 ftatt 4 0/0.

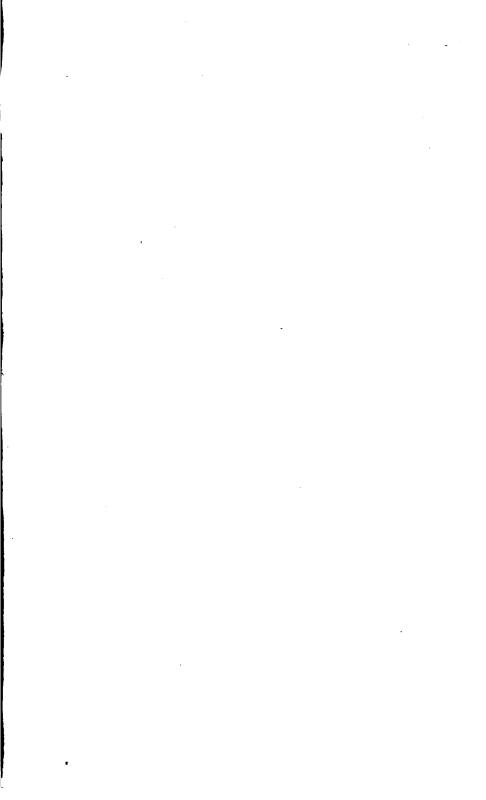

# 14 DAY USE RETURN TO DESK FROM WHICH BORROWED

# LOAN DEPT.

This book is due on the last date stamped below, or on the date to which renewed.

Renewed books are subject to immediate recall.

|                                     | to mimediate rec                            | all. |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|------|
|                                     |                                             |      |
| mac1647                             |                                             |      |
| REC'D L                             | D                                           |      |
| FEB 1 '65-                          | - Du                                        |      |
|                                     | > FIM                                       |      |
|                                     |                                             |      |
|                                     |                                             |      |
|                                     |                                             |      |
|                                     |                                             |      |
|                                     |                                             |      |
|                                     |                                             | -    |
|                                     |                                             |      |
|                                     |                                             | -    |
|                                     |                                             | -    |
| LD 21A-40m-11,'63<br>(E1602s10)476B | General Library<br>University of California |      |

Berkeley

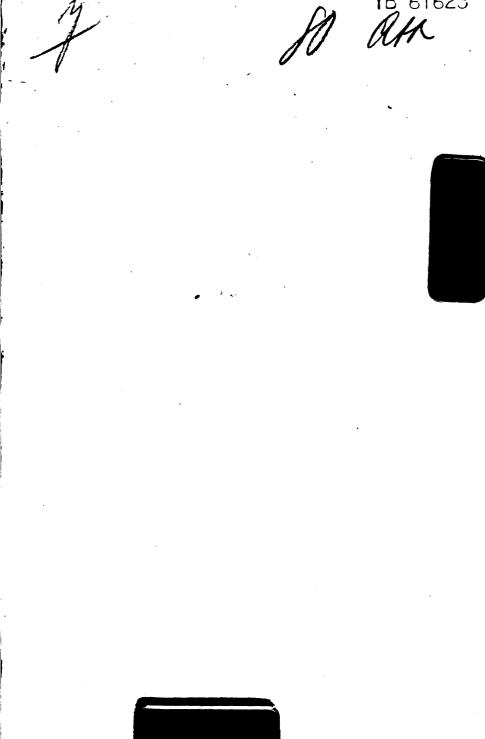



